

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

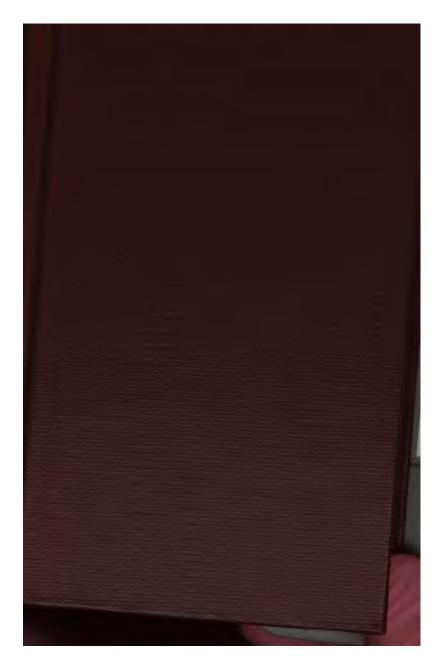

50514, 58,8

# HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE BEQUEST OF
HUGO REISINGER
OF NEW YORK

For the purchase of German books



.

# 28 andlungen.



Wandlungen.

# Roman

von

# Fannh Lewald.

In vier Banden.

Erster Band.

Braunschweig, Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.

1853.

50-2

JUL 30 1924
LIBRARY

Klugo Reisinger fund

(4 orline 2)



# Meinem Bruder

# Dtto Lewald.

. ·

### Erftes RapiteL

Die Burschenversammlung war sehr sturmisch gewesen, die Studenten hatten eben das Auditozium maximum verlassen, in dem sie gehalten worden war, und die verschiedenen Corps sonzberten sich in Gruppen auf dem Hose, den von zwei Seiten die Universitätsgebäude, von der dritten der Dom begrenzte, mahrend die vierte sich mit einem eisernen Gitter gegen die stattliche Beitung des Domplatzes öffnete.

Die alten Linden und Kastanien des Universsitätshofes, welche ihre Aeste hinüberbogen nach der bedeckten Halle des Domes, zu der Gradsstätte berühmter Professoren, waren fast entlaubt,



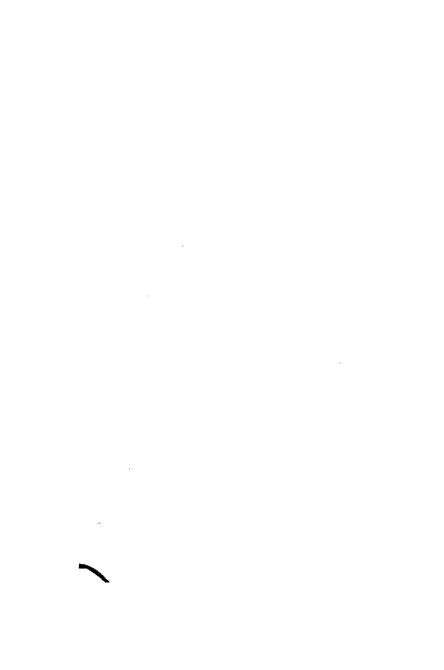

# Wandlungen.

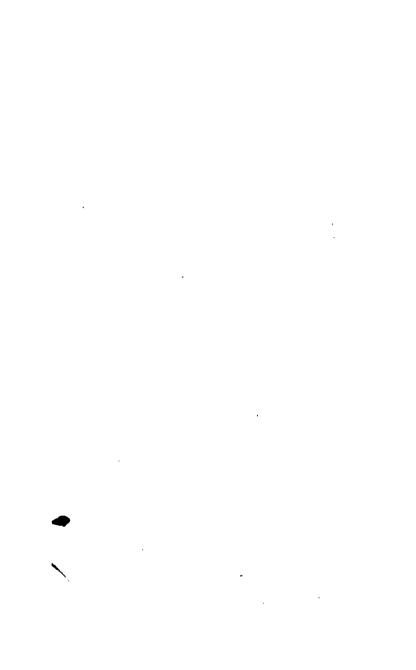

# Wandlungen.

## Roman

naa

Fannh Lewalb.

In vier Banden.

Erster Band.

Braunschweig, Druck und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.

1853.

50514.5f.8

JUL 30 1924
LIBRARY
Hugo Reisinger func
(4 rolin 2)



# Meinem Bruder

# Dtto Lewald.

l · . . • .

### Erftes Rapitel.

Die Burschenversammlung war sehr sturmisch gewesen, die Studenten hatten eben das Auditozium maximum verlassen, in dem sie gehalten worden war, und die verschiedenen Corps sonzberten sich in Gruppen auf dem Hose, den von zwei Seiten die Universitätsgebäude, von der dritten der Dom begrenzte, während die vierte sich mit einem eisernen Gitter gegen die stattliche Beitung des Domplatzes öffnete.

Die alten Linden und Kastanien des Universstätshofes, welche ihre Aeste hinüberbogen nach der bedeckten Halle des Domes, zu der Gradstätte berühmter Prosessoren, waren fast entlaubt, Bandlungen I.

obschon man sich noch in ber ersten Salfte bes Octobers befand. Der herbst hatte sich frub eingestellt und starke Nachtfroste bereits die Rabe bes Winters verkundet.

Auch hatte bie Burschenversammlung ben Freuden bes Winters gegolten. Bon jeher hatte amischen ben Studirenden und ben Burgern ein autes Bernehmen bestanden, und ba bie Stubenten in ben Familienfreifen ftets eine gaftliche Aufnahme gefunden, mar es feit alten Beiten Sitte gewesen, bag fie fich bafur mit Ballen und mit Concerten bankbar bezeigten. Wie bie Sohne aller Stanbe fich unter bem Schute ber alma mater zu einer Corporation zusammenfanden, fo begegneten fich Raufmannschaft, Ubel, Militair, Beamte und Sandwerker in ben Gartenconzerten sowohl als auf ben Ballen ber Stubenten, und die Universitat trug auf biese Beise gur Musgleichung ber Stanbesunterschiede bei, mabrend fich hinwieder das Leben in den verschiedenen Kamilienfreisen fur die Gesittung ber Studirenben forberlich bewies.

Der Beift ber Stadt mar aufgeklart unb

buldsam. Man hob es gern hervor, daß die kristische Philosophie von hier ihren neuen Aufsschwung genommen habe, und von jener kirchlischen, mystischen Richtung, welche später in ganz Deutschland so bedenklich um sich griff, war zu Ende der zwanziger Jahre in dem Orte wenig zu bemerken, der als Handels= und Hafenstadt das Gepräge eines gesunden, tüchtigen Wesens an sich trug.

Der Kaufmannsstand bilbete ben eigentlichen Kern ber Burgerschaft. Stolz auf eine altbegrunbete Wohlhabenheit, voll Vorliebe für ererbte Sitte
und doch auf den Weltverkehr gewiesen und durch
ihn modernisirt, bewahrte das innere Leben der Kausleute eine gewisse patriarchalische Abgeschlose senheit, bei einer Gastlichkeit, wie nur der Norden sie kennt, und bei einer Prachtliebe, wie sie dem Kausmannsstande eigen ist.

Der Landadel, welcher im Winter das Stamms schloß mit dem Sause in der Stadt vertauschte, mochte an Gastlichkeit und Lurus der Handelssaristokratie nicht nachstehen, zu der sich auch die fremden Consuln und nationalisirte englische Rauf-

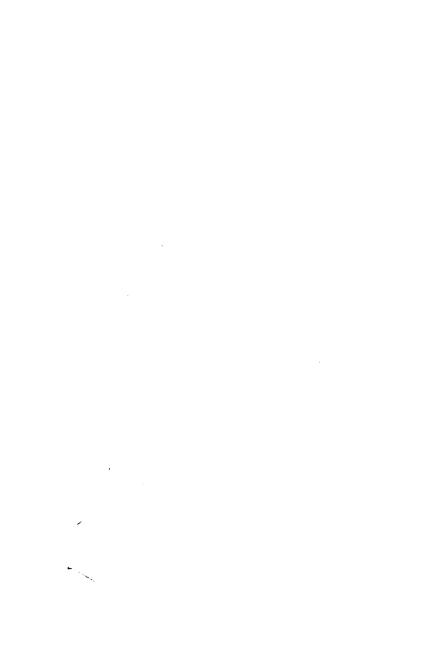

# Wanblungen.

• 

# Wandlungen.

# Roman

nou

# Fannh Lewalb.

In vier Banden.

Erster Band.

Braunschweig, Druck und Berlag von Friedrich Vieweg und Sohn.

**1 8 5 3.** 

20-2

50514.55.8

JUL 30 1924 = LIBRARY
Hugo Reisinger func
(4 vol. in 2)



# Meinem Bruder

# Dtto Lewald.

Briechen, ichon am Enbe ber erften Studieniabre ein Mensch geworben, ben nur bie Gewohnheiten einer auten Erziehung, und eift angeborner Sinn für schone Korm, vor mufter Robbeit zu bemabren vermochten. Ein flotter Buriche im Sinne ber Studenten mar er dabei nie gemesen. fehlte ihm nicht an Muth, aber er mar zu bequem, fich irgend eine Unstrengung aufzuerlegen. Alle jene Abenteuerlichkeiten, an benen bie akabemische Jugend leicht Gefallen findet, widerspraden feinem an burgerliche Behaglichkeit und außern Unftand gewohnten Sinne, und feine Borliebe fur die Lettern war mehr und mehr ge= machsen, je weiter er fich von mahrer Sittlichkeit entfernt batte. Die Grunbfabe feines Baterhaufes waren ihm ein Spott, die Gewohnheiten bef= felben ein Beiligthum. Die Berehrung ber außern Form wird in Religion und Leben um so eifriger betrieben, je mehr ber innere Gehalt verschwindet.

Earssen war brei Jahre auf der Universität, als sein Bater burch ungluckliche Speculation sein Bermogen verlor. Beibe Eltern überlebten bies Unglud nur eine kurze Zeit, und ber Sohn sah sich ploklich auf sich selbst gewiesen. Für eine energische Natur ware ber Druck der Vershältnisse eine Triebkraft gewesen, um so schneller und höher zu steigen; nicht so für ihn. Er wollte dem Menschenkreise entgehen, der ihn beklagen konnte, er wollte sich den drohenden, augenblicklichen Entbehrungen entziehen, und eine Haustlehrerstelle in einer adligen Familie, die ein Freund derselben ihm andot, schien ihm dazu der geeigneteste Ausweg.

Betroffen von dem Bertrauen seines Freunbes, das nicht zu verdienen er sich bewußt war,
hatte Larssen es als eine Chrensache angesehen,
seine Berpflichtungen im Hause des Baron von
Heidenbruck mit höchster Punktlichkeit zu erfüllen.
Der älteste Sohn des Barons, Erich, den man
eben jeht zum Entrepreneur der Bälle ernannt hatte,
war damals bereits in einem Erziehungsinstitute,
und nur Georg noch im Hause gewesen, der bald
darauf einem Cadettenhause übergeben worden war.
Larssen hatte also nur den wissenschaftlichen Unterricht der Töchter zu besorgen gehabt, der ihn

wenige Stunden des Tages beschäftigte. Die ganze übrige Zeit hatte er sich selbst und seinen Reigungen gelebt, die in dem hochgebildeten, gastsfreien Hause mit denen der Besitzer glücklich geznug zusammensielen. Seine literarische Bildung, seine guten Umgangösormen, sein Geist und seine Anspruchölosigkeit, seine Theilnahme für jeden Borgang des menschlichen Lebens, hatten ihn dem Baron und seiner Gattin zu einem angeznehmen Hausgenossen gemacht, dem man jede Bequemlichkeit bereitwillig gewährte und manche Unregelmäßigkeit der Sitten verzieh.

Funf Sahre waren für Larssen in diesen Bershältnissen unter dauerndem Bohlbehagen dahinsgeschwunden, als die Ernennung zum Landsorstsmeister den Baron nach Königsberg berief, wo man des Hauslehrers für die Töchter nicht mehr benöthigt war. Wohlmeinend drang man in ihn, sich einem Eramen zu unterwerfen, der Baron erbot sich, ihm beim Beginne jeder zu erwählensden Lausbahn mit seinem Einstusse förderlich zu sein; Larssen konnte zu keinem Entschlusse komsmen. Seine Lässigkeit war in den fünf Jahren

bes Wohllebens, bei ben Studien, die er als Dilettant betrieb, gewachsen, und obschon er dasbei bem erstrebten Ziele einer universellen Bilbung näher gekommen war, als er selbst es wußte, hatte er alle Kraft verloren, seine Kenntznisse steißig zum eigenen Besten zu verwerthen. Bereit, für jeden Andern mühevolle, langwierige Arbeiten zu übernehmen, konnte er sich nicht überwinden, eine Dissertation zu schreiben, um den Doctorgrad zu erwerden, und nur die Nothswendisseit, für seinen Unterhalt zu sorgen, hatte ihn bewogen, in Erziehungsanstalten als Hülfdslehrer zu unterrichten.

In biefer Weise hatte er fortgelebt, seit er aus bem Hause bes Barons geschieden war. Seine Altersgenossen, die Freunde seiner ersten Studienzeit, waren zu bürgerlichen Stellungen gekommen, hatten selbst Familien gegründet, und Larssen vermied es, ihnen zu begegnen, weil sie ihm sein eigenes versehltes Leben in's Gebächtniß riefen. Aber von Natur gesellig, sühlte er sich gedrungen, andere Genossen zu suchen, und er fand sie in dem immer neuen Zuwachs

ber Universitat, zu beren trabitionellen Figuren er gerechnet warb. Beständig von neuen Bekannten, von sogenannten Freunden umgeben, bie fein Geift und feine Driginalitat leicht an fich zogen, von ihnen verlassen, sobald sie im burgerlichen Leben vormarts fcbritten, batte garffen fein breifigstes Sahr erreicht. Liebevoll fur manchen jungen Mann, ber biefe Liebe nicht hoch anschlug ober fie taum ahnte, verlett burch jede Nichtbeachtung, und immer wieber zu neuer Theilnahme verlockt; oftmals ein nublicher Freund, ein forglicher Barner, ofter ein Berführer ber Studenten; bochqes halten um fein Wiffen von ben Professoren, miß= achtet als Charafter; felbitbewufit und an fich felbst verzweifelnd; gleichgultig gegen bas Urtheil ber Welt und voll Achtung vor bem Schein ber guten Sitte, fo mar garffen, als er an jenem Tage bas Umt bes Borfchneibers an ber Tafel ber Studenten übernommen hatte.

Man konnte ihn nicht unschon nennen. Er war mittler Große. Das etwas berbe Gesicht, bessen Badenknochen eine hohe Rothe trugen, bie tiefliegenden blauen Augen, bas krause bunkels

braune Saar, ber ebenfalls frause Badenbart, paßten wohl zusammen, und ber ftarte Mund, bie breite Stirn belebten fich zu einem geiftrei= den, humoristischen Ausbrucke, sobald er fprach. Saar, Bart, Bahne und Bande maren forgfaltig gevflegt, die Rleibung frei von jedem Staubchen, bas fcmarze Salstuch mit einer großen Schleife funftlich gebunden, benn garffen legte Berth auf bie Runft, bas Salstuch recht zu falten und zu tragen. Trop biefer wohlanftanbigen Sauberkeit lag aber etwas Berkommenes in ben Bugen, in ber Rleidung, in ber ganzen Erscheinung bes Mannes, bas feinem Menschenkenner verborgen bleiben konnte, und bie Laffigkeit dieser Natur fprach fich in jeder Bewegung, felbst in der Urt und Beife aus, mit ber garffen bie filberne Brille an die Augen bruckte, um feiner großen Rurgfichtigkeit zu Sulfe zu kommen.

Mit Befriedigung hatte er ben gewaltigen Rinderbraten zerlegt, die Serviette über das Bein gebreitet und die ersten Biffen gekostet, als et, gegen feinen Nachbar ben Senior gewendet,

bie im Universitatshofe abgebrochene Unterhal= tung wieber aufnahm.

"Du hast Recht gehabt, die Sache beizules gen", sprach er; "Ruthenberg geht noch zu blind in's Zeug und Reinbeck hatte ihn mit seiner seis nen Klinge so zusammengehauen, daß er auf dem ersten Balle nicht gesehen haben wurde, ob Brand ein guter Entrepreneur ist oder nicht. Aber es ist kein Comment in der Jugend. Man verträgt sich vor den Bällen und geht nach den Bällen loß." — Dabei legte er sich einen neuen Schnitt Braten vor, ließ sich einen besondern Teller zu den Beisähen geden, den sonst Riesmand erhielt, und sagte dann: "Ruthenberg, beslade Deinen Bart etwaß weniger mit Sauce, Du muthest ihm mehr zu, als er tragen kann, lieber Sohn!"

Ruthenberg ftrich lachend mit ber Serviette ben Schnurrbart zurecht und meinte: "Du follsteft als Universitätshofmeister angestellt werben, Larffen!"

»Der in Deinen Mußestunden ein Complimen=

tirbuch fur Mufenfohne ichreiben,« fiel ein Andez

"Rein!" rief ein Dritter. "Er muß ein Buch schreiben: "Perikles, ber vollkommene Gentles man;" babei kann garffen seine ganze Gelehrs samkeit entfalten, und bas universell gebildete Alterthum mit unserer Barbarei vergleichen!"

»Und," fiel Ruthenberg ein, »über spartanische Suppe, attisches Salz, über den Faltenwurf der Statuen und die Runft, Cravatten zu binden, seinsinnige Bemerkungen machen!"

»Perikles mit einer Cravatte als Titelkups fer mare ein Anblick fur Gotter!"

"Und im zweiten Bande Carffen, mit nackter Bruft als Grieche! Welche Sterbliche konnte ihm widerstehen?"

Alle lachten, die Neckereien waren harmlos, und Larssen, der sich gar Manches gegen seine Bekannten herausnahm, ließ sich in seiner Ruhe und seiner Mahlzeit nicht storen. Erst als er seiner Eslust Genüge gethan, ein großes Glas Bier in einem Zuge ausgetrunken und sich dann mit lang ausgestreckten Beinen behaglich in seine Bandlungen I.

nen Stuhl jurudgelebnt batte, entgegnete er: "Glaubt Ihr nicht, bag es ohne Schaben mare, wenn man bei ben Universitaten Behrer anftellte. bie Euch fagten, wie Ihr effen, wie Ihr fteben. figen und geben follt? Seht einmal bas gange Beamten= und Professorenvolk an, ob barunter im Grunde auch nur Giner einem Menfchen abnlich fieht, wenn er fich vor Menschen zu bewegen hat. Wie verschuchterte Nachteulen und Flebermaufe flattern fie aus ihren Bureaulochern und Studirneftern bervor auf die Strafe und in bie Gesellschaft, bag mir unwohl wird, wenn ich fie febe. Jeber Unteroffizier, jeber Statift bes elendeften Theaters ift ein Salbgott gegen biefe verkommenen herren ber Intelligenz. Und Abr selbst? Unter ben sechsbundert Studenten konnen nicht funfzig geben ober fteben."

"Wir Litthauer konnen Alle gehen, benn wir wachsen im Freien auf!" wendete ber Senior ein.

"Ihr könnt reiten, und das Spruchwort hat Recht, wenn es behauptet: "Teber Litthauer kommt mit einem Pferbezaum in der Hand auf bie Welt.» Das springeneb Roß, bas Euer Bappen ift, bas kommt Euch zu; aber gehen binnen nicht fünf unter Euch. Der Heibenbruck kann gehen, und auch Brand geht vortrefflich, sie werben sich gut auf ben Ballen machen!«

"Ich bleibe babei, bag Brand es nicht an= nimmt!" behauptete ber Senior wieber.

"Man muß fatt fein, um eine volle Schuffel, einen vollen Becher an fich vorübergeben zu laffen, ohne zuzugreifen!» entgegnete Larffen.

»Was heißt bas?"

"Erich von Heibenbruck, ber kunftige Majostatsherr, könnte die Shre ausschlagen, Entrepresneur der Bälle zu werden, benn er wird noch manchen Genuß außer diesen Studentenballen in leinem Leben haben," erklärte Larssen mit einem überlegenen Lächeln, das spottischer war, als er selbst es wollte; "der Sohn des Handwerkers, ber kunftige Landpfarrer, für den die magern Jahre gleich nach der Universität beginnen, muß den Becher der Freude ergreisen, der ihm gebosten wird. Ich wette Zehn gegen Gins, daß Brand es annimmt!"

"Laß es einstweilen bei Eins gegen 3wei bewenden, garffen, bas tommt eher zu Stanbe, wenn Du verlierst!" meinte Ruthenberg lachend.

Der Senior nahm die Wette an, es blieb bei zwei Bowlen, man stand vom Tische auf und verabredete, am Abend, wenn man über Brand's Antwort Gewisheit haben wurde, wieder im Speisehaus zusammen zu kommen, um auf Rossten des Berlierenden die beiden Bowlen zu trinken.

## Ameites Rapitel.

Bahrend beffen hatte Brand einen Weg vor die Thore gemacht, um mit sich selbst zu Rathe zu gehen. Die auf ihn gefallene Wahl seiner Commilitonen hatte ihn überrascht. Mit der Edsung einer theologischen Preisausgabe beschäftigt, entschlossen im Beginne des Frühjahrs sein Cansbidaten-Eramen zu machen, hatte er schon seit Monaten ganz zurückgezogen gelebt, ohne sich an den Parteisachen und sonstigen Angelegenheiten der Studenten zu betheiligen, und nicht daran gebacht, ein solches Ehrenamt zu übernehmen.

Sein erfter Gebanke mar, es abzulehnen, weil er fich ben Beitverluft und bie hinderniffe nicht

verbergen konnte, bie ihm aus ber Unnahme ber Bahl erwachsen mußten; fein zweiter Gebante überschaute die lange Reihe von Genuffen, bie bevorzugte Stellung, welche ihm geboten murbe. Er fab fich in ber vortheilhaften Rleibung ber Entrepreneure, er fab fich als Bertreter ber Stubirenben, als Chrenmitglieb zu allen Reftlichfeiten gezogen, welche mabrent ber nachften feche Desnate in dem Bereiche ber Stadt gefeiert wurben; er fah fich mit Beibenbruck in einer eleganten Cauipage bie ersten Beamten ber Stabt verfon= lich zu ben Ballen einlaben, mit ben schonften und vornehmften Madchen und Frauen die Balle eroffnen, und er batte nicht ein und zwanzig Jahre fein muffen, maren folche Aussichten ohne Wirfung auf ihn geblieben. Barffen hatte Recht gehabt: Friedrich konnte ben verlockenben Becher ber Freude nicht von fich weisen!

Er war noch nicht lange gegangen, als er mit fich baruber einig war, ben Winter zu gesnießen und burch verdoppelte Arbeit im Frühling ben Beitverluft zu tilgen; nur ber Gebante, wie sein Bater biefen Entschluß ansehen wurde, beun-

١

ruhigte ihn. Er überlegte, auf welche Beise er die Sache barzustellen habe; ob er ihm seinen Plan als etwas Feststehendes mittheilen, ob er seine Zustimmung dabei erbitten, od er ihn durch die Mutter darauf vorbereiten lassen solle. Zeder bieser Wege konnte der rechte sein, jeder mislingen und eine der Scenen herbeisühren, die das schwere Leben seiner Mutter dann für lange Zeit noch schwerer machten. Wo es unmöglich ist, sich mit Sicherheit zu schüßen, ist ein rascher Angriff sür kräftige Naturen stets der beste Ausweg, und Kriedrich wendete plöslich auf seinem Spazierzgange um, die peinliche Erdrterung so bald als möglich abzuthun.

Es war Sonntag und zwei Uhr Nachmittag. Die Gloden lauteten zur Kirche, als er in einem entlegenen Stadttheile vor der niedrigen Thur eines kleinen Giebelhauses stand, die sich nach der Bauart unserer Vorsahren der Höhe nach in zwei Theilen öffnete. Die obere Halfte war zurückgeschlagen, Friedrich klinkte die untere auf, schritt durch den gepflasterten Flur, aus dem eine Treppe ohne Lehne zu dem Boden führte, und

trat zu ebner Erde in die Tischlerwerkstatt ein, die heute, dem Sonntag zu Ehren, verlassen war.

Ein Gefühl von Bangigkeit bemächtigte sich bes jungen Mannes, während er zwischen ben Hobelbanken und Werktischen sich der Stube seisner Eltern näherte. Es war ihm, als musse er sich unbewassnet einem mächtigen Gegner stellen, und tiesaufathmend öffnete er die Thur. Das Jimmer war sauber gehalten, aber ärmlich. Un bem Tische, ber zwischen den Fenstern unter bem Spiegel stand, saß der Vater. Er las das Boschenblatt. Die Mutter kniete am Ofen und kochte Kaffee.

"Ich habe mit dem Kaffee gewartet, weil ich dachte, Du wurdest kommen!" sagte die große und noch hubsche Frau, während sie das Feuer schürte und ihr Gesicht beim Anblick ihres einzisgen Kindes jenen verschleierten Ausdruck der Freude zeigte, wie er unter den Zügen hervorssieht, welche Sorge und Arbeit dem Kopse einz gegraben haben. Nur in den Gesichtern der Glücklichen leuchtet die Freude wie heller Sonsnessschied, bei dem Sorgenvollen gleicht sie dem

erbstlichen Lichte, das nur matt die Bolken archbringt.

"Romme ich zu spat?" fragte Friedrich und ih nach der Schwarzwälder Uhr in der Nahe 26 grunen Kachelofens, deren Vendel sich langs im über dem roth und schwarz gedruckten Tistblatte des Kalenders hins und herbewegte.

"Du hattest Sonntags früher kommen kon= en!a entgegnete der Bater. "Wo kommst Du er?"

"Ich war vor dem Thore."

. »Allein?"

»Sie gehen ja boch niemals mit mir, Bater!« ntwortete Friedrich, der den Tadel in seines Ba= 2rs Frage wohl verstand.

"Ja, das weiß Gott!" nahm die Mutter das Bort, die den Kaffee abgeklart, die braune tanne auf den Tisch gestellt hatte, und nun aus em Schranke die Tassen herbeiholte. "Du rührst dich ja halbe Jahre lang nicht aus dem Hause, venn's nicht zu einem Kunden oder zum Holzelate ist. Wenn der Fritz auf Dich warten sollte, ame er grade so wenig vor's Thor, als ich!"

bie im Universitatshofe abgebrochene Unterhal= tung wieber aufnahm.

"Du hast Recht gehabt, die Sache beizulesgen", sprach er; "Ruthenberg geht noch zu blind in's Zeug und Reinbeck hatte ihn mit seiner seisnen Klinge so zusammengehauen, daß er auf dem ersten Balle nicht gesehen haben wurde, ob Brand ein guter Entrepreneur ist oder nicht. Aber es ist kein Comment in der Jugend. Man verträgt sich vor den Bällen und geht nach den Bällen los." — Dabei legte er sich einen neuen Schnitt Braten vor, ließ sich einen besondern Teller zu den Beisähen geben, den sonst Niesmand erhielt, und sagte dann: "Ruthenberg, beslade Deinen Bart etwas weniger mit Sauce, Du muthest ihm mehr zu, als er tragen kann, lieber Sohn!"

Ruthenberg ftrich lachend mit ber Serviette ben Schnurrbart zurecht und meinte: "Du follteft als Universitatshofmeister angestellt werben, Larffen!"

»Der in Deinen Mußeftunden ein Complimen=

ten zu muffen, fiegten über ben Eindruck ber Riebergeschlagenheit, und mit größerer Ruhe als er sühlte, sagte Friedrich: "Ich und Heidenbruck sind zu Entrepreneuren ber Balle gewählt!"

"Das fehlte!" rief ber Vater spottend, wah= tend die Mutter erstaunt die Kanne aus der Hand setzte und Friedrich mit einer Art von Ehrsurcht ansah. Als gehe er schon zum Feste, betrachtete sie ihn von Kopf zu Fuß, und wischte unbeachtet mit der Schurze einen kleinen Fleck von seinem Ermel ab.

"Ich habe die Wahl angenommen!" sagte Friedrich bestimmt.

"Der Sohn vom Tischler Brand und ber Sohn vom Landforstmeister von Heidenbruck, die passen auch gut zusammen!" höhnte der Bater. "Du kannst hingehen, Mutter, und zusehen auf der Straße unter dem anderen Volk, wenn Dein Herr Fritzum Balle aussteigt vor dem Schlosse oder vor dem Rathhaus!"

Friedrich war bleich geworben und aufgestanben von bem Tische, an bem er mit ben Eltern geseffen. Die Mutter sah scheu und angstlich zu nen Stuhl zuruckgelehnt batte, entgegnete er: "Glaubt Ihr nicht, bag es ohne Schaben mare, wenn man bei ben Universitaten Bebrer anftellte, bie Euch sagten, wie Ihr effen, wie Ihr steben. figen und geben follt? Seht einmal bas gange Beamten= und Professorenvolk an, ob darunter im Grunde auch nur Giner einem Menschen abnlich fieht, wenn er fich por Menschen zu beme= gen bat. Wie verschuchterte Nachteulen und Alebermaufe flattern fie aus ihren Bureaulochern und Studirneftern bervor auf bie Strafe und in bie Gesellschaft, bak mir unwohl wird, wenn ich fie febe. Beber Unteroffizier, jeber Statift bes elendesten Theaters ift ein Salbgott gegen biefe verkommenen herren ber Intelligenz. Und Ihr felbft? Unter ben fechohundert Studenten fonnen nicht funfzig geben ober fteben.«

"Wir Litthauer konnen Alle gehen, denn wir wachsen im Freien auf!" wendete der Senior ein.

"Ihr konnt reiten, und das Spruchwort hat Recht, wenn es behauptet: "Jeder Litthauer kommt mit einem Pferdezaum in der Hand auf ie Belt.» Das springeneb Roß, das Euer Bappen ist, das kommt Euch zu; aber gehen innen nicht fünf unter Euch. Der Heibenbruck inn gehen, und auch Brand geht vortresslich, e werben sich gut auf den Ballen machen!«

\*Ich bleibe babei, bag Brand es nicht ansimmt!« behauptete ber Senior wieber.

"Man muß fatt fein, um eine volle Schuffel, inen vollen Becher an fich vorübergeben zu lafen, ohne zuzugreifen!» entgegnete garffen.

»Was heißt das?"

"Erich von Heibenbruck, ber kunftige Majoatsherr, konnte die Ehre ausschlagen, Entrepreieur der Balle zu werden, denn er wird noch nanchen Genuß außer diesen Studentenballen in einem Leben haben," erklarte Larssen mit einem iberlegenen Lächeln, das spottischer war, als er elbst es wollte; "der Sohn des Handwerkers, ver kunftige Landpfarrer, für den die magern Jahre gleich nach der Universität beginnen, muß ven Becher der Freude ergreisen, der ihm geboen wird. Ich wette Zehn gegen Eins, daß Brand es annimmt!" "Laß es einstweilen bei Eins gegen 3mi wenden, garffen, bas kommt eber zu St wenn Du verlierst!" meinte Ruthenberg lac

Der Senior nahm bie Wette an, es blie zwei Bowlen, man stand vom Tische auf verabredete, am Abend, wenn man über BrAntwort Gewisheit haben wurde, wieder Speisehaus zusammen zu kommen, um auf sten bes Verlierenden die beiden Bowleitrinken.

## 3meites Rapitel.

Båhrend bessen hatte Brand einen Weg vor die Thore gemacht, um mit sich selbst zu Rathe zu gehen. Die auf ihn gefallene Wahl seiner Commilitonen hatte ihn überrascht. Mit der Edsung einer theologischen Preisausgabe beschäftigt, entschlossen im Beginne des Frühjahrs sein Cansbidaten-Eramen zu machen, hatte er schon seit Monaten ganz zurückgezogen gelebt, ohne sich an den Parteisachen und sonstigen Angelegenheiten der Studenten zu betheiligen, und nicht daran gedacht, ein solches Ehrenamt zu übernehmen.

Sein erfter Gebanke mar, es abzulehnen, weil er fich ben Beitverluft und bie hinderniffe nicht

"Er soll nicht ihr Prediger werden, sonder unserer soll er werden, dazu habe ich ihn erzoge Was kummern sich die Prediger um unser Einer Hatte ich Einen gefunden, einen Prediger, eine Lehrer, der sich um mich gekummert hatte z meiner Zeit, der gemerkt hatte, wie ich auf Lernen aus war, der mir geholfen hatte, ich stand heute nicht als Tischler hier und mein Sot brauchte sich meiner nicht zu schämen!"

Damit hatte er die Saite getroffen, weld in Friedrich's Herzen immer wieder für den Batierklang, das Mitleid mit einem aufstrebende Geiste, dem die Verhältnisse jede Erhebung, jed Entwicklung unmöglich gemacht. Friedrich ve stand diese Siersucht des Baters auf die Bidung des Sohnes und ehrte sie, so sehr er au davon gelitten hatte. Sein Gesicht verlor de Ausdruck der Kälte, er trat näher zum Vatiheran und sagte mit sanster Stimme: "Sie hie ben mir die Vildung zukommen lassen, Wate die Sie sich nicht verschaffen konnten, und Goweiß, ob ich Ihnen das anerkenne und bank Sie haben manchmal gesagt, mein Wissen kän

Ihnen wie Ihr eignes vor, wie ist es Ihnen also möglich, in den einzelnen Schritten, die ich vorwärts thue, jedesmal eine Kränkung für sich ju sinden?«

ı

1.

t!

1

11

ч

ĭ

"Benn Du bie Reichen und Vornehmen fenntest wie ich, wurdest Du von Keinem Gu=
tek erwarten. Sie werden Dich auch dazu befommen; sie werden Dich verachten als Tischlerdsohn, und Du wirst bald lernen Deinen Bater verachten! Ich habe Dich ehrlich erzogen, ich
gehe arm, aber rechtschaffen aus der Welt, laß
Du Dich nur mit dem Volke ein, und sieh zu,
wohin Du kommen wirst! Laß Dich nur mit
den Ballen, mit den Narrenspossen ein, die
Schulden werden bald da sein und die Händel
auch; und wenn sie Dir nachher das Gesicht von
einander hauen, dann sieh zu, auf welcher Kanzel Du predigen kannst!"

Sobald ber Vater sich nur von dem Gefühle seines eignen versehlten Lebenszieles und seines baraus entstandenen Hasses gegen glücklichere Menschen abwendete, war die Möglichkeit einer Berständigung gegeben. Friedrich erinnerte den Bamblungen I.

ter, daß er niemals Schulben, selten Sandel gehabt hatte, daß er im Nothfalle ein guter Schlager, also nicht viel Gefahr für ihn zu fürchten
sei; "und gerade Ihnen," sagte er, "mußte es
boch recht sein, wenn Ihr Sohn sich neben und
vor die Ersten der Stadt zu stellen vermag!"

Der Alte antwortete nicht, aber er setzte sich wieder, reichte der Mutter die leere Kaffeetasse hin, sie durch dies Zeichen zum Einschenken aussfordernd. Die Frau gehorchte, sie füllte auch die anderen Tassen, und obschon dem Siege nahe, ließ Friedrich sich verstimmt und traurig nieder, denn es liegt für wahre Naturen ein Schmerz darin, das, was sie zu erlangen sich berechtigt sühlen, den Ihren durch eine auf deren Schwäschen berechnete List abgewinnen zu mussen.

"Bas wird es benn kosten?" fragte nach einer Beile ber Alte.

"Etwas Zeitaufwand, den ich aber leicht eins bringen kann und werde. Mein Eramen mache ich jedenfalls zu Pfingsten!"

"Alfo nicht Oftern, wie Du erft gewollt?"

"Diese sechs Wochen Aufschub sind unbedeu-

tend, und ich behalte bafur bie Erinnerung an einen froben Winter!"

»Das heißt also, Du wirst jett tagtäglich bes Abends tanzen und bes Morgens zu Besu= chen gehen und von fruh bis spat herum scherwen= zeln. Thu' was Du willst! Ich kann Dir Nichts bazu geben, ich verlange auch Nichts von Dir!"

"Es ift nicht seine Schuld," fiel die Mutter ein, "daß Du Nichts nehmen willst, er hat Dir's oft genug angeboten, wenn er's hatte!"

Eine neue Paufe entstand, die der Bater mit bem Ausruf unterbrach: "Wenn nur Etwas da= bei herauskame!"

»Nun," meinte bie Mutter, ver kann boch Bekanntschaften machen, bie ihm rasch zur Pfarre verhelfen!"

"Fur's Tanzen?" fragte ber Bater spottisch und fügte bann hinzu: "Aber meinetwegen mache es mit, ich kann's nicht hindern, ich gebe Dir ja Nichts bazu!"

Friedrich fuhlte dem Bater auch in diesem Punkte nach. Er verstand die Liebe, die in diesem Manne zum gekrankten Stolze ward, weil sie Nichts zu bieten, Nichts zu gewähren versmochte. Er gab dem Vater die Hand und sagte: "Ich verspreche Ihnen, daß mein Eramen nicht darunter leiden soll Bater, und banke Ihnen, daß Sie mir meinen Willen lassen!"

Der Alte war gerührt, ließ es aber nicht merken; die Mutter durfte es niemals in des Baters Gegenwart zeigen, wie sie den Sohn liebte, wie sie mit Anbetung zu dem von ihr gesbornen Kinde emporsah, das so viel mehr war, als sie selbst. Diese Verehrung vor dem eigenen Kinde, die in der Madonna, wenn sie das Christefind anbetet, ihren reinsten Ausdruck hat, sindet man oft im Herzen der Mutter, wenn ihre Kinder sich weit über sie hinaus emporgeschwungen haben.

Sie stand auf und machte sich im Zimmer zu thun, auch der Vater erhob sich. "Ich möchte heute einmal zu Bier gehen!" sagte er.

Das war ein feltenes Ereigniß, beffen Bebeutung Mutter und Sohn verstanden. "Bleibst Du noch hier?" fragte er den Sohn.

»Noch eine Stunde kann ich bleiben!«

- "Und was thust Du nachher?
- "Ich muß zu Beibenbruck geben!"

Während dieser Worte hatte der Meister vor dem Spiegel sich das bunte Halstuch umgebunden, den langen blauen Rock und den Hut vom Nagel genommen, sich angekleidet, Pfeise, Tabaksbeiteutel und Tabaksbose in die Tasche gesteckt, den Rest seines Kasses ausgetrunken, und schritt dann mit einem achtlosen "Abieu!" der Thürzu, in der ein ganz junges Mädchen ihm entgegentrat. Er ließ das Kind, denn ein Kind war Regina, trotz ihrer frühen Größe, ohne es anzublicken, an sich vorübergehen. Er dachte zu lebshaft daran, wie er es den anderen Meistern erzählen werde, daß sein Sohn und der Sohn des Landsorstmeisters von Heidenbruck zu Entrepreneuren der Studentenbälle ernannt worden wären.

## Drittes Rapitel.

Friedrich und die Mutter hatten Manches zu besprechen gehabt, aber die Ankunft bes Madchens machte es unmöglich.

"Frau Meisterin! wir reisen nach Berlin!« rief bas Kind mit einer auffallend lieblichen Stimme und mit einem Ausbruck von Freude und Besturzung, die dem schönen Gesichte ungesmein wohl ftanden.

"Warum nicht gar?" fagte bie Meifterin.

"Nein gewiß!" entgegnete Regina, "wir ha= ben einen Posten in Berlin bekommen!"

Friedrich, der stets seinen Scherz mit Regina trieb, fragte: "Als was stellen sie Dich denn an? "als königliche Platterin ober als Sangerin?"

Aber Regina war zu beschäftigt burch ben Gedanken an die bevorstehende Reise, als daß sie seine Neckerei beachtet hatte. "Der Bater wird Aufseher, wir bekommen zwanzig Thaler monat-lich und große Trinkgelber!"

»Auffeher wovon?« fragte Friedrich.

"Bon einem Schloß, in bem Bilber find, ich weiß nicht, wie es heißt, ich habe ben Na= men nur einmal gehört."

"Bann ift benn bie Nachricht gekommen?"

"Jett eben, Frau Meisterin, als ich herging, und nachsten Funfchnten sollen wir fort, wir haben freie Post!"

"Also schon in vier Wochen," sagte Friedrich, "benn heute ist ber Achtzehnte!"

Die Bemerkung machte die Kleine ernsthaft. "Dann haben Sie wieder' Basche!" meinte sie und sah zur Meisterin mit den großen schwarzen Augen empor, in die sich ploglich Thranen brangten.

"Da wirst Du mir fehlen!" antwortete die Rutter. "Du wirst mir überhaupt fehlen!"

Regina fing bitterlich zu weinen an. » Bo

werbe ich bleiben unter all' den Menschen, wenn ber Bater bei den Bilbern ift? Wenn nur die Mutter nicht todt ware!« schluchzte sie.

Die Meisterin tröstete, daß es überall gute Herzen gabe, und daß sich auch in Berlin Leute ihrer annehmen werden; aber freilich mußte sie sich im Innern sagen, daß nicht leicht Jemand an dem Mädchen so treu handeln wurde, als sie selbst, und es war ihr ein Schmerz, die Kleine zu verlieren.

Regina's Mutter war als die Frau eines Untersoffiziers Balbig nach Preußen gekommen, als die letten Besatungstruppen Paris verlassen hatten. Madmoiselle Renne, die hübsche Näherin, hatte in der Heimath die ehrliche Liebe und die schone Gestalt des Unteroffiziers mehr als ausreichend für ihr Glück gefunden. Sie hatte genäht und gearbeitet nach wie vor, ihr anmuthiges Französich mit ihren Nachbarn geplaudert, sich gefreut, wenn ihr lieber Deutscher sie in die Guinguette vor die Barriere sührte, sich von ihm herzen und kussen lassen und es dabei nicht sonderlich gemerkt, daß er nur wenig französich sprach, und

baß fie fich im Grunde kaum mit ibm perftanbigen konnte. Indeg bies forglofe Sinleben hatte eines Tages ein plogliches Ende genom= men, als bie Befatungstruppen Orbre jum Marschiren erhielten, ber Unteroffizier feinen Tornifter packen, und die junge Frangofin nun ihrem lieben Deutschen in seine Beimath folgen mußte, von ber ihr Nichts bekannt war, als daß man bort eine unverständliche Sprache rede, und bag bie große Urmee bes Raifers in bem Schnee bes kalten ganbes erfroren fei. Die Borftellungen ihres Mannes, daß sie nicht nach Rufland, fonbern nach Preußen zu geben hatten, vermochten ihre Thranen nicht zu ftillen, ihre Ungst nicht zu beruhigen. Sie mar überzeugt, daß nur in ihrem Baterlande Menschen ein menschlich Dasein fub= ren konnten; mas jenseit seiner Grenze lag, mar ihr gleichgultig ober verachtlich. Sie nahm sich nicht die Mube, es kennen, unterscheiden zu lernen, und batte auf alle Borftellungen ihres Mannes nur ein trauriges: "Es ift nicht Frankreich!" zu entgegnen.

Und freilich war es nicht Frankreich, bas kalte,

ernste, arbeitsvolle gand, in das fie fich nach menig Monaten versett fab. Ihr Korper litt von ber ungewohnten Strenge bes Klimas, bie Sprache blieb ihr fremd, selbst als sie sie versteben lernte, fremder noch die Sitten und die Menschen, aber fie beklagte fich baruber nicht. Der Unteroffizier that, was in feinen Rraften ftand, ihr bas Leben leichter ju machen, bennoch mußte er gewahren, daß die Frische ihrer Wangen, ber helle, lachende Glanz ihrer Augen immer mehr Ihr altestes in Kranfreich gebornes Rind erlag bem erften kalten Winter; Die kleine Regina aber gedieh in ihrem nordischen Bater= lande und mar die großte Freude ihrer Eltern, als ein Unglucksfall bie Lage derfelben noch me= sentlich veranderte.

Ein Sturz mit dem Pferde machte den Unteroffizier untauglich für den Dienst und er ward mit einem Wartegelbe zur Ruhe gesetzt, dis man einst eine Civilbedienung für ihn gefunden haben würde. Bon dem geringen Einkommen des Invaliden konnte man nicht leben, und jetzt war es, wo Liebe und Nothwendigkeit die Spann= fraft ber frankelnben Frau erweckten, wo bie praktische Thatigkeit ber Frangofin fich plotlich hulfreich und wirksam zu zeigen begann. fing an, fich um Arbeit zu bemuben. Ihre Beschicklichkeit im Naben und im Baschen schaffte ihr balb eine großere Rundschaft, als fie zu bebienen vermochte. Der Mann machte sich jum Copiften, ber kleine Sausstand hielt sich tapfer aufrecht. Was Frau Balbig von ben Frauen ihres Ranges entfernte, bas feine Befen ber Frangofin, machte fie ben Damen ihrer Rund= ichaft nur beliebter. Das intereffante Geficht ber frankelnben Frau, die frembe Sprache, bas niedliche franzosische Geplauder ihres Kindes, bas sie fast immer mit sich führte, wenn sie ihrem Geschäfte nachging, nahmen fur sie ein; und wie ber Reiche Alles zu benuten weiß, mas die Berhaltniffe bes Armen ihm zu bieten haben, fo ließen die Kunden von Frau Baldig die kleine Regina zu ihren Rindern kommen, mit benen sie spielend frangofisch sprechen mußte.

Dadurch verfeinerten sich die ohnehin zierli= chen Sitten ber Kleinen nur noch mehr. Man bescherte ihr zum Beihnachtsseste manches Nützliche und Ueberflussige, man schenkte ihr die abgelegten Kleidungsstücke ihrer Spielgefährten, und
da die Mutter das Alles mit geschickter Hand zu
verwenden wußte, sah Renne immer so schmuck
und stattlich aus, daß sie eher für eine Tochter
jener reichen Familien gelten konnte, als für ein
Kind der arbeitenden Stände, in deren Mitte sie
wohnte und zu denen sie gehörte.

Die Nachbarkfinder ließen das die arme kleine Reyne entgelten, wenn sie sich dann und wann in ihre Spiele mischte. Sie nannten sie spotstend "das Fräulein, die französische Prinzeß", sie verdarben ihr die Kleider, ahmten ihren französischen Dialekt wohl oder übel nach, und hatten auf jede Weise ihre Lust daran, sie zu plagen, dis sie sich erschreckt und bose wieder von ihnen entsternte, um immer seltner zu ihnen zurückzukehren. Ihre Liebe für ihre vornehmen Spielgenossen wuchs dadurch, und die Mutter, ebenso unbeliebt unter ihres Gleichen, als das Kind, hatte nur einen Gedanken, einen Wunsch, allmählich so viel zu erwerben, daß sie einen kleinen Handel mit

feinen Nähereien eröffnen, dem Manne ein forsgenfreies Alter, und fich und ihrer Tochter ein Leben unter gebildeteren Menschen schaffen könnte, als fich in ihrer jehigen Umgebung fanden.

Rur in einem Sause in ber gangen Nachbar= schaft hatte man stets die kleine Renne geliebt, fich an dem Wohlergehen der Familie erfreut und Sorge getragen um bie immer schwacher werbenbe Gefundheit der arbeitfamen Frau, benn der Tifch= lermeister Brand hatte das Streben derfelben wohl begriffen. Die beiden Familien waren ftets gute Nachbarn und einander hulfreich gewesen. Dank fur die Dienste, welche die Meifterin ihr bei ihrer Ankunft bereitwillig erwiesen, hatte bie Rran= abfin mit Kriedrich feine frangofischen Lektionen eingeubt, und ihn in diefer Sprache mehr geforbert, als feine Lehrer im Gymnafium. Er hatte bagegen bie kleinen Renne gewartet, wenn die Mutter sich vom Saufe entfernen mußte, und er hatte bas Rind geliebt benn er hatte keine Beschwifter, aber bie Mutter beffelben mar ihm noch weit theuerer gemesen.

Bon jeher hatte fie Freude gehabt an der Fruhreife bes Anaben, an seiner Klugheit,

seiner Sanftheit, und je mehr die fortschreitende Bildung die Sitten des Gymnasiasten verfeinerte, um so werther war er ihr geworden. Sie liebte ihn, weil er begierig war ihre Muttersprache zu lernen, weil er Lust hatte, von Frankreich, von Paris zu hören. Ihm hatte sie unverhohlen von der nie erloschenen Sehnsucht nach der Heimath, von ihrem Mißfallen an ihrer Umgebung gesprochen. Er war ihr Trost in Tagen der Entmuthigung gewesen, er ward ihr ein jungerer Brusber und ein Freund.

Die gludlichsten Stunden seiner Kindheit hatte Friedrich mit dieser Frau verledt. Ihr franzosisches Gebetbuch, die schlechten Bilderchen von Paris, von seinen Straßen und Gebäuden, seinen berühmten Männern und Ereignissen, hatten einen unwiderstehlichen Zauber für ihn gehabt. Er hatte nicht mude werden können, sie zu betrachten, die Unterschriften zu lesen, die Erklärungen seiner Freundin zu hören. Und diese Lust war in ihm gewachsen, je mehr er den Louvre, die Tuilerien, das Palais Royal, den Greve-Plat als Zeugen der größten Weltereig-

niffe hatte kennen lernen. Niemand in feiner gangen Umaebung hatte ihm jene Augenblicke aufhorchen= ber Begeifferung zu bereiten vermocht, beren er neben Frau Balbig genoffen, wenn fie ihm von Paris, von Frankreich ergablt, von der großen Ration, von ben tapferen Solbaten, von Napoleon, und wie fie ihn gefehen im grauen Rode, mit bem kleinen hute, an ber Spite feiner ftolzen Garben. Sie war ihm taglich neu, Alles, mas zu ihr gehörte, ihr kleines Bimmer mit ben Worbangen von buntem Rattun, ihre faubere Art fich zu kleiben, ihre Sprache und ihr Behaben maren ihm lieb gemefen. Es batte ihm moblgethan, fich von ihr als Monsieur Frédéric angerebet zu horen, obschon fie ihn in guten Stunden mon enfant und Du zu nennen pflegte, mit einem Borte, fie hatte in jener Beit bas Ibeal, bie Poefie feines Lebens ausgemacht, und er hatte an ihr mit jener schuldlosen, hingebenden Liebe gehangen, mit ber bie Seele bes Rnaben, bes werbenden Junglings fich bem Guten und bem Schonen, bem Großen wie dem Frembartigen zuwendet.

Friedrich war eben Student geworden, als ein Nervensieber seine Freundin auf ein Kranstenlager warf, von dem sie nicht erstehen sollte. Er und seine Mutter hatten dem niedergebeugten Manne in ihrer Pslege beigestanden, Meister Brand ihr den Sarg gemacht, sie Alle hatten sie zu Grabe begleitet und von der Stunde ab, Frau Brand Mutterstelle vertreten an der kleinen, verzwaisten Reyne.

Eine große Berånberung hatte mit biesem Tobesfalle in bem Leben des Kindes stattgefunben. Der Bater, der immer mehr in sich verssunken war, und den die Nachbarn tiefsinnig schalten, obwohl er nur sehr traurig war, hatte es nie gebilligt, daß Reyne, wie er es nannte, über ihren Stand erzogen, daß ihr jenes französsische Besen angeeignet wurde, durch das ihre Mutter sich fremd in Preußen gefühlt. Er hatte immer dagegen geeisert, wenn man die Kleine nicht Regina nannte, er hatte die Spielbesuche in den reichen Familien nie gern gesehen, und stets darauf gehalten, daß das Mädchen der Mutter,

i

soweit seine kleinen Krafte es gestatteten, bei ihren Arbeiten behulflich gewesen war.

Sest nach dem Tode der Frau Baldig fand er in Meister Brand und dessen Frau eine zustimmende Meinung, und er beschloß, das Kind zur Deutschen zu erziehen. Die Kleine sollte zwar das Andenken ihrer Mutter ehren lernen im Gebet und Leben, aber sie sollte ihr besonderes Wesen vergessen, ein Madchen werden, wie alle anderen Nachbarstöchter auch.

Friedrich beklagte das. Es schmerzte ihn, daß man das Kind seiner Mutter unähnlich zu machen, daß man ihre wohlgemeinten und auch wohlbedachten Pläne zu vereiteln strebte. Er konnte es sich nicht versagen, die Kleine mit dem Namen zu rusen, mit dem die Mutter sie genannt, er konnte es nicht lassen, das Andenken an dieselbe dem Kinde wach zu erhalten, indemer französisch mit ihm sprach. Er erbot sich, ihr Unterricht zu geben, er versuchte seinen eigenen Bater für eine bessere Ausbildung des Mädchens zu gewinnen, um Baldig durch ihn dazu bewesgen zu lassen, aber vergebens.

"Was für ben Sohn bes Armen ein Gluck ist, bas ist ein Unglück für ein armes Mädchen," hatte Meister Brand ihm geantwortet. "Du kannst es zu Etwas bringen in ber Welt; aber Regina? — was soll aus ber werden, wenn sie was gelernt hat?"

"Man brauchte sie nur nicht ihre Mutter= sprache absichtlich vergessen zu machen," entgeg= nete Friedrich, "um ihr als Bonne oder Souvernante ein besseres Loos und ein gutes Aus-kommen zu bereiten!"

"Ja, wenn sie haßlich ware! Aber hubsch wie sie ist und Gouvernante! — Setze ihr nur solche Dinge in ben Kopf und sieh zu, wie Du es verantworten kannst!" hatte ber Vater gewarnt, und Friedrich, von dem eigenen Leben mehr und mehr in Anspruch genommen, fortgezogen durch seine neuen Studiengenossen, hatte balb selbst nicht mehr daran gedacht und Regina's Zukunft nicht weiter beachtet.

Sett, als sie weinend vor ihm stand, als er fürchten mußte, das Kind seiner ersten und lieb= sten Freundin nicht wiederzusehen, kam ein Schmerz über ihn und er schalt sich, Regina so sehr vernachlässigt zu haben. Er hatte sie wohl lieb gehabt, mit ihr gescherzt und gegen alle Berbote französisch mit ihr geplaudert, wenn er sie bei seinen Eltern gefunden, aber wie wenig war bas gegen die Liebe und das Gute, welche Regina's Mutter ihm durch so viele Jahre bewiesen!

Er betrachtete Regina, als hatte er sie lange nicht gesehen, und ward fast mit Erstaunen ihre seltene Schonheit gewahr. Die Kraft bes beutschen Baters und die lebensvolle Natur der Franzosin hatten sich in ihr vereinigt. Weit über ihre Jahre groß und kräftig, konnte man die Iwolssährige kaum noch ein Kind nennen, so vorgeschritten war sie an Geist und Korper. Dürftigkeit und Reichthum, Uebersluß und Manzgel üben öfters einen ähnlichen Einsluß auf die Kindheit aus. Sie entwickeln sie zeitig; aber wenn der Uebersluß die Entfaltung des Geistes und ber Phantasie befördert, so kräftigen Roth und Mangel häusig den Verstand der Kinder und geben ihnen eine Einsicht und eine Energie,

bie ihrem Alter vorgeeilt, ihren Bedurfniffen an= gemeffen find.

Die zwölfjährige Regina versorgte bereits bas ganze Hauswesen bes Vaters nach ben Ansleitungen, die sie von Frau Brand erhielt; sie verstand seinen Stimmungen zu begegnen, ihn zu behandeln, ohne daß sie sich bessen selbst beswußt war; und wie Friedrich einst als Knabe der Freund ihrer Mutter gewesen, so besaß Regina, außer dem Vertrauen ihres Vaters, das Zutrauen von Frau Brand, die Beide mit ihr alle Angelegenheiten besprachen und beriethen.

Haushaltsforgen waren es auch zunächst, welche Regina aus ihrer Traurigkeit emporrissen. "Bas wird nur mit unseren Sachen werden, Frau Brand?" fragte sie und trodnete sich die Augen. "Es soll Alles hier bleiben, nur die Betten nicht, und wir sollen einen großen Koffer mitnehmen, in den Alles eingepackt wird, was mitkommen soll."

"Bie kommt bas benn nach Berlin hin?" fragte Frau Brand, ber jeder Ort außer bem

nachsten Umkreise der Stadt in unerreichbarer Ferne zu liegen schien.

Regina wußte es nicht, hatte aber so viel Bebenken, so viel Angst und so viel Sorgen in ihrem armen kleinen Kopfe, so viel verschiedene Einfälle und Vorstellungen, daß sich in ihnen doch deutlich wieder die Natur eines Kindes verrieth, und endlich lief sie davon, den Vater zu fragen, ob sie ihre beiden Kaninchen wirklich zurücklassen musse, wie Friedrich es behauptete.

Als sie zur Thure hinaus war, setzte Frau Brand sich mieder, stutzte ben Kopf auf den Arm und seufzte: "So geht's in der Welt, der Mensch denkt und Gott lenkt! Daß sie mir das Kind fortnehmen muffen!"

"Es thut mir auch leib!" fagte Friedrich.

"Serade darum, Frit!" meinte die Mutter. "Ich hatte mir immer ausgedacht, daß ich sie mir so recht nach der Hand ziehen wollte, recht zur guten Wirthin! Und sie ist so geschickt! Was ihre Augen sehen, das können ihre Hånde machen, gerade wie die Mutter. Es ware die allerbeste Frau sur Dich geworden! —" "Fur mich?" fragte Friedrich im Tone des hochsten Erstaunens. "Wie kommen Sie dar= auf?"

"Ein vornehmes Mabchen kannft Du ja boch nicht heirathen!"

"Aber ein gebilbetes Madchen!"

"Der wurden wir zu schlecht sein, Frit! und bas kannst Du ja nicht zugeben. Wenn Du Dir eine Frau nimmst, der wir zu schlecht wa= ren — der Bater überlebte das nicht, und es ware auch mein Ende! Mir ging's an's Herz, wenn Du von uns abwendig wurdest! Das Kind haben wir lieb, es wird ein schones Rad= chen werden und ein gutes, braves oben ein. Es ware die beste Frau für Dich gewesen!"

Friedrich antwortete nicht. Die Mutter ver= ftand bies Schweigen.

"Regina ift Dir jett zu schlecht," sagte fie, "und Du warst boch nicht zu troften, wie ihre arme Mutter begraben wurde. War bie benn gebilbet?"

"Ich war es bamals felbst noch nicht," ent= gegnete Friedrich.

"Ich glaube, Du hattest bamals ein besseres Herz, Frig! ich sehe es schon lange und ber Bater kann wohl Recht haben, die Bornehmheit macht die Menschen nicht besser."

"Muß mich benn heute Alles quelen! Wie kommen Sie, grabe Sie zu biefem Borwurf, Rutter?"

"Du bist nicht mehr Derselbe, der Du gewessen bist, Fritz! Wenn ich auch nicht gebildet bin, so merk ich's doch, denn ich hab' ja Deine Blicke verstanden und gewußt, was Du wolltest und was Dir fehlte, als Du noch keine Sylbe sprechen konntest. Du bist nicht mehr Derselbe, ich sehe es wohl!"

"Aber was bringt Sie zu biesem Vorwurf, liebe Mutter? grade Sie?" wiederholte Friedrich mit einem Tone, in dem seine ganze Liebe für sie ertonte.

"Ach ja! Du liebst mich wohl," sagte bie Mutter, "ich verdiene das auch. Aber das ist auch Alles. Es ist Dir nicht mehr wohl zu Hause, Du kommst nur so, wie Mancher in die Kirche geht, weil man's doch eben muß!"

"Liebe Mutter," rief Friedrich und legte seinen Arm um die Schulter der sitzenden Frau, "ja ich komme, weil ich muß, weil ich wissen muß, wie Sie leben. Wenn ich einen Tag nicht bei Ihnen war, treibt es mich her, nach Ihnen zu sehen."

"Das ist's grade," siel ihm die Mutter in's Wort, "Du willst sehen, wie es uns geht, Du willst auch horen, ob der Bater Arbeit hat, ob ich Berdruß mit ihm gehabt habe — das ist Alles wahr; aber wenn Du da bist, hast Du mir Nichts zu sagen. Es ist nicht mehr wie sonst!"

"Gute Mutter! Das kommt baher, baß Sie bie Dinge nicht kennen, bie Leute nicht, mit be= nen ich zu thun habe — "

"Und was wir thun und was die Leute thun, mit denen wir zu schaffen haben," unters brach sie ihn abermals, "bas kummert Dich Nichts mehr!"

Friedrich konnte ihr Nichts barauf entgegnen, er fuhlte es nur zu tief, wie fehr fie Recht hatte. Mußte er boch fein ganzes Wefen berabstimmen,

١

selbst seine Ausbrucksweise andern, um den Eletern nicht in jedem Augenblicke die Kluft fühlbar zu machen, welche sich mehr und mehr zwischen ihnen aufthat. Unfähig, die Mutter zu täuschen, versuchte er es, sie von diesem schmerzlichen Gebanken zu zerstreuen. "Sie klagen, ich hätte Ihnen Nichts mitzutheilen, liebe Mutter! und doch hätte ich Ihnen heute viel von der Wahl zu erzählen gehabt, hätten Sie's nur hören wollen!"

"Ich habe wohl baran gebacht," entgegnete fie. "Du wirst einen ganz neuen Anzug bazu haben muffen! Wird bas nicht schreckliches Gelb koften, Krib?"

"Gewiß, aber ich hatte boch im Fruhjahr jum Eramen einen Anzug nothig gehabt, und ein halb Sahr fruher — «

"Ruinirt ihn boch schneller," unterbrach bie Mutter, "und gerade zum Tanzen, bas staubt so schrecklich!"

Friedrich beruhigte sie barüber, aber sein herz ward immer mehr zusammengepreßt. Es war ihm, als verengten sich die Bande, als sinke die Balkenbede auf ihn herab, als schrumpfe

er felbst zusammen. Er konnte es nicht langer ertragen, er mußte fort.

"Ich komme balb wieder!" rief er zerstreut, ohne gesagt zu haben, daß er gehen wolle. Dann gab er der Mutter eilig die Hand und verließ die Stube. Frau Brand aber begleitete ihn dis zur Hausthur, denn es war ihr eine Lust, dem stattlichen Sohne nachzusehen, soweit ihr Auge ihn erreichen konnte.

Als sie in ber Thure standen, nahm sie ihn bei ber Hand und hielt ihn zuruck, als hatte sie ihm noch Etwas mitzutheilen, und schwieg ben=noch. Friedrich merkt es. »Wollen sie mir Ct=was sagen?« fragte er freundlich. »Haben Sie etwas auf dem Herzen, liebe Mutter?«

"Nein, Frit! Nichts, gar nichts habe ich. Es fiel mir nur so ein, wenn Du jett so viel Ausgaben haft, wirst Du am Ende die Sterbestasse nicht bezahlen konnen!"

"Bie konnen Sie das denken!" rief er, und die Mutter entließ ihn mit freundlichen Borten, nun sie sich über diesen Punkt beruhigt wußte; benn nach muhevollem Leben schicklich, ja für ihre Berhaltnisse prachtig beerdigt zu werden, ift fast immer bas Berlangen ber Armen, und die wochentliche Beisteuer zur Beerdigungskasse ihnen eine Herzens= und eine Ehrensache.

"Er foll fich boch nicht zu schämen haben, wenn er einmal nach bem Rirchhof hinter und hergehen wird!" fagte Frau Brand, schloß bie Sausthur und ging in bie Stube zurud.

## Biertes Rapitel.

Schnellen Schrittes, als entfliehe er einem Gefangnisse, tief aufathmend, als werfe er eine schwere Burde von sich, eilte Friedrich die kleine enge Straße entlang von dem Hause seiner Eltern fort, und doch liebte er seine Eltern.

Reine Woche war ihm seit Jahren vergangen, in der er nicht ahnliche Scenen, ahnliches Beh zu durchleben gehabt, aber immer wieder zeriß es sein herz, immer wieder druckte ihn der Zwiesspalt dieser Verhältnisse nieder. Der Vater besneidete dem Sohne seine höhere Bildung, die Mutter fürchtete sie, und weder der harte Sinn des Einen, noch der beschränkte Sinn der Anderen

eßen jemals eine dauernde Berständigung zwishen ihnen und dem Sohne voraussehen. Die sebe der Eltern hatte ihm den höheren Lebensseg eröffnet, die Selbstsucht der Elternliebe fürchte ihn auf diesem Bege zu verlieren. Borwärtsetrieben von dem Drange seines Geistes, von Ien Bedürfnissen seiner Bildung; zurückgezogen in denen, die es wünschten ihn vorwärtsschreiten sehen, litt Friedrich's weiche Seele doppelt inver davon.

Berstimmt war er einpaar Straßen entlang gangen, ohne eigentlich zu wissen, wohin er olle, als es ihm wieder einfiel, er habe Heidensuck versprochen, um funf Uhr zu ihm zu troffen, um einige Berabredungen mit ihm zu troffen. Friedrich und Heidenbruck waren sich hausig gegnet, ohne sich naher getreten zu sein. Sie shörten verschiedenen Verbindungen an, hatten erschiedene Umgangskreise und Friedrich's zurückstellendes Wesen hinderte ihn, schnell und leicht bekanntschaften zu machen.

Als er fich bem Beibenbruck'schen Saufe iherte, fah er ein paar Equipagen vor bemfel-

ben halten. Das erste Stockwerk war glanzend erleuchtet, das Licht siel hellstrahlend durch die gesenkten Borhänge auf die Straße herad. Er wollte nicht hineingehen und that es dennoch; Heidenbruck sollte ihn nicht unpunktlich glauben durfen.

Er fragte ben Portier nach bem Stubiosus Beibenbruck.

"Der Herr Baron sind noch bei Tafel!" ent= gegnete bieser abweisenb.

"So sagen Sie ihm, baß ich hier gewesen bin und ihn bitten lasse, morgen fruh zu mir zu kommen; mein Name ist Brand!"

"D verzeihen Sie!" rief ber Portier plotlich sehr höslich geworden, "ich soll Herrn Brand erssuchen, ben Herrn Baron zu erwarten. — Wilshelm, führen Sie ben Herrn nach bes jungen Herrn Stube!"

Ein Anabe, in berselben Livree wie ber Portier, erschien und bat Friedrich, ihm zu folgen. Treppen und Flur waren erleuchtet, auf ben weichen Teppichen schritt man unhörbar hinauf. Im ersten Stode vernahm man aus bem Speisesaale bas heitere Sewirr verschiedener Stimmen, durch bie ein leises Klappern der Gerathe klang. Man geleitete ihn zur zweiten Etage, die niedriger und weniger hell erleuchtet war und öffnete ihm eine Thure zur rechten Seite des Flurs.

Er trat in ein magig großes Bimmer. Eine Lampe brannte, ben Bewohner erwartenb, auf bem Tische. Friedrich ging auf und ab und betrachtete ben Raum. Das weich gevolsterte Sopha, die gestidten Kissen, ber bide Aufteppich und vollends ein Schlafrod von violettem Sammet mit bochgelber Seide gefüttert, ber nachlaffig über bie Sophalebne geworfen mar, machten ihm einen Eindruck weibischer Berweichlichung; und boch kannte er Beibenbruck als eine tuchtige, mannliche Natur. Un ber einen Wand ftanb eine Bucherspinde, als Gegenstud an ber anderen ein Baffenschrant. Neben ben Siebern und Secht= handschuhen bingen Birfchfanger, affatische Dolche und ein Paar Piftolen von großer Schonheit. Der Degen, die Epauletts und der Federhut des Landwehroffizieres lagen dazwischen. — Der Schreibtisch war mit jenen überfluffigen Roth= wendigkeiten ausgestattet, beren Gebrauch Friedrich zum Theil rathselhaft war; vor dem Spiegeltisch standen ein Handschuhkasten und Parfums; und boch waren juristische Bücher in solcher Beise auf dem Schreibtische ausgebreitet, daß man sehen konnte, der Bewohner sei viel mit ihnen beschäftigt gewesen.

Gine Beile unterhielt fich Friedrich mit bem Besehen dieser verschiedenen Dinge. Ihre Man= nigfaltigkeit und Schonheit reizten ihn, aber bie Busammenhaufung so vieler Burusgegenstande er= regte ihm ein peinliches Gefühl, ein Migbehagen, bas fich auf ben Befiter überzutragen und burch bas lange Warten fich mehr und mehr gegen biefen zu wenden begann. Friedrich fand es rud= sichtslos, er nannte es eine aristokratische Unverschämtheit, Jemand in einer Stunde zu fich zu entbieten, in ber man feiner Beit nicht Berr Er bachte an die Borte feines Baters: fei. "Sie werden es Dir nicht vergessen, daß Du bes Tischlers Sohn bift," und er fagte fich, Beiben= bruck murbe keinem Ebelmanne eine folche Gebuldprobe zuzumuthen magen. Er wollte fie auch nicht långer bestehen und nahm eben seine Mütze sich zu entfernen, als er in dem untern Zimmer das Ruden von Stuhlen, das hin= und hergehen horte, welche das Ende der Tafel bezeichneten. Nun mußte er eilen davonzukommen, sollte heibenbruck sihn nicht mehr finden, wollte er ihm seine Rucksichtslosigkeit begreislich machen.

Er wendete sich zu gehen, da diffnete sich die Thure und Heidenbruck trat eilig ein. Mit großer Freundlichkeit reichte er Brand beide Hande zum Billkommen entgegen. "Wie gut ist es, daß Du gewartet hast, Brand!" sagte er, "ich wußte Nichts von dem Diner, als ich Dich zu kommen bat, und dachte nicht, daß es so lange dauern wurde. Nun sei mir aber herzlich willkommen!"

Damit warf er ben Schlafrock vom Sopha herunter, nothigte Brand zum Sigen, holte eine Cigarrenkiste herbei und suchte es seinem Gaste auf jede Weise behaglich zu machen. Friedrich empfand dies Wohlwollen und doch war ihm die Art und Weise Erich's nicht studentisch genug. Er hatte ihm sonst an dritten Orten besser gefals Bandlungen. I.

len, als hier in feinem Saufe mit ben Gewohn= heiten bes Beltmannes.

Die Unterhaltung wendete fich gleich den Ballen zu und Erich fagte: "Ich war sehr froh, daß sie Dich wählten, denn ich dachte, es musse uns zusammenbringen und ich gestehe Dir, ich habe lange einen Zug zu Dir gehabt."

Friedrich war von dieser Freimuthigkeit überrascht. Er hatte dasselbe Gesühl gehegt, auch er
hatte stets eine gewisse Neigung, ein Interesse
sur Heibenbruck gefühlt, aber er hatte dem reichen, vornehmen jungen Manne nie den ersten
Schritt entgegenthun mögen, hatte nicht geschmeichelt scheinen wollen durch Erich's hie und da
versuchte Annäherungen, und noch in dieser Stunde
vermochte er es nicht, ihm auszusprechen, daß
er sein Empfinden theile.

"Barum hast Du mich niemals aufgesucht?" fragte er Erich.

"Ich habe es gethan, aber es schien mir, als hattest Du es nicht beachten wollen."

Der Ton, mit welchem er biefe Worte fprach, batte eine fo kindliche Gutmuthigkeit bei aller

mannlichen Offenheit, daß Brand sich tief davon ergriffen fühlte. Erich stand ploglich feinem Herzen nahe, seine gewohnte Zurüchhaltung schmolz vor dem warmen Strom der Liebe, die den Grundzug seines Besens machte. Er mußte sich zussammennehmen, daß ihm die Thranen nicht in's Auge traten. Noch vor wenig Sekunden hatte er Heidenbruck eines unverschämten Dunkels anzeklagt, und jeht nannte derselbe Heidenbruck sich ohne Hehl verschmaht von ihm.

Mit einer Leidenschaftlichkeit, die Erich nicht verstehen konnte, weil ihm Friedrich's Gedankengang verborgen war, ergriff dieser seine Hand. "Bergied mir!" rief er auß; "ja, ich habe es gessehen, daß Du mich suchtest und ich habe es nicht beachten wollen!"

Das Gesicht bes jungen Barons verdüsterte sich, er zog die Hand zuruck. "D! werde nicht irre an mir!" rief Friedrich, "werde nicht irre an mir! Du wirst es begreifen, wenn du mich kennst. Du benkst nicht besser von mir, als ich von Dir! Ich wurde Dich gesucht, um Deine Freundschaft

allein gerungen haben unter ben hunberten, mit benen wir leben, warft Du ---

Er hielt inne, Erich fah ihn befrembet an, "ware ich?" wiederholte er — "Barft Du arm gewesen und kein Sbelmann!" rief Friedrich mit einer Anstrengung, die ihn erbleichen machte.

Erich's Wangen loberten in heller Rothe auf und fanft und stolz zugleich sagte er: "Das ist kleiner, als ich von Dir bachte!"

"Ich weiß bas, Heibenbruck! aber es giebt Beengungen, in benen man nicht groß werben, nicht wachsen kann. Laß uns heute nicht bavon sprechen! Heute nicht! ich habe heute keinen guten Tag gehabt, bis ich Dich fand!"

Erich sah ben Schatten bes Leibens, ben bie Erinnerung an die Scenen im Vaterhause über Friedrich's Züge warf, und ehrte ihn schweigend. Nach einer Pause sagte er, indem er seinem Gaste die Hand bot. "Wir haben und gefunden und wollen einander nicht verloren gehen!" und ehe er die Worte noch beendet, hatte Friedrich sich an seine Brust geworfen. Erich brückte ihn sester an's Herz. Dann ließ er ihn loß, sah ihm heiter

in's Angesicht und sprach lachend: "Seute ist mir's gegangen, wie dem Saul, der auszog, sei= nes Baters Eselin zu suchen und dem ein König= reich zu Theil ward. Statt Ballangelegen= heiten zu berathen, sinde und gewinne ich das Einzige, was mir außer einer Geliebten sehlte, einen ersehnten Freund! Aber Du bist Theolog, Du bist gewiß verlobt?" fragte er scherzend.

Friedrich verneinte es. Darüber hatte ber Andere eine große Freude, benn er behauptete, baß Liebe bie rechte Freundschaft nicht neben sich gebeihen lasse, »und ich bin eifersuchtig,« sagte er.

Die Unterhaltung nahm nun eine allgemeine Bendung; die bevorstehenden Balle, die Bahl der Chapeaur d'honneur wurden besprochen und doch tauchte immer wieder dazwischen die Freude auf, welche die beiden Jünglinge an ihrer Annaherung empfanden. Bei Friedrich verrieth est hie und da ein leises, fast schüchtern zurückgehaltenes Wort, während Erich sich voll dem Zuge seines Empfindens überließ und jugendlich froh mitten in den Gesprächen ausries: "Ich freue mich, daß Du nun bei mir bist!"

So schwand die Zeit dahin, die Uhr in Erich's Zimmer schlug acht, es war die Theestunde seiner Eltern. "Komm mit hinunter zu den Meinen," bat er, "sie werden sich freuen, Dich zu sehen, und besuchen mußt Du sie ja doch, der Balle wegen!"

Friedrich machte Einwendungen. Er meinte nicht im Ueberrock erscheinen zu durfen. Sein Freund wußte das zu widerlegen. "Der Sonntag ist unser Familientag, es ist Abends keine geladene Gesellschaft da. Du findest Doctor Bernhard und andere Freunde unseres Hauses, auch Larssen pflegte stets zu kommen — aber freilich thut der es niemals ohne Frack!" fügte er lächelnd hinzu.

"Larssen?" fragte Friedrich im Cone bes. 3weifels.

"Er war Lehrer in unserem Sause und er ift. 'eine treue, ehrliche Saut. Wir halten viel auf ihn!" erklarte Seibenbruck, nahm Friedrich untersten den Arm und führte ihn in den Salon hinab.

.. e

## Fünftes Rapitel.

Auf bem Sopha an ber Hauptwand saß die Baronin, eine hohe, wurdige Gestalt; ihr gegenzüber machte Cornelie, die zweite Tochter, den Thee. Sie war, obschon nur siedzehnjährig, groß wie ihre Mutter, aber nicht so schön, als diese es in der Jugend gewesen sein mußte. Ihre Gesichtsformen waren zu mächtig ausgeprägt, ihre Augendrauen sehr stark für ein so junges Rädchen und das reiche schwarze Haar gab ihr, bei ihrem ohnehin dunkeln Teint, einen ernsten, sast sinsteren Ausdruck.

helene, die altere Schwester, lag ausgestreckt in einem niedrigen Sessel vor bem Kamine, bes

So schwand die Zeit bahin, die Uhr in Er Zimmer schlug acht, es war die Theestunde si Eltern. "Komm mit hinunter zu den Mein bat er, "sie werden sich freuen, Dich zu si und besuchen mußt Du sie ja doch, der N wegen!"

Friedrich machte Einwendungen. Er m nicht im Ueberrock erscheinen zu durfen. Greund wußte das zu widerlegen. "Der Son ist unser Familientag, es ist Abends keine gela Gesellschaft da. Du sindest Doctor Bern und andere Freunde unseres Hauses, auch La psiegte stets zu kommen — aber freilich thu es niemals ohne Frack!" fügte er lächelnd !

"Larffen?" fragte Friedrich im Cone 3weifels.



dem Beltgewohnten immer bei dem Beginne einer Unterhaltung zu Gebote stehen und die dem Reuling so wohlthuend sind; eine spielende Ansgelruthe für den, der sie ausgiebt, ein haltender haten für den, der sie empfängt.

Much fühlte fich Friedrich gegen fein Ermarten ichen nach wenig Augenbliden von ber Scheu befreit, mit welcher er in biefen Rreis getreten war, benn er fand fich von einer Aufmerkfam= teit umgeben, die ihn in feinen eigenen Augen bob. Die Angelegenheit, welche ihn mit Erich mfammenführte, bie Studentenballe, erregten ber Kamilie bes Letteren um Erich's willen eine große Theilnahme, und die Aussichten, welche die beiben jungen Ranner hatten, jene Refte mehr ober weniger glangend zu Stande zu bringen, murben von ber Baronin und von Erich's Schwe= ftern ernsthaft in Ermagung gezogen. Daburch lentte fich die Unterhaltung dem Leben ber Stubirenden im Allgemeinen zu, und der Baron machte, gegen ben Fremben gewendet, die Bemertung, daß die Art der deutschen Universitätsbilbung und bas Leben ber beutschen Stubenten So schwand die Zeit dahin, die Uhr in Erich's Zimmer schlug acht, es war die Theestunde seiner Eltern. "Komm mit hinunter zu den Meinen," bat er, "sie werden sich freuen, Dich zu sehen, und besuchen mußt Du sie ja doch, der Balle wegen!"

Friedrich machte Einwendungen. Er meinte nicht im Ueberrock erscheinen zu dursen. Sein Freund wußte das zu widerlegen. "Der Sonntag ist unser Familientag, es ist Abends keine geladene Gesellschaft da. Du sindest Doctor Bernhard und andere Freunde unseres Hauses, auch Larssen pflegte stets zu kommen — aber freilich thut der es niemals ohne Frack!" fügte er lächelnd hinzu.

»Larsfen?« fragte Friedrich im Cone bes. 3weifels.

"Er war Lehrer in unferem Hause und er ift. eine treue, ehrliche Haut. Wir halten viel auf. ihn!" erklarte Heidenbruck, nahm Friedrich untert ben Urm und führte ihn in den Salon hinab.

mit fo fartaftischem Lone, bag Alle, mit Ausnahme ber beiben Stubenten, zu lachen begannen.

Erich und Friedrich aber fühlten sich, Jeder auf feine Beise, verletzt von dem Spotte des Grasen, und Friedrich bemerkte: "Es ist wenigsstens dis jetzt die einzige Institution in Deutschsland, in welcher der Grundsatz einer vollkommesnen Gleichheit aller Stände vertreten und aufrecht erhalten wird." Als er aber diese Borte durch die Stille dieses Saales tonen horte, klanzen sie ihm wie ein Widerspruch gegen die Anwesenden und so fremd dem Orte, daß er meinte, ein Echo musse sie von allen Wanden zurücktosnen lassen und wiederholen.

Auch nahm der Graf, an den sie gerichtet waren, sie mit seinem früheren Lächeln auf. "Das Princip der Gleichheit," wiederholte er, die Worte wägend, und sie scharf als Etwas betonend, dessen Tragweite man anzudeuten wünscht. "Ja! es wird aufrecht erhalten, wie man es in einem Badeorte aufrecht erhält — fo lange die Sais son dauert!«

len, als hier in feinem Saufe mit ben Gewohn= heiten bes Beltmannes.

Die Unterhaltung wendete fich gleich ben Balsten zu und Erich fagte: "Ich war sehr froh, daß sie Dich mablten, denn ich bachte, es musse uns zusammenbringen und ich gestehe Dir, ich habe lange einen Zug zu Dir gehabt."

Friedrich war von dieser Freimuthigkeit übersrascht. Er hatte dasselbe Gesühl gehegt, auch er hatte stets eine gewisse Neigung, ein Interesse für Heibenbruck gefühlt, aber er hatte dem reischen, vornehmen jungen Manne nie den ersten Schritt entgegenthun mögen, hatte nicht geschmeischelt scheinen wollen durch Erich's hie und da versuchte Annäherungen, und noch in dieser Stunde vermochte er es nicht, ihm auszusprechen, daß er sein Empsinden theile.

"Barum hast Du mich niemals aufgesucht?" fragte er Erich.

"Ich habe es gethan, aber es schien mir, als håttest Du es nicht beachten wollen."

Der Ton, mit welchem er biefe Borte fprach, meine fo findliche Gutmuthigkeit bei aller

ì

mannlichen Offenheit, daß Brand sich tief davon ergriffen fühlte. Erich stand ploglich seinem herzen nahe, seine gewohnte Zuruchaltung schmolz vor dem warmen Strom der Liebe, die den Grundzug seines Wesens machte. Er mußte sich zussammennehmen, daß ihm die Thranen nicht in's Auge traten. Noch vor wenig Sekunden hatte er heidenbruck eines unverschamten Dunkels anzeklagt, und jest nannte derselbe heidenbruck sich ohne Hehl verschmaht von ihm.

Mit einer Leidenschaftlichkeit, die Erich nicht verstehen konnte, weil ihm Friedrich's Gedankensgang verborgen war, ergriff biefer seine Hand. "Bergieb mir!" rief er aus; "ja, ich habe es gessehen, daß Du mich suchtest und ich habe es nicht beachten wollen!"

Das Gesicht bes jungen Barons verdüsterte sich, er zog die Hand zuruck. "D! werde nicht irre an mir!" rief Friedrich, "werde nicht irre an mir! Du wirst es begreifen, wenn du mich kennst. Du benkst nicht besser von mir, als ich von Dir! Ich wurde Dich gesucht, um Deine Freundschaft

Wendung brachte er bas Gefprach von den deutschen Studenten auf die beutsche Literatur, auf ein Kelb. in bem alle Unwesenben, selbst Erich und Friedrich, ihm überlegen sein mußten. Er wußte, wie leicht man Jemand gewinnen fann, ber fich uns gegenüber behaglich und als ber Gebenbe empfindet. Für ben Grafen beschränkte fich bie beutsche Literatur auf Klopftod, Schiller und Goethe. Das Rlopstodiche Deutsch mar ihm, wie er offen gestand, vollkommen unverständlich und Klopstocks religible Unschauung bem Berehrer Boltaire's fremb. Schiller, ben ber Convent wurdig geach= tet, ein Mitglied ber frangofischen Republic ju fein, hatte von jeher ichon um biefes Grundes willen bas Migtrauen bes Grafen erregt, unb ber rudfichtslose Ibealismus bes Dichters, ber über alle Convenienz binaus ben Gebanken freier Menschlichkeit geltenb machen wollte, mußte ibm als eine unpraktische Schwarmerei erfcheinen, beren Einfluß auf die Jugend er fur gefährlich hielt. Goethe allein von allen beutschen Dichtern war ihm ein Gegenstand ber Sochachtung.

Mit einer ihm feltenen Barme pries ber

Graf ben greisen Dichterfürsten als ben Dichter ber Wirklichkeit, ber die Babrbeit und die Schonbeit nicht jenseits ber Grenzen ber Bernunft er-»Bas ihn fo erhaben macht und mas zugleich so wohlthuend, so beruhigend in feinen Schriften wirkt," fagte er, "bas ift bie Rlarheit, mit ber er bie Belt wie fie ift betrachtet, bas richtige Licht, bas er über bie Gefete ber Gefellschaft verbreitet, in ber fur Jeben ber Plat porbanben ift, ben er einnehmen tann, wenn er eben nur ben begehrt, ben er auszufullen bestimmt ift. Er ift ber Dichter bes Friedens und ber Berfohnung, und es ift zweifellos, bag Sie bie Beisheit Ihres ardfiten Dichters ben wuften Erfahrungen verbanken, welche unsere ungluckliche Revolution ibn machen ließ.«

Erot ber acht franzosischen Schluffolgerung bes Grafen, machte sein Lob Goethe's einen guten Einbruck auf ben Baron, bessen Anschauzungsweise in Betreff ber Goethe'schen Werke nahe mit ber bes Grafen zusammentraf. Er stimmte ihm vollkommen bei, und erklarte, daß ber Werther, ber Wilhelm Meister und die Wahl-

verwandtschaften für alle Zeiten Musterromane bleiben und vielleicht niemals ihres Gleichen finben murben.

"Für alle Zeiten?" wiederholte der Doctor im Tone des Zweifels, "es giebt Nichts in der Welt, das für alle Zeiten daffelbe ware!" Diese Worte wurden mit jener Ruhe gesprochen, welche einen Hauptcharakterzug des Doctors machte, dennoch wirkten sie auf Friedrich wie ein Signal zur Befreiung, wie ein Aufruf zu einem Kampfe, an dem Theil zu nehmen er trotz seines Verlangens sich nicht befugt geglaubt hatte.

"Alfo leugnen Sie, daß es in ber Kunft ein Absolutes giebt?" fragte ber Baron.

"Unbedenklich!" entgegnete ber Doctor. "Das wirklich Große, bas, was in seiner Zeit allen Ansprüchen berselben genügte, was ihren ganzen geistigen Gehalt in sich zur Anschauung brachte, bas wird, sei es nun ein Berk ber Malerei, ber Bilbhauerkunst ober ber Dichtung, für alle Beisten eine Bebeutung behalten; wir werden barauf fortbauen, es wird maßgebend, lehrreich, begeissternd für uns bleiben, aber ein unbedingtes Mus

fter, bas ewig und allein Berechtigte kann es nicht fein. Das hieße ben Fortschritt ber Mensch= heit leugnen!«

Der Baron, ber ben Doctor sehr verehrte, schwieg einen Augenblick nachdenklich, bann sagte er: "Ich ware begierig, ben Dichter zu kennen, ber einst über Goethe hinausgehen wird. Wir werben Muße haben, benke ich, uns an Goethe's Berken zu erfreuen, ehe er sich sinbet!«

"Er kann sich aber finden," meinte Friedrich, "wenn die Menschheit im Allgemeinen freier geworden sein wird, als sie es war, da Goethe seine großen Werke schuf!"

Diese lebhafte, jugendliche Behauptung stach so auffallend gegen Friedrich's bisherige Zuruckhaltung ab, daß die Anderen ihn mit Erstaunen ansblickten, während der Doctor ihm zustimmend mit dem Kopfe winkte. Dadurch ermuthigt und von seinen Empfindungen hingerissen, suhr er fort: "Bei aller Wahrheit des Werthers, des Meisters, der Wahlverwandschaften, deren ganze Tiefe ich wohl nicht einmal ermessen kann, weil mir die Kenntniß der Gesellschaft sehlt, in der

sie sich bewegen, sind sie doch eben nur das Bild bieses Theils der Gesellschaft, einer Welt der Ausschließlichkeit, ihrer Leiden und Freuden, und— fügte er plohlich stockend, dann aber sich mit einer scheuen Hast zum Sprechen zwingend hinzu — "und es giebt noch eine andere Welt hienieden außer dieser Einen!"

Friedrich litt von feinen eigenen Borten, mahrend er sie sprach, und boch vermochte er fie nicht zurudzubrangen. Er empfand es, bag er plotlich ber Gegenstand der allgemeinen Aufmerksamkeit geworben sei, und biese Beachtung machte ihn verlegen. Die engen Berhaltniffe, in benen er erwachsen war, batten ibn vor Berfolitterung feiner geiftigen Rrafte bewahrt, feinen Bebanken Beit und Rube gegeben, fich aus filler Diefe auszubreiten, rubig fortzuschreiten von Schluß zu Schluß, bis er zu jenen Bliden und Zweifeln gekommen war, die ihn das Unbaltbare ber bestehenden staatlichen und geselligen Buftanbe im Gegenfate zu ben naturlichen, be= rechtigten Forderungen bes Menschen ahnen lie-Ben. Jest indeffen, ba er auf bem Dunkte fanb.

biese Ueberzeugung in einem Kreise auszusprechen, bessen Borrechte sie antastete, erschrak er vor dem Unternehmen. Die anerzogene Shrerbietung vor den Reichen, den Bornehmen lahmte ihn. Gine bunkle Rothe flog über sein Gesicht, aber es war nicht Scham, welche sie hervorgerusen, sondern der Jorn gegen sich selbst, der Jorn gegen die Berhältnisse, welche ihm eine solche sklavische Befangenheit eingeimpst hatten.

Der Doctor errieth ben Zustand, in welchem sich Friedrich befand, und kam ihm theilnehmend zu Huse. "Sie haben Recht, Herr Brand!" sagte er, "bie Goethe'schen Romane haben darin ihre Schranke, daß sie mehr oder weniger auf die Abstraction vom Leben, auf den schönen Schein des Lebens gearbeitet sind. Sie verhalten sich zur Wirklichkeit, wie die griechischen Götterbilder zur menschlichen Gestalt, wie Rasael's typische Menschengestalten zum individuellen Portrait."

"Sie werden aber zugeben, lieber Doctor," fiel ihm der Baron in das Wort, "daß biefe Behandlungsweise ber Wirklichkeit die edelste und angemeffenste, die eigentlich klassische ift, wie ja

auch Ihre Hindeutung auf die Antike und auf Rafael dies schon zugiebt."

"Für eine bestimmte Klasse von Romanen," entgegnete der Doctor, "ist, oder war vielmehr, jene Darstellungsart nicht nur die berechtigte, sondern die geforderte; für den Roman der Bilbungsleiden der bevorzugten Stände, um die sich das Interesse jener Zeit fast ausschließlich bewegte. Die Darstellungsweise der Goethe'schen Romane ist ganz und gar aristokratisch, und sie wird uns möglich, sodald man sich von den Leiden und Freuden des Wohlhabenden, des bevorzugten Menschen, zur Bildungsgeschichte der Menschen im Allgemeinen wendet, wie sie sich in den verschiebenen Persönlichkeiten der Stände darstellt, welche noch andere als Seelenkämpse zu bestehen haben."

"Aber glauben Sie, herr Doctor!" fragte ber Graf, "baß jene Rampfe ber niederen Stande um ihr außeres Dasein, daß jene alltäglichen Miseren überhaupt eine poetische Behandlung zulassen, die sich über die Art der stizzenhaften Beleuchtung erheben könnte? Was können die Leiden eines armen Handwerkers, einer kleinen Näherin,

bie mit ber harten Birklichkeit um ihr täglich Brot zu ringen haben, für eine große, poetische Bebeutung bieten? Goethe hat das wohl gestühlt, und beshalb, dunkt mich, die Behandlung von Motiven vermieden, welche einer Idealisterung, wie die Kunst sie erheischt, nicht fähig waren. Im Kampfe um das tägliche Leben liegt keine Schönheit, keine Poesie.

Ein Blid bes Jornes leuchtete in Friedrich's Augen, und mit fester Stimme sagte er: "Die vornehme Welt, in der die Goethe'schen Romane sich bewegen, weiß freilich von der Sorge um das tägliche Brot noch weniger, als die leichtelebenden Götter Homer's, die denn doch das muhselige Ringen des Erdgebornen wenigstens ihrer Theilnahme nicht für unwerth hielten."

Und während er das sprach, begegneten sich bie Blicke des Studenten und des Grafen mit einem Ausdruck der Abneigung, welche diese bei den durch ihr Alter und ihre Stellung so weit getrennten Manner, seit dem ersten Augenblicke gegen einander empfunden hatten. Es war etwas

Unvereindares zwischen Friedrich's unterdrucktem Selbstgefühl und bem scharf hervortretenden Hochemuthe des Grafen, und der sichtliche Antheil, ben die Baronin und ihre Tochter, trot ihres Schweigens, an dem Junglinge zu nehmen bezgannen, trug nicht dazu bei, den Grafen gegen den Freimuth besselben, den er als eine unberechetigte Anmaßung tadelte, milder zu stimmen.

Und wieder war es der Doctor, der die Verzmittelung zwischen Friedrich's Worten und den Ansichten des Grafen übernahm. "Ich glaube, Ihr Irrthum, Herr Graf," sagte er, "besteht darin, daß Sie übersehen, wie die Stimmung und das Interesse unserer Zeit sich gerade den Leiden der Stände zuzuwenden beginnt, welche Sie von demselben ausgeschlossen glauben. Damit aber ist die Aufgabe und die Bedeutung des Romanes eine wesentlich verschiedene geworden. Sobald der Roman sich aus dem Bereich des befriedigten Bedürfnisses in den Bereich des zu befriedigenden wendet, wird der Roman des schönen Scheins, die typische Behandlung desselben, zu einer Unmöglichkeit, der Roman der harten

Wirklichkeit und der scharfen Individualistrung zur Nothwendigkeit.«

"Es ist etwas Wahres barin," pslichtete die Baronin, welche dis bahin eine stumme Zuhores rin geblieben war, dem Doctor bei, "denn wir sehen in den Goethe'schen Compositionen, wie sehr er es vermieden hat, das Bedürfniß an seine Helden und Figuren herantreten zu lassen, um die reine Atmosphäre vornehmer Ruhe zu erhalten, in der sich Alles und Seder bewegt."

»Das tannst Du nicht sagen," wendete ber Baron ein. »Du sindest den Architekten, Du sindest Gartner, Bauern, Schauspieler, den Harfener und viele andere Gestalten in den Dichtungen, denen die Sorge um des Lebens Nothdurft nicht fremd geblieben sein kann!"

"Aber bei allen biesen Menschen ist das Beburfniß in bem Augenblicke, in bem wir sie vor uns handelnd erblicken, befriedigt, lieber Bater!" bemerkte Erich, der sich zu ben Ansichten des Doctors und seines neuen Freundes neigte.

Doch nicht bei ben Schauspielern und bem Barfner,- wendete ber Baron ein.

"Gewiß nicht!" fagte ber Doctor, "aber gerabe aus ber Bahl biefer Gestalten tonnen Sie feben, wie Goethe es zu vermeiben mußte, bie Roth bitter erscheinen zu lassen. Jene Architekten, Bauern, Gartner, beren Sie ermabnten, find, wie Erich richtig bemerkte, Alle moblverforat im Dienste großer Berren; ber Barfner ift ein Geiftesfranker, ber ftumpf geworden ift gegen bie außere Noth bes Lebens, und die Schauspieler wissen sich burch Schuldenmachen und Richt= bezahlen vor eigentlichem Mangel zu schüten. So tief Goethe als Mensch fur die Noth seiner Mitmenschen empfand, so fehr er in feinem Umte als Minister ihr stets abzuhelfen suchte, so entschieben hat er die Welt der Dichtkunft in ber Welt ber fatten Bilbung gesucht, und barin liegt fein Zusammenhang mit ber romantischen Schule, . bie Unschauung, welche ihn in gewissem Sinne von ben Bestrebungen ber Nachwelt trennen fonnte.«

Der Baron gab bas, wenn auch mit Bebingungen zu, und bie Baronin, welche stets einen ausgleichenben und verschnenben Abschluß ber Unterhaltung herbeizusuhren liebte, sagte: "Was Sie auch gegen die Goethe'schen Schöpfungen, als Musterromane, einzuwenden haben, so werden sie bieselben doch als ewige Borbilber eines klasssischen Styls stehen lassen mussen."

"Unbebenklich!" rief ber Graf; und ber Doctor fagte: "Diefer abstracte klassische Styl wird aber für ben Roman eine Unmöglichkeit werben, wenn wir anfangen, bas allgemeine Leben zum Borwurf bes Romans zu benutzen. Die Harmonie bes gleichmäßigen Styls, ber hochgebilbeten Sprechweise, wie wir ihr in allen Figuren Goethe's begegnen, hort auf, sobald ber Ungebilbete in ben Kreis ber Dichtung gezogen wird."

"Daburch wird ber Styl also buntschedig werden," meinte ber Baron, "und einen untergeordneten Ton annehmen muffen."

"Ja und nein!" sagte ber Doctor. "Die Birklichkeit hat gegen bas Ibeal anscheinend oft etwas Untergeordnetes, die Sprechweise bes Arsbeiters, ber Burgersfrau etwas Unschönes, wenn wir sie mit ber glatten, burch keine personliche Unart unterbrochenen Schönheit bes Goethe'schen

Styls vergleichen, und boch wird man diesen nicht überall anwenden, jene nicht entbehren können; aber ein strenges Maßhalten wird die Buntscheschigkeit und Kleinlichkeit, die Sie sürchten, leicht vermeiben lassen. Faßt der Dichter die Menschen mit jener großen Anschauung auf, mit welcher die Rasael, Tizian, Ban Dyk, Murillo ihre Portraits erschusen, so wird das Bild jedes Mensschen eine ewige Wahrheit und selbst das scheins dar Unbedeutende, Unschöne bedeutend und erfreuslich; während das tägliche Leben uns überall Karikaturen bieten würde, wenn man kleinlich jede Art und Unart, jedes Fleckhen und jede Warze der Originale selszuhalten suchte.«

Diese Dinge zugegeben," meinte ber Baron,
so wird aber Ihr humaner Roman ber Zukunft eine maßlose Ausbehnung haben muffen, wenn er alle Stånde in seinen Bereich ziehen will, und wir werden wieber zwölfbandige Werke wie diealten englischen erleben, wenn Sie sie nicht in zwei bestimmte Klassen, in aristokratische und Bolksromane scheiden wollen."

-Was sicher nothwendig sein wird, wenn sie

altbar und in sich abgeschlossen, das heißt ein tunstwerk sein sollen,« fügte der Graf hinzu.

»Reinesweges!" meinte ber Doctor. "Int toman eine Trennung ber Stanbe aufftellen. ie im Leben immer mehr und mehr zu verbanen unfer Bestreben ift, mare tein richtiger Grundit, und die gange eines Romans wird burch as Bufammenwirken ber Stanbe fo wenig beingt, als feine kunftlerische Ginheit baburch geinbert. Beschäftigt fich ber Roman, wie es ine Aufgabe ift, mit ber psychologischen Ent= sidelung einzelner Charaftere, fo ift bem Bufall ber Spielraum in bemfelben genommen. Er ift cbingt durch ben Charakter ber Belben, und iogen bann auch, wie im Leben felbst, Perfonen er verschiedenften Rlaffen an den Belben beraneten und zu feiner Bilbung mitmirken, mag er ch in ben entgegengesetteften Spharen bewegen, em Roman wird in bem Raume eines folchen Bilbungsproceffes immer eine Schranke gefett in, bie ihn vor übermäßiger gange bewahrt. beschäftigt ber Roman sich aber mit Borgangen, acht er bie Entwickelung spannenber Ereignisse

du seiner Hauptaufgabe, so finkt er zur Erzäh= lung herab, hat keine innere Nothwendigkeit und kann so unermeßbar werben, als die Möglichkeit ber Ereignisse selbst.«

Bei diesen letten Worten bes Doctors öffnete sich die Thur, und ein hellblondes, etwa funfzehnjähriges Madchen trat, von einem brei Sabre jungern Knaben gefolgt, in das Zimmer.

"Meine Nichte!" sagte bie Baronin, als bas Mädchen an ben Theetisch gekommen war und bie Cante umarmte.

"Und ich!" fiel ber Anabe ein, als ob er es ubel empfande, bag man ihn keiner Beachtung werth zu halten scheine.

Alle Unwesenben lachten über ihn, und Deslene stand auf, nahm ihn mit scherzender Feierslichkeit bei ber hand und sagte zu Friedrich: "Mein Vetter Master Richard Windham!" In gleicher Weise stellte sie ihn dem Doctor vor, und obschon Richard, wie die Anderen, darüber zu lachen begann, so ließ er es doch geschen ohne, wie Kinder sonst pflegen, ungeduldig ober

verlegen badurch zu werben. Er schuttelte bem Grafen, ber ihn nach Deutschland gebracht hatte, freimuthig bie Hand und bewegte sich in bem ihm neuen Kreise seiner Familie mit einer Unbesangenheit und Sicherheit, welche Friedrich an einem so jungen Knaben überraschend waren.

Helene, die sein Erstaunen bemerkte, sagte:
-Richt mahr, Ihnen kommt bieser selbständige Gentleman in der runden Jade auch so komisch vor, wie mir?"

"Wie kannst Du es komisch sinden," siel ihr Cornelie in's Wort, "daß ein Knade sich unter günstigen Einslüssen schneller und gefünder entswickelt, als unter ungünstigen? Ist Dir die Blume komisch, die im Freien besser gedeiht, als in der engen Stude? Ich wollte, ich ware ein Knade und mit zwölf Jahren so selbständig gewesen, als Richard ist!"

"Du! ja Du warst auch wurdig gewesen, bie Stelle Deiner Ahnfrau einzunehmen ober bie Mutter ber Gracchen zu reprasentiren!" scherzte helene und setzte, gegen Friedrich gewendet, hinzu:

"Sie muffen namlich wiffen, bag meine Schwester bie jetige Welt sehr erbarmlich, die Manner sehr schwach und charakterlos findet, und nur an ben Heroen ber Vorzeit noch eine Art von Wohlsgefallen hat."

Cornelie warf ihr einen ernsten, fast strafenben Blick zu, und Erich sagte: "Cornelie und Richard werden gute Freunde werden, wenn he= lene ihn nicht verdirbt!"

"Was nennst Du ihn verderben?" fragte Larf=
sen, ber gleich nach ben Kindern erschienen war,
bem Baron und ber Baronin seine Auswartung
gemacht und sich nun zu den jungeren Haus=
genossen gesellt hatte.

"Berberben wird sie ben Knaben, wenn sie es ihm zum Bedurfniß macht, von ihrer weichen Liebe umgeben zu sein und ihr bafur Alles zu Willen zu thun."

"Diesem Berberben wird ber Knabe nicht entgehen, da Manner ihm erliegen!" sagte ber Graf, und so alltäglich Friedrich diese Schmeiche- lei fand, nahm Helene sie doch mit einem freund- lichen Lächeln, als etwas ihr Wohlgefälliges auf.

Friedrich verargte ihr bas. Die schone Selene schien ihm einer anderen Sulbigung werth, schien ihm zu gut fur bas Wortspiel geselliger Galanterie, indeß es blieb ihm nicht lange Zeit, barüber nachzubenken, ba ber Doctor die Frage aufwarf, ob man helene heute nicht singen hören werde?

Sie erklarte sich bereit bazu, und Larsen, ber mit Selbstgenugen vor Friedrich die Rechte eines alten Bekannten der Familie geltend machte, öffnete den Flügel, holte aus dem Nebenzimmer vom Schreibtisch der Baronin die Leuchter hers bei und richtete Alles für den Gesang ein, worsauf er sich, mit mehr Nachlässigkeit, als er sich sonst zu gestatten pslegte, in einen der Sessel am Ramine warf, und Friedrich nothigte, sich neben ihm niederzulassen, was dieser ablehnte, weil er Helenens Gesicht von diesem Plate nicht vor sich gesehen haben wurde.

Scherzend fette fie fich jum Flugel nieber, griff praludirend ein paar Aktorbe und ging bann jur Melodie eines bamals noch neuen Liebes von Fanny hensel über, bas mit begeisterter Sehnsfucht bie Reize Italiens feierte. Es lautete:

"Schoner und iconer ichmudt fich ber Plan, Schmeichelnbe Lufte weben mich an u. f. w.

und wie es in seiner Schilberung bes Subens immer jubelnder wurde, so burchleuchtete eine wahrhaft subliche Gluth, ein hinschmelzendes Feuer die Züge und die Stimme Helenens, bis aus dem Entzücken über die Schönheit der Ratur plöglich ein unterdrücktes Weh in dem Schmerzenstruse verzagender Sehnsucht emportonte:

»D fo versuch' es Eben ber Luft, Ebne bie Bogen, bie Bogen auch biefer Bruft!«

Ein lauter Beifall scholl ihr von den Zuhos rern entgegen, sie beachtete ihn nicht. Ihr Gessicht war schwermuthig geworden, ihr Auge sah ernsthaft umher, dis es auf Friedrich siel, der in ihr Anschauen versunken war. Ihre Blicke trassen sich schnell und slüchtig, um sich ebenso schnell von einander abzuwenden, und Helene begann eines jener traurigen Lieder von Berger, in desnen er Meister ist, das Lied vom blauen Beilchen, das der Liedende der gestorbenen Geliebten in

bas Grab fentt, gur Erinnerung an ihren Beil= denkrang beim erften gemeinsamen Tange im Grünen.

Friedrich fannte bie Composition, er hatte fie oft fingen horen, aber niemals mit ber Befuhleinnigfeit, bie Belene bineinzulegen mußte. Seine Augen schwammen in Thranen. Er bachte an bas Begrabnig feiner Jugenbfreundin, an bas tiefe Beh feines armen Knabenherzens, und bie unbestimmte gestaltlofe Ahnung einer viel großeren Liebe, eines viel tieferen Berluftes gitterte in feinem Bergen. Er mußte fich von feinen Phantafieen gewaltsam loereißen, als er gewahr murbe daß bie Gruppe am Flugel fich aufgeloft, Die Befellichaft fich wieder um ben Theetisch versammelt, und bas Gefprach fich auf Gegenstande ber pla= ftischen Kunft in Italien, Frankreich und Spanien gewendet hatte. Dabei kamen Reifeerinne= rungen und bas Andenken an befreundete Personen mischen bem Grafen und ber Beidenbrud'schen Familie zur Sprache, benn auch Erich und feine Schwestern hatten schon bedeutende Reisen ge= Bandlungen I.

macht und waren in fremden Canbern burcheigene Unschauungen wohl zu Hause.

So schwand noch eine Stunde hin, bis die Gaste ausbrachen. Was man bei'm Abschiede gesprochen, welche Verabredung Erich mit ihm genommen, hatte Friedrich in dem Augenblicke nicht zu sagen vermocht. Er erinnerte sich erst am folgenden Tage, da er die Erschütterung überwunden, in welche Helenens Gesang seine musikalische Natur versenkt, daß man ihn zu baldiger Wiederkehr gar freundlich eingeladen hatte.

Wie bezaubert kam er aus bem Hause auf bie Straße Larssen nahm seinen Arm und ging ein paar Minuten schweigend neben ihm her, bis Friedrich, von der Nachtkuble erfrischt, tief aufathmete und sich hoch emporrichtete, als ob er wieder herr über sich selbst zu werden wunschte.

"Run," rief garffen, ben Moment benutenb, mie haben fie Dir gefallen?"

"Ber?" fragte Friedrich, immer noch zerftreut.

"Die Madchen!" entgegnete Carffen mit jener felbstgefälligen Bertraulichkeit, welche Friedrich ichon im Saale so mistallig gewesen war. "3ch

bente, man tann zufrieden fein mit ber Erziebung! Aber fie und die Alten erkennen es mir auch an. Du haft's ja gefehen, ich bin noch heute wie zu Saufe unter ihnen! Ich kann mich ge= ben laffen, wie ich eben will." Es lag etwas Bahres in biefer Behauptung garffen's, und boch beneidete ihm Friedrich sein Verhaltniß zu ber Beibenbrudichen Kamilie feinesweges. Go wenig Belt = und Menschenkenntniß er besaß, fühlte er bennoch, baf bie Freiheit, welche Jener fich nebmen durfte, die Zutraulichkeit, welche man ihm bewieß, nicht auf bas Gefühl ber Gleichberechti= gung begrundet, sondern ein Zugeständniß für einen Menschen maren, fur ben man es unmog= lich hielt, jemals eine volle Gleichberechtigung ju beanspruchen. Barffen mar Friedrich begnadigt, nicht berechtigt erschienen neben seinen ehemaligen Schulerinnen, und er beklagte ihn beshalb in seinem Inneren, mabrend Sener, vollkommen mit sich zufrieden, also fortfuhr:

"Es find sonderbar geartete Naturen, diese Rådchen. Beide idealistisch, Beide dem Gewohnlichen feind, Helene aus Liebebedurfniß, Cor-

ıt.

ic.

nelie aus Verstand und Herzensgute. Helenens Phantasie trägt sie weit hinaus über die Beengung des conventionellen Lebens, in dem sie erswachsen ist. Sie glaubt an ein Ideal von Liebesglück und möchte dies erreichen, während Cornelie von Kindheit an sich skeptisch verhalten hat gegen Alles, was sie umgab, und von geläuteten Weltzuständen phantasirte, in denen es keine Noth und kein Elend geben sollte. Helene wollte immer einen Feenprinzen heirathen und überirzbisch glücklich werden, Cornelie eine Fee sein und alle Armen glücklich machen. Ich habe viel Noth mit ihnen gehabt, dis ich sie zur Wirklichkeit gewöhnte."

"Und ift Dir das gelungen?" fragte Friedrich mit reger Theilnahme.

"Allerdings! Es stedt zwar in Beiben noch bie eigene Richtung, bie ja bem Menschen angeboren ist wie sein Blut und seine Haut, aber sie haben gelernt sich in die Welt zu fügen und vom Leben keine Ibeale zu verlangen. Es sind eben vernünstige Frauenzimmer geworden, und bie Muge Mutter wird fur fie auch bie richtigen Lebenswege bahnen. Ich febe bas im Berben!"

Friedrich hatte fragen mogen, was Carffen werben fahe, ba hatten fie aber die Bohnung bes Letteren erreicht und trennten fich fur den Abend.

## Sechstes Rapitel.

Erst tief in ber Nacht hatte Friedrich ben Schlaf gefunden. Als er am Morgen erwachte und die matte Herbstsonne auf die grauen Bandefeiner Stude siel, das Bücherbrett, den Arbeitstisch und sein Lager zu beleuchten, kam eine tiefe Niedergeschlagenheit über ihn. Entbehrung und Sorge waren ihm vertraut gewesen von seiner Kindheit an, er hatte jeht weniger davon zu leisden, als in manch früheren Tagen, die Aussicht auf reichlicheren Lebenserwerd trat ihm immer näher, und doch kam er sich heute ärmer vor als sonst, hossnungsloser, als er es noch je gewesen. Was konnte aus einem Leben werden, welche

Bluthen konnte es treiben, das eines reichlich nahrenden Bodens, einer schnell und warm reisfenden Sonne entbehrte, das, durch Nichts besunftigt, Alles aus sich selbst erzeugen mußte?

Sein Bleif, seine Luft an wissenschaftlichem Bestreben bauchten ihm thoricht, seine Kenntniffe nichtig. Die erftrebte Gelehrfamteit erschien ihm todt und reiglos neben ber Rulle von Leben, welche bie gludlichen Aristokraten genoffen hatten. batte Reichthum und Bilbung, bevorzugte Berhaltniffe und die aus ihnen hervorgehende edle Einfachheit bes Benehmens nie in folder Beise vereint gesehen, als in ber Kamilie seines neuen Areundes. Bas ihn im Einzelnen angezogen und abgestoßen, ihm bald beneidenswerth, balb geringfügig gebaucht hatte, Rang, Befit, Bilbung ber außeren Form, Runft und Lurus, bas Alles war ihm geftern in einem Bilbe allgemei= ner Schonheit, harmonischer Entwicklung erschienen, von dem er sich unfahig fuhlte, das Auge abzuwenden, obschon das Anschauen ihm zum Schmerze murbe, wenn er auf fich und fein Beichid zurudblidte.

"Leben! Leben!" rief er. "Sich zur Schonsheit entfalten in gleichmäßiger Ausbildung aller Kräfte!" — Aber hatte das nicht auch Larssen gewollt? Und wohin hatte es ihn gebracht? Woshin konnte es Friedrich sühren, dem nicht die Mittel zu Gebote standen, über welche Jener einst hatte verfügen konnen? Ein stummer Schmerz, der sich nicht zur Entsagung zu gestalten versmochte, bemächtigte sich seiner. Er zürnte der Vorsehung, die ihn mit hochstrebender Seele in Niedrigkeit geboren werden ließ, und der Tag, der vor ihm lag, slößte ihm in seiner Entmuthisgung ein Grauen ein. Er war niedergeschlagen bis zum Lebensüberdrusse, weil er ein paar Stunden Glückes genossen hatte.

Da kam bie treue, so oft verspottete Gefähretin unseres Lebens, die Gewohnheit, ihm zu Hulfe. Der Schlag der Thurmuhr schreckte ihn erlösend aus seiner Verzagtheit empor. Es war halb neun Uhr, um neun begann das Collegium, und so gering er noch vor wenig Minuten die Wissenschaft im Vergleich zum Leben geachtet hatte, wurde er es sich nicht verziehen haben, das

Collegium zu versäumen; aber dieser Tag und viele andere Tage schwanden bahin, ehe er das Gleichgewicht seiner Seele wiederzusinden, und sich zu einem Kampse mit den Verhältnissen zu rüsten vermochte, aus dem er sich gelobte, als Sieger hervorzugehen. Die Jugend hat das Vorrecht, an die Erfüllung ihrer idealen Wünsche zu glauben, darin liegt ihre Kraft und ihr Slück, und wer ein Ideal im Herzen trägt, nach bessen Erlangung er trachtet, hat an demselben einen mächtigen Bundesgenossen gewonnen.

Was Friedrich bisher als Ziel angesehen, die Erwerbung von Kenntnissen, die Erlangung eines Amtes, das dunkten ihm ploglich nur Mittel sur seine Zwecke zu sein. Er blickte weit über das friedliche Aspl eines Pfarrhauses in die Welt hin- aus, die sich vor ihm erschlossen hatte. Die geselligen Genüsse, welche ihm als Unternehmer der Balle zu Theil werden mußten, und die er noch vor wenig Tagen so hoch angeschlagen hatte, daß er sie als eine dauernde Erinnerung zu erwersben gewünscht, schienen ihm jeht so gleichgültig, daß er von der ganzen Ballunternehmung zurücks

getreten fein murbe, hatte nicht bie Buft an bem Bufammenwirken mit bem Freunde ihn baran festgehalten.

Much machte ber Umgang besselben sich balb wohlthuend auf Friedrich geltend. Um zwei Jahre ålter als biefer, burch fruhe Reifen, weiten Menschenverkehr und einen gewählten Umgang in feis nem Baterhause vielseitig gebildet, mit dem wirt= lichen Leben vertraut und burch feine glucklichen Berhaltniffe vor den harten Beruhrungen beffelben bewahrt, batte er fich zu einem über feine Sabre weltgewandten Menschen entwickelt, obne baß er die Gefühlswärme und Begeisterung der Jugend darüber eingebuft. Er mar fich beutlich ber Vorzüge bewußt, welche Rang und Reich= thum feines Baters ihm verlieben, er verftanb fie fur fich zu nuten, aber er brauchte fie fast ebenso gern, Anderen bamit forberlich zu fein, als fich felbft. Gein weiches Berg machte ihn theilnehmend fur frembes Leid, eine Luft gu eingrei= fendem Sandeln, ihn geneigt, das Schickfal berjenigen lenken und beffern zu wollen, die seine Theilnahme gewonnen, und er scheute nicht leicht

ein persönliches Opfer für solche Zwecke. Aber bieselbe-Herzendweiche, welche ihn für Andere thätig sein ließ, machte ihn auch empfindlich und scheu vor unangenehmen Berührungen, so daß Zurückhaltung und Wohlwollen, abweisende Kälte und großmuthiges Entgegenkommen, verständige Ueberlegung und Handeln nach augenblicklichen Empfindungen in ihm wechselten, und seine nächten Bekannten ihn schätzten und liebten, während Fremde ihn oft für hochmuthig und launenshaft zu halten berechtigt waren.

Bu seinem Freunde hatten ihn die besten Seizten seines Wesens hingezogen. Friedrich's geistwolles Gesicht war ihm in einem Collegium über neuere Literatur aufgefallen, ein Ausbruck von Schwermuth oder Leiden ihm anziehend geworzben, und Alles, was er durch Dritte von ihm erfahren, hatte dazu gedient, diese Theilnahme zu erhöhen, welche er auch seinen Eltern für ihn einzusstähen wußte, so daß der junge Theologe bald ein gern gesehener Gast des Heidenbruckschen Hauses wurde.

Drei Bochen mochten vorüber fein, ber Bin-

ter war im Anzuge und die Zeit gekommen, in welcher Regina Königsberg verlaffen sollte. Friestrich hatte ihrer wohl gedacht, aber sie nur selten wieder gesehen, als er von seiner Mutter ersuhr, daß am solgenden Tage der Hausrath des Unterofficiers versteigert werden wurde. Er erschrak vor diesem Gedanken, obschon er seit Wochen davon sprechen hören und viele Berathungen über die Auction in seiner Gegenwart vershandelt worden waren. Es schmerzte ihn, als solle ihm ein Stuck seines Lebens, ein Theil seiner Erinnerungen entrissen werden.

Im Dammerlichte ging er in die kleine Wohnung hinüber, die er lange nicht betreten hatte.
Der Unterofficier war zu dem Fuhrherrn gegangen,
der die Besorgung der wenigen Sachen übernommen hatte, welche den Scheidenden in die neue Heimath folgen sollten. Regina war allein zu Hause. Ein Kasten und ein Bettsack standen gepackt im Flur, im Zimmer brannte die kleine Dellampe, bei deren Schein Friedrich so oft neben seiner Freundin gesessen. Un dem Nähpulte, an dem er die Mutter sonst täglich arbeiten geeben, faß jest Regina. Als er eintrat und fie u ihm emporblickte, trafen ihre Augen ihn tief is in's Berg. Sie hatten benselben Ausbruck von Erauer, ber ihn so fest an die Mutter gekettet Wie mit einem Zauberschlage erwachte vie geliebte Bergangenheit in feinem Geiste, ihm riesen Augenblick noch schmerzlicher zu machen. Bon den Kenstern maren die Borbange, von den Banden die Bilber abgenommen, die er so oft etrachtet, die ihm in biefer Stunde hoheren Berth zu haben schienen, als alle Runftwerke ber Belt. Das Bett, in bem Frau Baltig geftorven, mar leer, ber Sausrath aus bem Glasschrank verschwunden, es sah so kahl, so durftig aus, und nitten in bem kahlen Raume faß bas ftille, ein= ame Kind.

"Du arme Regina!" rief er aus.

"Ach ja!" entgegnete die Kleine feufzend, und Beide schwiegen bann wieder. Friedrich ging im Jimmer umber, bann setzte er sich zu bem Dadchen.

"Bas nahft Du?" fragte er, wie man ge= vohnlich bie gleichgultigften Fragen thut, wenn

man recht viel und recht Schweres auf bem Ber-

"Einen Pompadour zur Reise!" antwortete Regina.

Er blickte auf ihre Arbeit. "War bas nicht ein Kleid von der Mutter?" fragte er; die Kleine nickte bejahend, und wieder entstand eine Stille, bis er zu wissen begehrte, wann sie abreisen wurden.

"Ueber übermorgen!«

"Und wo werdet Ihr bleiben, wenn morgen Eure Sachen verkauft find?"

"Bei Deiner Mutter! Bir schlafen heute jum letten Male hier."

Der Ton, mit dem sie sprach, war voll tiesfem Leiden, aber sie weinte nicht mehr und nahte während des Sprechens ruhig fort. Des Jüngslings Auge folgte jeder ihrer Mienen, während er nach dem Ausdruck für sein Empsinden suchte. Endlich legte er seinen Arm um ihren Hals und sagte: "Wir sien hier auch zum letten Male zusammen, und ich werde Dich vielleicht nicht mehr allein wiedersehen, Regina! Du weißt, wie

eb ich die Mutter gehabt habe und wie gut sie 1 mir gewesen ist, bleibe Du mir also auch gut nd wenn — — "

Da warf sich Regina laut weinend an seine Bruft, umklammerte ihn angstvoll und brach bluchzend in die Worte aus: "Sag' Deiner Rutter, ich will bei ihr bleiben!"

Es war ein bitterer Schmerz für Friedrich, pr diesen Bunsch nicht gewähren zu können; Ibst kaum fähig, seine Thränen zu unterdrücken, achte er das Mädchen zu trösten. "Es wird ine Zeit kommen," sagte er, "in der ich Dir verselten kann, was Deine Mutter mir gewesen ist. ich werde Dich nicht vergessen, vergiß Du mich uch nicht, und wenn Du Dir einmal nicht zu elsen weißt im Leben, so sag es mir!"

"Und bann wirst Du kommen?" fragte bie

"Za! gewiß!«

"Und Du wirst mir auch helfen?

"So gut ich irgend kann!" Da fah fie ihn eft an, gab ihm die Hand, fiel ihm nochmals im den Hals und schien bes Weinens und ber

Traurigkeit, wie Kinder pflegen, mube zu sein. Ihr Gesicht erhellte sich, sie zeigte Friedrich ein Paar warme Schuhe, die der Vater ihr gekauft, und hatte Fragen und Erzählungen aller Art zu machen, so daß sie ganz heiter geworden war, als er sie verließ, während er selbst der Traurigkeit nicht Herr zu werden vermochte.

Spåt am Abend ging er zu Erich. Da er ihn nicht zu Hause traf, wollte er sich entsernen, aber die Baronin, welche von einem Besuche heimkehrend in den Flur trat, forderte ihn auf, den Sohn bei ihren Tochtern zu erwarten. Er sand dieselben allein in dem Arbeitszimmer ihrer Mutter, und schon nach den ersten Minuten einer gleichgültigen Unterhaltung fragte ihn Cornelie plöglich, indem sie ihre dunklen Augen forschend auf ihn richtete: "Barum sind Sie so traurig, Herr Brand?" Friedrich erschrakt vor der unerwarteten Frage; er mußte voraussetzen, daß sie wohlgemeint sei, aber es wurde ihm schwer, dars auf zu antworten.

"Ich habe einen Abschied bestanden!" fagte er ablehnend. Dennoch klang seine Bewegung

in ben Worten burch, und Helene, ihn mitleidig anblickend, rief mit jener sußklagenden Stimme, die ihn am ersten Abende in ihrem Gesange so måchtig erschüttert hatte: »Wenn ich Ihnen doch helfen könnte!«

"Sie wollen mir helfen?" wiederholte er er= rothend und fugte bann schnell gefaßt hinzu: "Es fehlt mir Nichts!"

"Aber Sie haben gewiß schon viel gelitten!" fuhr helene fort.

"Boher glauben Sie bas?" fragte er, indem feine Scheu, sich beobachtet, verrathen zu sehen, mit feiner Freude über Helenens Theilnahme kampfte.

"Beil Sie eigentlich niemals ganz heiter find, und es ift boch fo schon, frohlich zu fein!"

Da er schwieg, entstand eine kleine Pause. Cornelie arbeitete ohne aufzublicken an ihrer seinen Stickerei. Ihr Gesicht sah noch ernster aus als gewöhnlich, und Helene, welche es empfand, baß Friedrich's Auge in ihrer Seele zu lesen trachetete, fühlte sich bavon verwirrt. Von der Stille beangstigt, schien es ihr eine Erleichterung zu Randlungen 1.

sprechen, aber ihre Gebanken waren fo ichnell vormarts und rudmarts gegangen, daß fie ben Raben ber Unterhaltung nicht zu finden vermochte, bis Cornelie burch einige bingeworfene Fragen uber Friedrich's Berhaltniffe ein Gesprach einleitete, in welchem ber Lettere balb bie Rolle bes Erzählers übernahm; und wie es in aufgeregten Buftanden, die uns unvorbereitet überraschen, zu geschehen pflegt, hatte er gar bald zu feinem ei= genen Erstaunen ihnen fein ganges Leben mitge= theilt. Bas er Allen verborgen, mas er felbft vor Erich zu enthullen Scheu getragen, Die Entbehrungen und Schmerzen feiner Rindheit, feine Liebe fur bie verftorbene Freundin, bie Sorge um ihr armes Rind, bas Alles theilte er in fluchti= gen Borten ben beiben Schwestern mit. Er nannte feine Namen, er gab ihnen feine beftimm= ten Thatsachen, er klagte weber Menschen noch Schicksal an, benn er fuhlte fich ploglich mit ib= nen verfohnt. Er fah ruhig und liebevoll in bie Bergangenheit zurud, benn es schien ihm, als sei er fortan allem Leid entronnen. Plotlich aber überfiel ihn ein Gefühl ber Angst und ber Beschraung. Es peinigte ihn, so lange von sid gesprochen zu haben, er stand auf und empfah sich, weil er ben Freund nicht långer mehr er warten konne.

Die Schwestern waren betroffen, sie bater ihn zu bleiben, er lehnte es mit einer gewisser heftigkeit ab, vor ber sie verstummten, und nach bem diese drei jungen herzen sich in freudiger Erschlossenheit gefunden hatten, trennten sie sich ir einer Beise, welche Keiner von ihnen sich zu erklaren vermochte, welche Allen qualend war.

Beber Helene noch Cornelie sprachen von Friedrich, so lange fie ben Abend im Kreise ber Familie verweilten. Erst als fie sich in ihrem Bimmer befanden, druckte Cornelie ben Wunsch aus, bem abreisenden Mabchen zu helfen, aber Friedrich hatte ihren Namen nicht genannt.

"Ich habe ben ganzen Abend nur an fie gebacht," fagte Helene, "und mochte fie gern sehen! Ich stelle fie mir anders vor, als Kinder sonst zu sein pflegen".

»Weshalb das?«

"Beil Friedrich anders ift, als andere Men=

schen!" rief Helene. "Sieh!" fuhr sie dann fort, "als er am ersten Abende bei uns davon sprach, daß der Roman der Armen, der Nothleidenden noch nicht geschrieben sei, und der Graf behaup= tete, in solchen Berhältnissen sei keine Poesie, keine Schönheit zu sinden, da stimmte ich ihm aus voller Ueberzeugung bei, und jest — —"

"Und jett?" fragte Cornelie.

Helene antwortete nicht gleich. Erst nach eisner langen Pause fagte sie: "Er selbst, Friedrich, muß der Dichter werden, der das Bolk schildert in seiner Schönheit! Wer hat je mit dieser Einsfachheit von seinem Leben, mit solcher Liebe von seinen Entbehrungen, mit solcher Schönheit von Schmerz und Leid zu uns gesprochen, als er? Es ist mir überhaupt, als hatte ich heute zum ersten Mal erfahren, wie Menschen zu einander reden sollten, und was es heißt mit einem Menschen sprechen!"

"Selene!" rief Cornelie im Tone ber bochften Befturgung.

"Bas verwunderft Du Dich?" entgegnete Helene. "Sat er Dich nicht ergriffen wie mich,

ber Hinblick auf bas Leben bieses reinen hers zens, bas tausendsach mehr Gluck verdient als wir, und Nichts erhalten hat als Leib und Sorge? Aber wie schon, wie poetisch ist sein Leiden gegen bas trockene Gluck, von dem die Andern wissen! In seiner Armuth ist er reicher als wir Alle!" —

Cornelie hatte mit ftarrem Ernfte zu ihr hinübergeblickt, jett warf fie fich ber Schwester an ben Hals und weinte.

"Boruber weinst Du?" fragte biese. "Liebst Du ihn?"

"Ich? Helene! ich?"

"Nun warum weinst Du benn?"

"Ueber Dich!" — entgegnete Cornelie, "benn Du liebst ihn!"

Helene antwortete nicht, sie ließ sich in bem Sessel am Ramine nieder und hullte ihr Gesicht in ihre Hande. Cornelie stand ihr eine Beile gegenüber, als erwarte sie, daß Jene sprechen wurde; da sie aber schwieg und in ein stilles Sinnen versank, sagte Cornelie: "Laß uns die Rleine nicht vergessen über ihn! Friedrich hat uns gesagt, die Fortreisenden wohnten seinen Eltern

gegenüber, es werde morgen bort eine Auction abgehalten, bas Haus muß also wohl zu finden fein!"

"Ja! wir wollen hin!" rief Helene, aber Cornelie verneinte bas. "Wir nicht! Larssen wird hingehen, wenn wir ihn darum bitten, er hat uns sonst ja schon in solchen Dingen beigestanden, ich will gleich an ihn schreiben!" sagte sie.

Helene konnte des Dankes kein Ende finden. Sie kuste Cornelie während diese schrieb, man schellte einem Diener, übergab ihm den Brief zu früher Besorgung am nächsten Tage, und Cornelie sing zu überlegen an, was dem Kinde dienlich und für alle Fälle brauchdar sein könnte.

Ruhiger, als die nur mit dem herzen lebende Helene, sah Cornelie, mit Angst der Schwester ploglich auflodernde Liebe für Friedrich, und suchte sie durch den hinweis auf das arme Madchen zu zerstreuen. Als aber helene ihr Lager gesucht hatte, da kniete Cornelie neben demselben nieder, faste die hande der Schwester und sagte, das Gesicht an ihre Bange geschmiegt: "Sprich vor

iemand, vor Riemand, Helene! wie Du vorn zu mir gesprochen haft, und bete um Selbsteerwindung, benn es ware ein Unglud, hattest u sie nicht!«

## Siebentes Rapitel.

Am anbern Nachmittage stand Larssen in ber Thur eines Shawlmagazins und betrachtete mit ber ihm eigenthumlichen Genauigkeit ein großes, warmes Tuch, als Erich vorüberging und ihn erblickte. Lachend trat er hinzu, ihn mit biesem Einkause zu neden.

"Ift's wieder einmal so weit, Bater Earffen!" fragte er, "bag Du sentimental und spendabel wirst?"

"Reine Sache ber Bohlthatigkeit," entgegnete Larssen mit komischer Burbe, und erregte damit | Erich's heiterkeit in noch hoherem Grabe.

"Glaube Dir bas nicht!" rief biefer, "benn

es glaube's Dir Niemand! Du wirst ja auf Deine alten Tage nicht von Dir selbst abfallen!«

"Auf mein Bort, Erich!" wiederholte Jener, reine Sache der Bohlthatigkeit! Denkst Du, ich sei der Sundhaften Einer und hatte noch Bohlgefallen am Weibe? Das ist fern von mir! Aber wie gefällt Dir das Tuch?"

"Es kommt barauf an, fur wen es fein foll!"
"Fur eines ber schönften Geschöpfe, bie mir jemals vorgekommen find."

"Und an diefem schonen Geschopfe haft Du Bein Bohlgefallen mehr?"

"Ich habe es nur einen Augenblick gefehen und werde es außer heute auch nicht wiedersehen!" entgegnete Larssen, der sich vor Erich in der Rolle des Wohlthaters gesiel.

"Das klingt ja fehr romantisch!" rief Erich aus, auf biesem Felbe hatte ich Dich am we= nigsten vermuthet!"

Larffen bezahlte mahrend beffen ben befproschenen Einkauf und verließ mit Erich bas Masgazin, seinerseits ebenso entschlossen, ben Unstrich eines geheimnisvollen Abenteuers aufrecht zu ers

halten, als Erich ben Schleier besselben zu luften, um Larssen mit seiner Heuchelei zu neden. Als sie die nächste Straßenecke erreicht hatten, wollte Larssen sich von Erich trennen, besann sich bann aber ploglich eines Andern, um seine Rolle besto sicherer durchzusühren, und forderte ihn auf, ihn zu begleiten, "jedoch nur unter Einer Bedingung" wie er sagte.

"Und bie mare?"

"Daß Du mir bas unbedingteste Schweigen gegen Jedermann versprichst!" antwortete Larsen. "Die Sache ist das Seheimmiß von Personen, deren Zutrauen ich besitze. Es handelt sich um eine Familie, die man auskundschaften, um ein Mädchen, das man unterstützen und für das man Reiseessecten kausen wollte, da es den Ort verzlassen muß. Ich habe das Alles besorgt und es auch übernommen, die Sachen heimlich abzuliessern. Versprichst Du mir, mich nichts Näheres zu fragen, Nichts weiter darüber zu reden, so will ich Dir das Mädchen zeigen."

Erich ließ sich bas nicht zweimal fagen, und balb befanden bie Beiben sich vor bem Sause bes Unterofficieres, in welchem bie Berfteigerung bes Sausrathes fich ihrem Ende nabte. Manner mit Eragen brachten einzelne verfaufte Stude bie Treppe berab, ein paar Nachbarinnen besa= ben vor der Thur die erstandenen Topfe und Eisenwaaren. garffen und Erich gingen binguf, als ob fie einen Ginfauf zu machen munichten. Es waren noch ein paar Troblerinnen in bem Bimmer, mit benen ber Unterofficier seine Abrechnung zu halten ichien, ber Schreiber bes Auctionators fag, die Liften ordnend, an einem Zi= iche mitten in bem Raume, und aus allen Eden trug man die gekauften Gegenftanbe bavon, bag bie Stube mit jebem Augenblicke leerer und trauriger anzusehen wurde. Erich, solcher Einbrucke ungewohnt, konnte sich einer hochst wehmuthigen Empfindung nicht erwehren. "Und hier lebt Dein schones Wunder?" fragte er.

Earssen antwortete nicht, sondern brudte nur die Brille fest an die Augen, um in der begin= nenden Dunkelheit Regina zu suchen, die er nicht entbecken konnte. Da er sie am Morgen in der Kuche gefunden hatte, wendete er sich dorthin

Erich folgte ihm, und als sie die Thure berselben öffneten, erblickten sie Regina, beschäftigt die Tassen und Töpse zu reinigen, aus benen man die Tröblerinnen nach altem Brauche mit Kaffee bewirthet hatte, ihnen guten Muth und Lust zum Kausen einzuslößen.

Das spärliche Licht einer Lampe und verglühender Kohlen siel auf Regina's Züge. Sie sah
empor, als die Beiden eintraten, und Erich erstaunte vor dem mächtigen Augenausschlag dieses
Kindes. Regina erkannte Larssen von seinem Besuche am Morgen wieder, und da er sich als
einen Käuser dargestellt, fragte sie ihn, ob er den
Schrank erstanden, den er in der Frühe besehen
habe?

"Ich bin zu spat gekommen!" sagte er. "Er war schon verkauft; hat man hohe Preise gezahlt?"

"Ich weiß es nicht, der Vater schickte mich binaus!"

"Beshalb that er bas?" fragte Erich, beffen Augen unverwandt auf ihren Bugen ruhten.

Regina ftodte und fagte bann mit großer

Berlegenheit: »Weil ich weinte! — Es war so schredlich, wie sie Alles wegtrugen, ber Mutter Tisch und Bett — und Alles!« —

Sie hatte die Worte leise gesprochen, bann wendete sie sich ab, ihre wieder hervorbrechenden Thranen zu verbergen. Erich hatte mit ihr weinen können. "Wann fährst Du fort?" fragte er sie und faßte mitleidig ihre kleine nasse Hand, die sie an der Schurze trocknete.

"Morgen Abend!"

"Dazu foll ich Dir bie Sachen geben!" fagte Earffen, legte ben Shawl und noch ein anderes Påcken mit warmen Kleibungsstuden auf ben Heerb, winkte Erich, ihm zu folgen, und verließ bie Ruche.

Erich aber blieb zurud. Er wollte ben Namen bes Madchens wissen, bas ihm in seiner Ausgeregtheit wie eine verzauberte Prinzessin vorstam, und als die Kleine sich Regina nannte, war es ihm, als leuchte ein Kronenschimmer um ihr bunkles Kinderhaupt. Er hatte die größte Lust, dem Madchen Etwas zu schenken, aber ihr Geld zu geben, war ihm unmöglich; Larssen rief ihm

zu kommen, er wollte bem Rufe folgen und wollte boch nicht geben ohne Gabe. Ploglich griff er nach seiner Kravatte, zog eine Nabel mit reichgefaßter Perle baraus hervor, reichte sie bem Mådchen hin, kußte es auf die Stirne und eilte die Treppe hinunter.

Regina blieb befturat am Berbe fteben. Sie betrachtete, ohne es anzurühren, bas Pacet, auf bem mit beutlicher Sandschrift bie Worte: "Bur standen, sie fah ben Shawl auf bem Reise!« Beerde liegen, fie hielt die Nabel in der Sand und?wußte bas Alles nicht ausammen au reimen, sich nicht von der Ueberraschung zu erholen, bis bie Meisterin bereintrat, Regina bei bem Reini= gen der Gerathschaften zu belfen. Dhne zu mis= fen, mas fie that, ftedte bas Mabchen bie Nabel in ihre Zasche. Selbst als die Meisterin die un= erwarteten Gaben gewahr wurde, als fie um ben Geber, um ben gangen Bergang fragte, als ber Bater hinzugerufen, ein formliches Berbor mit Regi= na angestellt murbe, und fie, so gut fie es im Stanbe war, von ben Ereigniffen erzählen mußte, von bem Berrn, ber am Morgen ben Schrant besehen, von dem andern, der am Abende mit ihm nmen war, konnte sie sich doch nicht überwinden, kadel zu erwähnen. Es wurde ihr heiß, so ie es versuchte. Einmal griff sie danach, sie igen, um sich Muth zu machen, aber die dzitterte ihr. Sie konnte es nicht sagen ern sie wollte, und es kam ihr doch wie Sünde vor, daß sie dies Wichtigste verzeg.

## Achtes Rapitel.

Regina hatte die Baterstadt verlassen, der alte Unterossizier von der in Berlin neu errichteten Sauslichkeit geschrieben und die Meisterin sich schnell gewöhnt, ihr Pslegekind selbst an den Waschtagen zu entbehren. Sie dachte der eben erst geschiedenen Nachbarn, wie man an Dinge benkt, welche eine lange Vergangenheit von unstrennt, mit Theilnahme zwar, aber ohne sie wesentlich zu vermissen. Tägliche, angestrengte Arsbeit ist ein Wunderbalsam gegen jene Leiden der Sehnsucht, welche der Unbeschäftigte mit kränkelnster Wolluss in sich nährt. Wie sollte auch der Arme leben können, käme die nothwendige Arbeit

ihm nicht zu Gulfe, brachte sie nicht seinen Nach=
ten Schlaf, seinen Tagen Bergessenheit, und mit
ber Bergessenheit die Gesundheit der Seele wieder, denn unfruchtbare Sehnsucht ist eine Krank=
heit der menschlichen Natur. Der gesunde Mensch
sträftig zu erreichen, was er bedarf, und
verzichtet ebenso fest auf das Unerreichbare. Er
will vor allen Dingen sich selbst ganz und unge=
theilt besitzen — und der Arbeiter muß das wol=
len, bewußt oder unbewußt, weil er seiner selbst
bedarf.

Druben in bem Hause, das der Unteroffizier so viele Sahre inne gehabt, lebten neue Nachbarn und gaben Frau Brand Anlaß zu vielsachem Bestrachten ihres Thuns und Treibens. Der Meisster kummerte sich nicht darum, er war zusrieden, daß er Arbeit hatte, und noch zusriedener mit Friedrich; benn hatte der Bater gefürchtet, daß er den Büchern untreu werden, daß er in ein wüstes Bergnügungsleben sich versenken, daß er Zeit, Geld und Gesundheit daran seinen werde, so gewahrte er von alle dem das Gegentheil. Der junge Entrepreneur beschäftigte sich mit den

Ballen nur so viel, als seine Pflicht es forberte, zog sich aber mehr und mehr von dem Umgange mit seinen Commilitonen zuruck und verlebte fast alle seine Mußestunden mit Erich und dem Doctor, zu dem er seit jenem ersten Abende im Heidensbruck'schen Hause in ein naheres Verhaltniß gestreten war.

Beibe Berbinbungen gewannen balb einen entschiedenen Einsluß auf ihn und seine Bestrebungen. Erschloß ihm der Umgang mit Erich und bessen Familie den Blick für allgemeine Bilbung, machte er ihn gerecht gegen das Gute, welches die bevorzugten Stände in ihrer glücklichen Ruhe in sich zu entwickeln vermochten, so erhielt der Doctor in ihm das Gefühl rege, daß die Möglichkeit ähnlicher Bildung für Alle zu erleichtern, gerade die Aufgabe Derjenigen sei, welche aus dem Bolke hervorgegangen wären, und wie Friedrich's war das des Doctors Fall.

Als Jube geboren, hatte ber Doctor aus feis nen ersten Lebensjahren bie Erinnerung an eine brudenbe Armuth in seinem Gedachtnisse bewahrt, & obschon ber Fleiß seiner Eltern es spater zu Ber-

mogen gebracht hatte, und bem Sohne alle Mittel jur Ausbilbung feines Beiftes gegeben morben waren. Gelbft mit jener eisernen Ausbauer, mit jener unermublich thatigen Gebulb begabt, bie einen Sauptzug in bem Befen bes jubifchen Bolfsftammes bilben, hatte Bernhard, ber Gorge um bas taaliche Brod enthoben, fich fruh bem Leiben ber Menschen zugewendet, und leiblicher und geiftiger Roth ju fteuern gestrebt, mo fie ihm begegnet waren. Er fannte bie Erfte aus ben Lagen feiner Rindheit, er fannte die Andere burch bie Unterbrudung feines Bolfes, burch bie Rrantungen und Behinderungen, welche er als Sohn biefes Boltes auf feinem Lebenswege erfab= ten hatte. Kaum in bas Mannesalter getreten, war er ber unermublichste Arat ber Armen, ber taftlofe Arbeiter fur bie Emancipation ber Juden, und durch Ueberzeugung und Erfahrung ein Renschenfreund, ein freier Mensch geworben. Dhne an fich und seinen personlichen Bortheil ju benken, gemeinnubig thatig, errang er baburch bie größten Bortheile fur fich felbft. Er war gefucht als Arzt, geachtet als Mensch, und hatte

für seine Person von der Gesellschaft die Emanscipation erlangt, welche der Staat damals den Juden noch versagte. Bor Allem schätzte man ihn im Heidenbruck'schen Hause, dessen Arzt er war, und sein Urtheil übte einen wesentlichen Einfluß auf die Ansichten fast aller Familienglies der aus.

Es war ein paar Tage vor dem Beihnachts=
feste, als Erich und Friedrich eines Abends an
die Thure des Doctors klopsten, den sie, wie fast
immer, einsam und mit seinen Arbeiten beschäf=.
tigt sanden. Dennoch nothigte er sie angelegent=
lich zum Bleiben. Er schien ungewöhnlich zur
Mittheilung geneigt und schloß seine Aufforderung,
ihren Besuch zu verlängern, mit den Borten:
"Drei machen ein Collegium, und Ihr Heiland
hat ja auch erklärt, daß, wo Drei beisammen
wären, er unter ihnen sei! So lassen Sie uns
denn beisammen sein und plaudern, das wird ein
gottgefällig Unternehmen werden!"

"Ich bewundere es an Ihnen, herr Doctor!" außerte Friedrich, mahrend Bernhard feinen Gaften Cigarren anbot und Bein bringen lieg,

»daß Sie in jedem Augenblide so bereit find, Ihre Arbeit aufzugeben, wenn ein geselliger Anspruch an Sie gemacht wird."

"Und ift benn für Andere leben, ift benn über= haupt als Mensch mit bem Menschen sprechen, nicht auch eine fordersame, nühliche Arbeit?" fragte Bernhard.

"Fur uns in biefem Falle gewiß!" bemertte Erich, bem folche Soflichkeit ber Form burch feine Erziehung zur Natur geworben war.

Der Doctor lächelte. "Eure Hösslichkeit ersfreut mich sehr, ich bin ein Mensch wie And're mehr!a rief er, ben Wein einschenkend, und der junge Ebelmann selbst fühlte, daß die allgemeinen Redesormen, wie alles Allgemeine, im besonderen Falle komisch sein können. Auch sprach der Doctor diese Bemerkung offen gegen ihn mit dem Zusate aus: er moge aus diesem kleinen Beisspiele einen Schluß ziehen für die Unterredung, welche Bernhard neulich mit dem Baron über allgemeine Regeln, seste Grundsäte und bestehende Ordnungen gehabt habe, und in welcher der

Baron dem Doctor den Vorwurf gemacht, ein Feind alles Bestehenden zu sein.

"Das sind Sie auch wirklich," rief Erich, "aber die Aerzte sind von jeher die schlimmsten Revolutionare gewesen!"

"Bas nennen Sie revolutionar, lieber Erich? Das ift ein vielbeutiger Begriff!"

»Ich nenne das Prinzip und ben Menschen revolutionar, die sich dem Bestehenden feindlich entgegenstellen, wie Sie.«

"Laffen wir das gelten, obschon die Erklarung nicht die richtige ift, nur lassen Sie mich dieselbe aus den Bereichen vervollständigen, in denen ich mich am meisten heimisch weiß. Wir ziehen ja doch unsere Erkenntniß, unsere Bilder für dieselben am sichersten aus den Sphären, die uns zunächst umgeben: der Landmann aus der allgemeinen Natur, der Gelehrte aus dem speciellen Fache seines Wissens. Meine Erkenntniß, meine Unschauungen der Weit und der Menschen, der Lesbensprinzipien und der aus ihnen solgenden Gesese des Menschenverbandes zur Herstellung eines

vernunftigen Staates, banke ich zumeist ber Beobachtung bes menschlichen Organismus."

"Und hat diese Sie revolutionar gemacht, wie mein Freund es nennt?" fragte Friedrich.

"Sa!" entgegnete ber Doctor. "Ich habe ein= feben lernen, bag ber menschliche Organismus fein' felbstandiges, um feiner felbst willen ausschließlich geschaffenes Wesen, sondern ein Theil bes Beltalls ift, mit bem er in bem engsten, fortbauernden und unaufloslichsten Bufammenbange fteht. In ber Natur ift Nichts beftehend und bauernd, als ihre nie enbende Thatigkeit in Auflofung und Neugestaltung ber vorhandenen Gle= mente. Ebenso ift es im menschlichen Organismus und es muß fo in ihm fein, benn etwas Unbewegliches konnte fich in ber allgemeinen Bewegung nicht felbständig erhalten. Ift bas aber mit bem einzelnen Menschen ber Kall, so muß es auch baffelbe fein mit ber Gefammtheit ber Menschen. Sie erzeugt fich neu in fich felbft, fie erzeugt neue Gedanken und Bedurfnisse mit ihrer fich umstimmenden Organisation, sie bedarf also neuer Befriedigungen fur ihre neuen Bedurfniffe.

Da haben Sie ben Weg, auf bem bie Mebiziner Manner ber Bewegung und Ungläubige gegen bas Bestehenbe werben."

"Damit erklaren Sie," sagte Friedrich, "bie Revolutionen als ben nothwendigen und eigentlich naturlichen Buftand ber menschlichen Gesellschaft, und stoßen alles Recht des Bestehenden um, das die Vorsehung unter uns hat werden und geseihen lassen!"

"Die Borfehung?" fragte ber Doctor, und Erich rief: "Sie freilich find ein Atheist und glauben nicht baran!"

"Nein!" antwortete ber Doctor bestimmt, "aber lassen wir auch bas, ba Sie Beibe baran glauben, und bleiben wir bei bem Kapitel von ber Revolution."

Friedrich erschrak, als er die Gleichgultigkeit gewahrte, mit welcher Bernhard über den Glausben an eine Borfehung, an einen personlichen Gott hinwegging, den er als eine Bedingniß seines Lebens und Strebens empfand. Der Doctor schien ihm ploglich fremd, der Freund rathselhaft, daß er jene Behauptung mit einem Lächeln hin-

nehmen konnte, und ganz verwundert rief er: "Bie ist Ihnen, Ihnen gerade die Art Ihres selbste- losen Birkens möglich, ohne den Glauben an Gott und seinen Beistand? Bie können Sie Fuß fassen in der Belt, wenn Ihnen das Fundament des Glaubens an einen Allmächtigen entzogen ist, der sie erhält und leitet?"

Der Doctor sah ihm klar und groß in's Auge und sagte mit ruhiger Burbe und wenn ich ein sesteres Fundament kennte, einen stärkeren Slauben besäße?" — Dann aber brach er plöglich ab, ließ auch Friedrich, mit der Herrschaft, welche er über die jungeren Männer ausübte, zu keiner Entgegnung kommen, sondern nahm die frühere Unterhaltung wieder auf.

"Sie meinten," sprach er, "ich erklare bie Revolution für ben gesunden Zustand des Staates, darin irren Sie. So wenig ich den Blutssturz als den gesunden Zustand des Körpers ansehe, der zuweilen eine heilsame, immer aber eine bedenkliche und gefährliche Krisis der sich selbst helfenden Natur ist, so wenig halte ich die Revolution für etwas Gesundes. Sie ist die Krisis

einer Rrankbeit, und muß naturlich entsteben ober auch kunftlich berbeigeführt werden, wo die fehlende Thatigkeit bes Organismus, wo Uebermaß ober Mangel, Stockung ober Erschlaffung und Ueberreizung verursacht haben, und die fortschrei= tende Berftorung und Neubildung des Organis= mus bemmen. Unnaturliches Restbalten bes Bestehenden erzeugt Stockungen, bilbet Krankheiten und Rrifen, und weil ich diese bem einzelnen Menschen so bebenklich halte, als die Revolutio= nen ber Menschheit, bin ich ein Feind alles beffen geworben, mas bie Bewegung, bas Fortentwickeln hindert. Um Revolutionen zu vermeiden, munsche ich bie Zerftorung beffen, mas fie erzeugen muß. « - Er gog einen langen Bug aus ber Cigarre, fullte auf's Neue bie Glafer ber beiben Freunde und fagte, nachdem er felbft getrunken hatte: "Da haben Gie die Geftandniffe eines Arztes! machen Sie baraus, mas Sie konnen!«

»Fibeicommisse lassen fich barauf freilich nicht grunden!" meinte Erich.

"Wer fagt Ihnen benn, baß man fie grun= ben foll?" "Sie laffen sich auch nicht einmal erhalten!"

"Nun wenn sie sich vor ben Lehren ber gesunden Bernunft nicht erhalten lassen, so geben
Sic sie auf!« lachte ber Doctor. "Der Borschlag
mag aber freilich für ben Erben von Bogau
anders klingen, als für unser Einen, die wir
ohne bas beglückende Schneckenhaus eines prachtigen Najorates mit nackter, kahler Haut auf
bie Belt gekommen sind!«

"Bas bringt Sie barauf, Doctor?" fragte Erich, "mich heute so ploglich als Majoratsherrn zu behandeln?"

"Beil mehr bavon in Ihnen fteckt, als Sie glauben; Sie find durch und durch confervativ!"

"Ich wunsche allerdings,a entgegnete der junge Baron, "den Besitz und die Vorzüge, welche mir als rechtliches Erbe zugekommen sind, zu erhalten; aber ich wurde mich freuen, wenn alle Anderen gleiche Güter erreichen konnten. Sie wissen, daß mir das deutsche Kastenwesen als eine Thorheit und ein Unglück erscheint."

"Das heißt," fagte ber Doctor, "Sie murben Richts bagegen haben, wenn Ihr Freund ober

ich, gelegentlich Majoratsherren werden könnten, wie Sie; aber Sie standen doch Ihrem Bruder Georg nicht bei, als er das Cadettencorps zu verlassen und allenfalls lieber Zimmermann als Offizier zu werden forderte."

"Beil er mit ben Begriffen seiner Erziehung sich als Gewerbtreibenber unglucklich fühlen mußte, und weil er dadurch dem Kreise entzogen worden ware, in dem wir leben! Es ware Wahnsinn gewesen, freiwillig sich seiner Rechte zu entäußern, alle Welt hatte es getadelt!"

"Ich und viele Andere nicht!" meinte der Doctor, "aber Sie sehen das allgemeine Urtheil nur in dem Kreise Ihrer Umgangsgenossen, darin besteht Ihre Unfreiheit, und doch haben Sie in Ihrer Familie auch ganz oppositionelle Naturen, die innerhalb der ihnen vorgeschriedenen Bahn zu keiner ihnen angemessenen Entwicklung kommen werden."

"Deine jungere Schwester macht mir allersbings ben Einbruck, als ob sie nicht ganz gluckslich ware," bemerkte Friedrich, ber dem Gespräche mit Spannung zugehört hatte.

11

"Mein Gott!" meinte Erich, mit sichtlicher Un= geduld, "Cornelie ist zu klug, um nicht einzusehen, baß sie reizlos ist, und barüber fühlt jedes Mådechen sich unglucklich. Das ist nicht die Schuld unserer Familienverhaltnisse oder unserer aristoekratischen Unfreiheit!"

"Doch, Erich!" fagte der Doctor. "Fånde Cornelie Gelegenheit sich nühlich zu machen, so würde sie sich glücklich fühlen. Daß sie Richts zu thun hat, Nichts thun soll, als liebenswürdig scheinen und sich an geselligen Genüssen betheiligen, die sie nicht als solche empfindet, das ist ihr Unglück. Ihre Unzufriedenheit ist ihre beste Eigensschaft."

Mber Sie haben Unrecht, sie in den Ansich= ten zu bestärken, mit denen sie in unserer Familie nicht durchdringen kann. Sie soll und kann weder Gouvernante, noch soeur grise, noch eine burgerliche Hausfrau werden."

"Beshalb nicht?" fragte ber Doctor. "Hat Ihre Tante Bindham nicht baffelbe gekonnt?"

"D! die Zeit ber romantischen Liebe und ber Entführungen ift vorüber," sagte Erich empfind=

lich, "und meine Schwestern, welche Mangel sie sonst auch haben mogen, besitzen bas strenge sitt= liche Gefühl ihrer Mutter. Selbst Corneliens von Ihnen sogenannte Opposition ist fern von Möglichkeiten jener Art!"

Damit stand er auf und der Doctor wechselte den Gegenstand der Unterhaltung. Nur als die beiden jungen Månner ihn verließen, sagte er zu Erich, indem er ihm auf die Schultern klopste: "Machen Sie es sich klar, Erich, daß Sie ein eingesteischter Aristokrat sind, denn es ist weniger schädlich für Sie und Andere, wenn Sie wissen, daß Sie es sind!" Da man aber heiter mit ein= ander verkehrt hatte, nahm Erich die Bemerkung ruhig hin und man schied freundlich und in bester Stimmung.

## Reuntes Rapitel.

Die Baronin hatte Friedrich eingeladen, den Christabend in ihrer Familie zuzubringen, wie Larssen und der Doctor es seit Jahren thaten, und kriedrich sand diese Beiden schon mit Erich und den Kindern im Wohnzimmer versammelt, als er um die siebente Stunde eintrat, während die beis den Tochter des Hauses noch sehlten. Mit geswohnter Freimuthigkeit ging Richard ihm entgesgen, und nahm ihn, als fühle er, daß an diesem Abende den Kindern die Herrschaft gehöre, sur sich in Unspruch.

"Sind Sie neugierig auf Ihre Bescheerung?" fagte er.

"Ja, gewiß, aber sicher nicht so fehr, als Du auf die Deine!"

"Ich weiß Nichts von Allem, was ich bekom= men werbe," fuhr Richard fort, "aber was Sie nicht bekommen, weiß ich!"

"Und was ist das?"

"Das Geschenk, um welches bie Coufinen sich heute Morgen gestritten haben!"

"Sie haben sich gar nicht gestritten," unterbrach ihn Auguste, die mit dem fruhreifen Zatte junger Madchen eine Ungeschicktheit ihres Betters zu ahnen und vermeiden zu wollen schien. "Es ist nicht wahr, daß sie sich gestritten haben!"

Das konnte ber kleine Englander nicht auf sich sißen lassen, daß man ihn einer Unwahrheit zieh. Er wurde roth vor Jorn und sagte: "Du wirst doch nicht sagen, daß ich luge! Freilich has ben sie sich gestritten um das Geschenk, das hes lene ihm geben wollte, und als Cornelie dages gen sprach, wurde helene bose, wollte das ganze Etui vernichten und hat geweint, als Cornelie das nicht litt, und darauf — — "

Ein Blid auf die so eben eintretenden Schwe-

ftern machte ben Knaben verftummen, aber Rriebrich vermochte sie kaum zu begrüßen. Seine Be= danken bewegten sich wie schnelle, leuchtende und blenbenbe Kunten in feinem Inneren. Seit bem Abende, an bem Belene, ergriffen burch bie Ergablungen aus Friedrich's Leben, fich ihm jugemendet hatte, mar es ihm gemefen, als fei ein munberbares Gestirn aufgegangen über feinem Saupte, und wie ber Erwachenbe am Morgen mit Entzuden burch ben gefentten Borhang ber geschloffenen Augen bie Sonne empfindet, mabrend er nicht magt, fie ihrem vollen Strahl zu offnen, sondern fie in wolluftigem Sintraumen auf fich wirken lagt, fo hatte Friedrich bingelebt feit Bochen, fo empfand er auch in diefer Stunde.

Er fah Belene nicht an, er hatte fortgeben, ben Abend in tiefer Ginsamkeit zubringen, sich burch innere Erhebung beiligen mogen, benn es war feinem jungen Bergen, als werbe fich ihm ein gottliches Bunder enthullen, als werbe ihm ein eigener, neuer Beiland geboren werden in diefer Beihnacht, und er fuhr erschreckt zusammen, als eine Glocke bas Beichen ber Bescheerung gab, bie Flügelthuren bes großen Saales sich offneten und ber Lichtglanz ber Kronen und bes Beihnachts= baumes ihm entgegenfunkelte.

Rur die Eltern und die Kinder, fur die Freunde ber Kamilie und fur die Dienerschaft bes Saufes war mit großem Borbebachte geforgt, und bie Bescheerung noch auf eine Ungahl hulfsbedurfti= ger Personen ausgebehnt, welche man feit Sah= ren beschäftigte und unterftutte und feit lange als zu bem Saufe gehorend betrachtete. Mit ber Genugthuung gutiger Bergen gingen ber Baron und feine Frau von bem Ginen gum Anberen, ihn zu feinem Aufbau hinzuführen, und nachdem Die erften Minuten bes Unweisens und Empfangens vorüber maren, kam eine freie, heitere Be= wegung in die Gefellschaft. Die Eltern erwieberten hier bie Umarmung ihrer Kinder, bort ben Sanbebrud eines Freundes und nahmen freundlich ben noch warmeren Dank Derjenigen hin, benen ein wirkliches Lebensbedurfniß burch bie erhaltenen Gaben befriedigt worden war. Der Reichthum erschien hier in einem schonen Bilbe, ba er ber Liebe als Mittel zu ihren Berten biente, und ber Beihnachtsabend als ein wahres Fest zur Erinnerung an ihren Bertundisger auf Erben.

Reber, ber es vermochte, batte fur ben Underen geforgt. Die Befchwifter hatten fich beschenkt, ber Doctor hatte es an kleinen, anmuthigen Gaben fur bie Damen nicht fehlen laffen, garffen unbemerkt Strauße mit artigen Berfen fur fie auf ben Beibnachtstisch zu legen gewußt, der Gartner kunftreich gezogene Blumenarten und Frubgemuse geliefert, und auch die übrige Dienerschaft und bie Sausarmen, so weit fie es tonn= ten, burch eine Sandarbeit ihre Unhanglichkeit zu bethatigen gestrebt. Die Baronin felbst hatte diese Gegenseitigkeit in ihrem Saufe eingeführt, um Allen neben ben empfangenen Gaben die be= freiende Genugthuung ber Dankbarkeit zu gewah-Alle Unwesenden maren heiter gehoben, beimisch in diesem Rreise, nur Friedrich fühlte fich so gedemuthigt und verlassen, daß es ihm bas Berg zusammenpreßte in bitterem Beh.

Erich hatte sich fur ihn zeichnen lassen, bie Eltern ihm ein Schreibzeug und eine illustrirte

Prachtausgabe ber Bibel geschenkt, aber weber Erich's Herzlichkeit, noch die Gute seiner Eltern konnten die Traurigkeit aus seiner Seele bannen. Er kam sich armer vor als jemals, weil er für Niemand eine Gabe hatte: "und so fern stehst du diesen Menschen und diesen Verhältnissen," sagte er sich, "daß dir nicht einmal der Gedanke gekommen ist, ihnen eine Freude bereiten zu können, dich ihnen in diesem Punkte gleichberechtigt zu sühlen!" Er schalt sich selbst eine durch sein Leben erdrückte Sklavennatur, die Dienerschaft dunkte ihn freier und ihrer Herrschaft ebenburtiger als er selbst, und für die geringste Gabe, die er in diesem Augenblicke zu verschenken gehabt hatte, wurde er Jahre seiner Jukunst geboten haben.

Der Boben, auf bem er stand, schien ihm brennend unter seinen Fußen zu wanken, er nannte sich mit wollustiger Grausamkeit einen Einsbringling in diesen Kreis, weil es ihn so sehr schmerzte, keine gemeinsame Bergangenheit mit Erich und ben Seinen zu haben, ein Glud, das alle hier Bersammelten besaßen, außer ihm. Wie ber Wind eine von ihrem Stengel gerissene

Bluthe in die Luft tragt, hatte der Zufall ihn hierher geschleudert, konnte der nachste Zufall ihn vertreiben, und doch liebte er diese Menschen, die in der Vergessenheit, welche der Freude eigen ist, nur mit sich selbst und ihrer Lust beschäftigt waren.

Mechanisch brehte er die Aupferstiche der Bisbel um, seine Verlassenheit zu verbergen, aber er sah die Bilber nicht. Wie der Verirrte der sicheren heimath gedenkt, so dachte er an seine Eltern, an Regina, die jest nicht in solchen Prachtgemächern weilten, und die doch nicht so unglücklich waren, als er selbst, denn sie hatten keine verlorene hoffnung zu beklagen.

"Aber was habe ich benn gehofft?" fragte er sich und fuhr erschreckt zusammen, als Erich sich wieber zu ihm wendete.

"Der nachste Weihnachtsabend wird uns kaum beisammen treffen," sagte ber junge Ba=ron, "und wer weiß, wann wir einen zweisten gemeinschaftlich erleben! Es liegt etwas Das monisches darin, daß fast niemals dieselben Menschen sich auf dieselbe Art und Weise, die ihnen einst lieb geworden ist, wiedersinden können. Es

ist unberechenbar, welche Wege mein Leben mich nach dem Eramen führen wird, und kehre ich einst zuruck, so sitzest Du hoffentlich auf Deiner Pfarre und ich komme zur Beihnachtsgans zu Dir heraus!"

Aber felbst biese autgemeinten Worte machten unangenehmen Einbruck auf Friedrich. Diese gandpfarre, auf bie Jebermann als auf feinen bochsten 3med hindeutete, erschien ihm plots= lich lahmend und verhafit, wie die Aussicht auf ein unvermeibliches, schweres Geschick. Der ganze Abend verging ihm in Qual und Mißempfin= bungen, es fam ihm vor, als ob alle Unberen\_ fich kalt und theilnahmlos gegen ihn bezeigten. Bellene hatte fich mit Rid,ard in ein funftliches Busammensetspiel vertieft, von bem fie kaum gu Friedrich auffah, als er fich ihr ein paar Mal zu nahern versuchte, Corneliens Aufmerksamkeit mar burch bes Doctors Erzählungen gefesselt, ber, angeregt burch ein englisches Rupferwert mit Unsichten von Umerita, bas ihm ber Baron verehrt, sich in Schilberung amerikanischer Bus ftanbe und Sitten erging, mahrend garffen, von

ben aufgestellten Sußigkeiten naschend, sich balb ju bieser bald zu jener Unterhaltung wendete, und nach Friedrich's Ansichten ihm überall storend in ben Weg trat.

Wenig gewohnt, seine Gefühle und Eindrücke zu verbergenkonnte, seine Misstimmung Niemand entzehen. Sie übte auf den Freund und bessen Eltern eine unangenehme Rückwirkung, die sich bewußt waren, dem jungen Manne mit Theilnahme und Freundschaft die Bescheerungen des Abends vorbereitet zu haben, und seine Niedergeschlagenheit als eine Art von Undank empfanden. Die Frage seines Freundes, was ihm sehle, machte den Zustand nur noch schlimmer, so daß er es wie eine Besreiung ansah, als mit dem eilsten Glockenschlage der Doctor sich erhob und man sich trennte. Schon

vor ber Thur fchied berfelbe von Friedrich und von Earffen, bie ihren Beg armeinschaft fortsehten.

"Es ist etwas Rührent folde ein " bene" ba fein weige "aber boch, ten Sußigkeiten. Man schluckt es mit sanft= muthigen, wohlgefälligen Erinnerungen an seine eigene Kinderzeit, an sein Baterhaus in sich hinein, und findet schließlich, daß man sich mit Ruhrung und Confect den Magen verdorben hat.«

Friedrich antwortete nicht. Er hatte keine Erinnerungen mit dem heutigen Abende zu versgleichen gehabt, er hatte auf ihn gehofft, wie auf ein unbekanntes Phanomen der Freude, und ein ungekannter Schmerz, für den er selbst den Namen nicht gefunden, war mit erdrückender Schwere auf ihn herabgesunken.

Larsfen, ber die Gewohnheit hatte, im Alleinssein mit sich selbst zu sprechen, vermißte es aus diesem Grunde nicht leicht, wenn ihm in der Unsterredung mit Anderen keine Entgegnung wurde, sondern ergänzte sich dieselbe nach seiner eigenen Ansicht, und suhr dann nach einer Weile zu reseen fort: "Der Wein war heute auch für die Frauen und Kinder berechnet, schwächlich süßes Zeug, wobei man sich nach einem Glase Bier oder nach einer Bowle sehnt. Komm! laß uns in den Löwen gehen, wo die Commune ihren

Beihnachten hat, damit man nicht vor Fasten zu einem Kagenjammer kommt!"

"Es ift zu fpåt!" antwortete Friedrich ableh= nend.

"Nein, alter Junge! es ist zu früh so spießbürgerlich schlafen zu gehen, wenn man verstimmt ist, wie Du. Ueberlaß das den Leuten, benen Morgens immer eine angenehme Nachricht sicher ist. .Unser Eins muß sehen, wie er jeden Abend den Mißmuth und Aerger des Tages los wird, denn der nächste Tag bringt neuen, verlaß Dich darauf! Sei kein Thor und gehe so miserabel zu Bett; komm mit herein!"

Friedrich fühlte sich so bumpf und schwung= los, daß er sich überreden ließ. Er hoffte, die Lust der Andern solle ihn zerstreuen. Und lustig genug ging es in dem Saale her, in den sie traten und in dem diejenigen Mitglieder der Commune sich den Weihnachtsbaum bereitet hatten, welche, ohne Familienverbindung in der Stadt, den Abend doch nicht einsam verleben wollten.

Unter einem großen Tannenbaum, an bem noch bie und ba ein Lichtstumpschen brannte, hier

eine zurückgelassene Citrone, bort eine Traubrosine hing, standen in wüstem Durcheinander leere
Bouteillen und Gläser umber, während auf
dem Tische in einem großen Kessel über einer Spiritusslamme neue Punschvorräthe gebraut
wurden, die ein langer, bärtiger Student, als
Weihnachtsmann phantastisch herausgeputzt, in
die großen Gläser füllte, welche mit bewundernswerther Schnelligkeit geleert wurden. Ein gemischter Geruch von Arrak, Citronen und Wein
machte sich selbst durch die Tabakswolken und
den Damps der Spiritusslamme bemerklich, und
lautes Lachen empsing die Kommenden, als Larssen mit einem:

"Du heiliger Christ, ich bin Dein Gast, Rredenz mir, was Du gebrauet hast!"
in das Zimmer trat und dem Weihnachtsmanne das erste beste Glas zu füllen reichte, das ihm in die Hände gekommen war. Er schlürste den heißen Trank so schnell als möglich hinunter, ließ sein Glas gleich ein paar Mal hintereinander wieder voll gießen und rief, nachdem er das dritte geleert: "Gottlob! nun wird mir wieder

wohl, nun sind alle gebildeten Erinnerungen, aller Familiensegen weggespult und man ist wieber ein Mensch geworden! Seht nur zu, daß Ihr dem Brand auf die Beine helft, denn der ift auch hollisch herunter!«

Ganz gegen seine sonstige Art hatte Friedrich mit der bewußten Absicht, sich zu übertauben und sich in die Stimmung seiner Umgebung zu verssehen, Larssens Beispiel nachgeahmt und fühlte mit Lust, wie das heiße Getrank sein Blut erregte, seine Pulse schneller klopfen machte.

Larssen sah es mit Freude. "Heute fange ich an zu glauben, daß aus Dir doch noch ein orsentlicher Pastor werden wird," rief er, "und es thut überhaupt meinem Herzen wohl, daß die Mehrzahl der hier versammelten lieben Jugend aus Theologen besteht. Da hat man doch Hossenung, daß Gottes Wort mit Verstand gepredigt, und den armen Bauern, die sich die Woche über die Knochen lahm gearbeitet, nicht am Sonntag Buse und Kasteiung des Fleisches gepredigt werden wird. Auf lustige Sonntage, auf menscheliches Gepredige!"

Die Theologen stießen an, und Einer von ihnen, der für den wildesten Gesellen der Universstät gehalten wurde, erhob sich zu einer Probepredigt, in der tolle Blasphemieen und wüste Einfälle einander jagten und ein unmäßiges Lachen der Uebrigen erregten. Auch Friedrich, obschon solcher Parodie dessen, was er heilig hielt, im Inneren gänzlich abgeneigt, hatte sich des Lachens nicht erwehren können; nur als Iener geenzbet hatte, sagte er ihm: "Nimm Dich in Acht! Du wirst ein Pietist werden!"

Ein neuer Ausbruch von Lachen erfolgte diesfer Behauptung "Eher ein Scharfrichter!" schrie ber Redner, und Larssen fagte: "Bas ist ein Scharfrichter anderes, als eth Mann, der scharfrichtet? Scharfrichterei in weltlichen Dingen ist Pietismus, lieber Junge! Aber Brand ist bestrunken, endlich einmal betrunken, denn er redet in Zungen, in den Zungen des heiligen Beinsgeistes — er prophezeit!"

"Nein!" rief Friedrich, "ich bin nicht betruns ten! Muß man betrunken fein, um zu wiffen," bag Spott über folche Dinge fich in fein Gegens

l verwandeln muß? Seht und hort Ihr benn it das streng Dogmatische in diesem Spot=
. der das Dogma verhöhnt, weil seine echtschaft unter dasselbe ihn beangstigt? Ihr bet es erleben, daß er uns verkehert, wenn nicht an die Mirakel glauben, — Ihr wer=
es erleben! — "

"Ein Mirakel! ein Mirakel!" rief es von er anderen Seite, "Brand redet in Zungen ) prophezeit! Wir wollen ihn unter die klei= 1 Propheten aufnehmen!"

"Und garffen unter bie Großen!«

-Ja, unter die großen!" rief Larssen. "Mehr msch her, damit ich voll werde des Geistes d Rathsel lose und Wunder wirke wie ein ophet, wie ein olympischer Gott, wie ein hrsagender Apollo!"

"Ein Apollo!" wiederholte der Chorus, und effen, der bereits weit über sein ohnehin reich= 1es Maaß getrunken hatte, sprang auf, riß den berrock vom Leibe, die Cravatte vom Halse, 1ch zwei Tannenzweige vom Beihnachtsbaume d bog sie zum Kranze zusammen, den er sich

auf bas Saar brudte. Dann flieg er auf ben Tisch, sette fich auf ben Stuhl, ben frus ber ber Beihnachtsmann eingenommen, fo baf er ben rauchenden Reffel vor fich hatte. und rief: "Kommet zu mir Ihr Alle, benen ber Genuf ber Gegenwart ein unverstanbenes Problem und die Bukunft ein bunkles Gebeim= nif ift, baf ich Euch bie Gegenwart erheitere und die Bukunft verkunde, benn ich fage Guch. wenn Ihr die Gegenwart nicht zu genießen verfteht, fo ift Gure Bufunft fur Guch verloren! Und es find Biele unter Euch, beren praermanische. Bestialität nicht Stand halten wird vor der Berführung ehrbarer Philisterei und vielversprechens ber Transscendeng! Ich aber werbe fteben, wenn Ihr Alle gefallen feib, mein haupt befrangt wie in diefer Stunde, und ein Apollo werbe ich von ber Vergangenheit erzählen, von allen entschwuns benen Semestern, von allen braven Burschenbie ein Paftor als Charon über den Ucheron bed Brautstandes in ben Stnr ber Polizeiehe fubrte. in bem fie untergingen in Ehrbarkeit und Ber geffenheit. Und ich werbe ewiges Leben und

jugend dem verkunden, der mit mir bleisewiger Student, nie endende Symposien nach Art der göttlichen Hellenen!"
ne Sprache wurde undeutlich, er wiederstwirtt das Wort Hellenen mehrmals, aber 10chte keine Fortsehung zu sinden. "Die in Hellenen!" rief er immer und immer bis sein Auge auf Friedrich siel und er, texkraft zusammenraffend, in die Worte h: "Da sigt der Paris, der um die schone freit!"

e von einem Dolchstoße getroffen, zudte h zusammen, sprang empor und verließ mach.

## Behntes Rapitel.

Als versolge ihn ein boser Geift, so raftlos eilte Friedrich durch die Straßen. Ein dichter Schnee, vom feuchten Winde getrieben, wirbelte in der Luft und flog kalt gegen das Gesicht des Jünglings, er bemerkte es nicht. Athemlos erzeichte er seine Wohnung, und erst als ihn die Einsamkeit seines kleinen Stüdchens umfing, rief er so gepreßt, als ringe sich der Ton gewaltsam aus den innersten Tiefen seiner Brust hervor, den Namen, der seit Wochen allein in ihm gelebt, den er nicht auszusprechen gewagt hatte vor sich selbst, den Namen der Geliebten: "Helene!«

Und immer leifer, immer inniger wiederhalte

r ben theuren Namen, bis heiße Thranen aus einen Augen sturzten, benn das Bewußtwerden er Liebe war dem Jünglinge ein Schmerz, er rzitterte unter dieser gewaltsamen Umgestaltung eines Wesens. Dann schlug aber eine helle Freude in seinem Herzen empor. Ja! das war ie Weihnacht, die er erwartet! Ihr Wunder hatte ich an ihm erfüllt, in niedriger Umgebung, die Richts ahnte von der Herrlichkeit, war ihm der Stern erschienen, dem er fortan folgen mußte ür und für.

Jest ploglich mußte er Alles, mas ihn bevegt, erfreut, gepeinigt, jest verstand er sich elbst.

Als ber Tag anbrach, wurde er ruhiger. Er rat an's Fenster und lehnte die brennende Stirne in die Scheiben. Der klargewordene Himmel egann sich rothlich golden zu farben. Durch= euchteter Rauch wirbelte aus den Essen krade in die Winterluft empor, der Schnee auf en Dachern sunkelte in der aussteigenden Sonne. Im Nachbarshause öffnete man die Laden, es vohnte ein Gerber darin, ein Freund seines Wa=
28andlungen I.

ters, ber ben Kopf heraussteckte, bas Wetter zu prufen, und Friedrich freundlich zunickte, da er ihn gewahrte. Das geschah an jedem Tage, heute aber wunderte ber Jüngling sich darüber, eben weil es das Alltägliche war, und das Alltägliche rief ihn in die Wirklichkeit zurück. Er sah die Kluft, die ihn von Helene trennte, er mußte sich ihrem Bruder, dem Freunde anvertrauen und wissen, was dieser davon benke?

Es war noch fruh, als er bas Beibenbrud'=
fche Haus erreichte. Die Dienerschaft ging in
leiser Geschäftigkeit umber, bie Borkehrungen fur
bie Bedurfnisse bes Tages zu treffen; Erich selbst
saß behaglich bei seinem Fruhstud.

"Du kommst mir sehr erwunscht," sagte er; "ich wollte eben bem Diener ein Billet für Dich zur Besorgung geben, benn wir sahren Mittags Alle zu meinem Onkel. Der Graf ist zuruck, wird ein paar Tage in Steinfelbe bleiben, und ba gehen wir Alle auch hinaus."

<sup>&</sup>quot;Belder Graf?" fragte Friedrich.

<sup>»</sup>Der Graf St. Brezan!«

<sup>&</sup>quot;Und seinetwegen brecht Ihr Alle auf?"

"Es warb verabrebet schon als er bamals hier war!" fagte Erich gleichmuthig, während er sich erhoben hatte und vor bem Spiegel mit der seinen Pariser Burste seinem blonden Haare den letten Strich gab. "Meine Eltern halten ihn sehr hoch, und solch' junge Ercellenz, an allen europäischen Hösen heimisch, gefällt ja den Frauen ein für allemal. Dazu macht er Helenen auch den Hos!"

Friedrich antwortete Nichts. Er prefite bie Band frampfhaft um bie Lehne feines Stuhles.

Er hatte bem Freunde jett Nichts mehr zu sagen. Er verstand nicht, was jener mit ihm wegen des ersten Balles sprach, der am Sylvessteradende stattsinden sollte, und brach ploglich, trot Erich's Bitte zu verweilen, mitten in der Unterredung auf, von marternder Eifersucht gestrieben.

Unthatig aus Hoffnungslofigkeit, von ber Macht seiner Liebe zu neuem Hoffen und verdop= pelter Arbeit angespornt, voll Sehnsucht nach bem Anblick ber Geliebten und boch bange vor bem Begegnen mit ihr, befand er sich in einem

a ' ef

it, em

en,

æ in får

lbñ

et:

id: 1gs

iđ, mb fieberhaften Zustande, als der Sylvesterabend ans brach und die Stunde herankam, in der er sich für den Ball zu kleiden hatte.

Seine Eltern maren gekommen, ibn in feiner Berrlichkeit zu feben. Babrend ber Bater auf einem Stuble in ber Dfenecke Plat genommen, betrachtete die Mutter mit Wohlgefallen die ein= zelnen Gegenstände bes Galla-Anzuges, und wurde es nicht mube, bas feine Tuch bes blauen Frack, ber weißen Casimir = Escarpins, die knifternbe Seibe ber Strumpfe mit taftenber Sand zu beruhren und fich über bie gute Bafche ber Cravatte und ber Befte auszulaffen. Liebevoll fab fie zu, wie ber Sohn bas bunkle, glanzenbe Saar über bie Stirn ordnete, wie er bie einzelnen Rleidungsstude anlegte, überall wollte fie ibm belfen. Die Liebe des Weibes hat solchen Genuff an ihrer Dienstbarkeit und bie Mutterliebe vor Allem fühlte sich begludt, bem erwachsenen Rinde einmal nicht entbehrlich zu fein.

Obschon gang erfüllt von bem nahen Biebers sehen ber Geliebten, bas er, nach einem Briefe Erich's, auf bem Balle zu erwarten hatte, und

beunruhigt burch ben Gebanken, ob ber Graf noch anwesend sei und die Familie begleiten werde, ließ der Jungling doch die Mutter mit Hingebung gewähren, wenn sie bald dieses, bald jenes an seiner Kleibung zu verbessern wunschte

Als er fertig war, ben Degen angesteckt hatte und nun die breite, weißseidene Scharpe mit den schweren Silberfranzen, welche die Entrepreneure trugen, über die Schultern hing, daß die Enden lang an der linken Hufte herunterslossen, da flog ein Lächeln über seine Züge. Er freute sich seiner eigenen Wohlgestalt, und sich dieses Gefühles als einer Eitelkeit schämend, umarmte er die Mutter.

"Sieht er nicht wie ein Pring aus, Bater?" fragte fie ben Meifter und reichte Friedrich ben Claquebut hin.

"Wir hatten auch anders ausgesehen, hatten wir's gehabt wie er," entgegnete der Meister, aber wer Tag aus Tag ein an der Hobelbank steht oder am Waschtrog, der behalt keinen glateten Rücken und kriegt Schwielen an den Handen. Gut für ihn, daß der Junge gesunde Glies

ber hat!" Mit biesen kalten Worten gab er bem Sohne als Beichen ber Bartlichkeit einen berben Schlag auf die Schulter und sagte, sich neben ihn vor ben Spiegel stellend: "Ich bin doch noch größer als er, und so breitschultrig wie ich wird er auch nicht, er bleibt schmächtig!"

"Er schlägt in unsere Familie, die sind Alle mager, aber es fehlt doch Keinem was, mir hat auch Richts gefehlt all mein Lebetag!" meinte die Mutter, glucklich, sich den Sohn, wenn auch durch eine Unvollkommenheit noch mehr angeeigenet zu sinden, "und," fügte sie hinzu, "ich möchte ihn wohl im Saale sehen und wissen, mit wem er zuerst tanzt!"

"Er kann fich's ja nicht aussuchen," fagte ber Meifter, "er muß mit ber Bornehmften tangen."

- "Wer wird bas fein?" fragte bie Mutter.
- "Die Baronin von Heidenbruck," entgegnete Friedrich.
  - "Die alte Frau kann doch nicht tangen?«
- "Nur eine Polonaife zur Eröffnung bes Balles, bann kommt ber Balger!"
  - "Mit wem tangest Du ben?"

"Mit Beibenbrud's Schwester!"

"Also wieber mit ber Bornehmsten," rief ber Bater, "und bann mit ber Reichsten, und wenn sie alt und schief und krumm waren, so geht's in ber Belt! Ich hab' Dir's ja gesagt! Und bas rechnen sie sich zur Ehre an!"

"Ift die Schwefter des jungen Barons fo haßlich?" fragte die Mutter.

"Helene haßlich?" rief Friedrich mit einem solchen Tone bes Entzückens, daß der Bater ihn scharf mit seinen grauen Augen ansah und eine Frage auf den Lippen hatte, als ein Wagen vor die Thur rollte und Friedrich sich abwendete, um dem Blick des Baters auszuweichen. Gleich darauf trat Erich's Diener in großer Livree herein, zu melden, daß der Baron Herrn Brand erwarte. Die Mutter blickte wohlgesällig zum Vater herüber, Friedrich gab den Eltern die Hand und eilte hinaus. Die Mutter wollte ihn begleiten, der Alte hielt sie zurück.

"Er hat ja einen Diener!" fagte er fo laut, daß fein Sohn es noch boren konnte, und unter bem Einbruck

biefer spottenben Worte erreichte Friedrich bas Rathhaus, in bem ber Ball gefeiert wurde.

Der Lichtglang bes Saales, bie geschmudten Rrauen, die eigene Restfleidung hoben feine Stimmung, es war ihm froh und feierlich zu Muthe. er fühlte die Luft bes Gebietens, Alles mas ibn gehemmt, gebruckt in biefer Beit, mar von ibm genommen und mit freudiger Spannung bingen feine Blide an ber Gingangsthure, jeber Bemequng in ben Borgimmern folgend, die ihm bas Rommen ber Geliebten zu verfunden ichien. Mehrmals hatte er fie zu erfpaben geglaubt, und immer mar fie es noch nicht gemesen. Jest ploslich fah er ben Kopf bes Barons bie Umftehen= ben überragen, sein Berg mallte auf, feine Augen leuchteten, im nachsten Augenblicke mar er an Belenens Seite, ihr ben Urm jum Eintritt in ben Saal zu bieten.

Schoner war sie nie gewesen, als in bem weißen Seibenkleibe, bessen matter Glanz bie Frische ihrer Farben hervorhob, als mit ber volleerbluhten Rose in ben Loden, liebreizender war sie ihm nie erschienen, als jest, ba sie mit ben

Borten: -Bie lange habe ich Sie nicht gesehen!" bie schonen Augen zu ihm aushob.

"Za lange, lange nicht!" rief Friedrich — raber Sie find ja wieder hier!"

"Ich bleibe auch hier!" befraftigte Belene. Friedrich athmete auf. Belche Seeligkeit lag fur ihn in diesen Worten! Und wie nun die Trompeten schmetterten burch ben Saal, wie er die Beliebte in seinen Armen hielt, abgetrennt von ber Menge um fie ber, fein gang allein in biefem Augen= blide, da war er vor überfluthender Wonne fei= nes Wortes machtig. Gie kannte und fie theilte feine Liebe, benn fie hatte feine Gifersucht befanftigt. "Gut wie der Allgutige!" rief er entzuckt, und als Belene bei ben Worten verwundert zu ihm emporsah, ba traf sie aus seinen Augen ein fo voller Strahl ber Liebe, baß fie gitternb bie Augen fenkte, und fich Schut suchend fester an den Arm des Junglings hing, vor dessen Macht uber fie ihr Berg erbebte.

In immer steigender Freude schwand ben Liebenden ber Abend bahin, auch Cornelie schien eine Undere und heiterer zu sein, als sonft. Sie

trug ihr Haupt frei empor und Friedrich fiel es auf, mit welcher Lust sie tanzte. Sie hatte mehr= mals gegen ihn ausgesprochen, daß der Lanzihr keine Freude mache und daß sie ihn vermeiben wurde, hatte man ihr nicht verboten, sich bavon auszuschließen. Er erinnerte sie an ihre frühere Behauptung und fragte, wodurch diese Beränderung in ihr bewirkt worden sei.

"Nun," entgegnete sie ihm, "da Sie mich so ehrlich fragen, will ich Ihnen ebenso ehrlich antworten. Ich habe in Steinselbe die Bekanntschaft eines Mannes gemacht, der mir eine anbere Ansicht über die meisten Dinge beigebracht hat, die mir zuwider waren, weil sie mir so leer und oberstächlich schienen!"

"Und wie ift ihm das gelungen?"

"Er hat mir bewiesen, man thue Aeußerlichkeiten zu viel Ehre an, wenn man sie mit Abneigung betrachte, und es sei ebenso thoricht, sich gegen sie zu sträuben, als sie mit Borliebe zu suchen. Man musse sich gewöhnen, sie mit Gleichgültigkeit zu behandeln und seine Seele gegen ihren Einfluß stählen, wie man seinen Korper abharte gegen bie Einwirkungen eines Bit= terungswechsels, benen man sich nicht entziehen tonne."

"Und barum gewährt Ihnen ber Tanz mehr freude als bisher?"

"Ich habe nicht mehr das Mißgefühl, wels hes ich sonst dabei empfand. Ihnen darf ich as sagen, benke ich, da ich es Ihnen gegenüber zeniger hegte, als im Allgemeinen."

"Aber worin bestand benn biefes Miggefühl?" orschte Friedrich weiter.

"In dem Bewußtsein meiner Häßlichkeit! [ber auch diese habe ich als etwas zu Wichties angesehen!" antwortete Cornelie Mit einer eftigen Selbstüberwindung, die ihr Gesicht mit unkler Rothe überzog.

Friedrich betrachtete sie mit Verwunderung, er gewaltsame Freimuth kleidete sie vortrefflich, 3 war als hatte man einen Bann von ihr enommen, so stolz und sicher blickte sie um= er.

"Und wer ist der Mann, der diese Aenderung ihrer Ansichten bewirkte?" fragte Friedrich.

"Es ist ein Herr von Plessen, Sie werben ihn kennen lernen, ba er uns besuchen wird, so= balb er in die Stadt zuruckehrt."

"Wer wird uns besuchen?" fragte ihr Bruber, ber biese letten Worte gehort hatte, ba bie Paare nach beendetem Tanze nahe aneinander vorübergingen.

"herr von Plessen!" antwortete sie mit einem. Tone ber Vertheidigung, als wolle sie einen Anzgegriffenen aufrecht erhalten. Indeß Friedrich achtete nicht weiter darauf, denn er wurde mit Schrecken gewahr, daß die Baronin sich erhob, daß die Tochter nach ihren Mantillen griffen, lange en ber Cotillon begann.

"Die Deinen gehen fort," rief er befturt feinem Freunde entgegen, "und Deine alteste Schwester hat mir ben Cotillon versprochen!"

"Sie ift immer diefelbe!" lachte Erich, mah= rend fie sich zu ben Damen verfügten, und ge= gen Helene gewendet fragte er: "Haft Du vergef= sen, daß die Eltern niemals bis zum Cotillon auf dem Balle bleiben, Helene? Wie konntest Du Dich dazu versagen?" "Ich hoffte, bie Mutter murbe eine Aus: nahme machen!"

"Und weshalb bas?"

"Beil ich es wunschte!" antwortete sie mit einer folchen Anmuth, daß Erich, bestochen von ihrem Liebreiz, selbst einen Bersuch machte, die Eltern zu langerem Berweilen zu bestimmen. Da es ihm nicht gelang, sagte er scherzend: "Du siehst nun, Friedrich, was man von den Berspreschungen dieses leichtsinnigen Madchens zu erwarten hat!" aber diese arglosen Borte machten einen peinigenden Eindruck auf den Freund und auf die Schwester. Er begehrte einen Widersspruch von ihr zu horen, Helene ihm keinen Zweisel gegen sich zu lassen, und als er ihr in den Wagen half, als ihre Hand in der seinen ruhte, sagte sie leise, kaum horbar selbst fur das Ohr des Liebenden: "Ich din nicht leichtstünnig!"

Dann entschwand sie seinem Auge, der Basgen rollte bavon und der Jungling blidte ihr nach, eine ungeahnte Seeligkeit im Berzen.

## Elftes Rapitel.

Båhrend dies neue, stille Liebesleben das Dasfein des Jünglings verschönte und Helene sich ohne vorwärts zu bliden in dem Zauber der Gegenwart wiegte, sah Friedrich sich zu einer erhöhsten Thätigkeit gezwungen, da sein Vater schwer erkrankt war und jeht die Sorge für den Untershalt der Eltern ihm allein oblag. Aber die Jugend besitzt eine Schnellkraft, welche alle Ansstrengungen späterer Jahre übertrifft. Obschon des Erwerdes wegen genöthigt, die Zahl der Unsterrichtsstunden, welche er ertheilte, sast zu versdoppeln, sehte er die Vorbereitungen für sein Eramen fort und arbeitete mit höchstem Eiser an

ber gofung einer Preisaufgabe, die begonnen zu haben, er felbst bem Freunde verheimlichte.

Von Jugend auf gewöhnt, den Unterschied der Stånde und der Lebensverhaltnisse ehrend anzuerkennen, war er sich der Kluft bewußt, welche ihn von der Geliebten trennte, er sagte sich, daß es Thorheit sei an ihren Besitz zu densken, Thorheit ihr von einer hoffnungslosen Liebe zu sprechen, ein Unrecht sie in ein Verhältniß zu verloden, das ihre Eltern niemals billigen, das selbst Erich, trotz seiner Treue für den Freund, zum Gegner haben würde, und doch blickte er strebend und hoffend in die Zukunst, doch trachtete er sich auszuzeichnen, seine Lausbahn so schnell als möglich zu vollenden, um Helenens willen.

Die Abende, welche er meist im Areise ihrer Eltern zubrachte, waren sein Sohn für die Mühe bes Tages und gewannen an Bebeutung und Anregung, seit herr von Plessen ein Gast des Hauses geworden war. Ohne Vermögen, hatte seine Familie ihn für das Militair bestimmt, aber er hatte diesen Beruf verlassen und sich dem Studium der Theologie zugewendet, da seine schwache

Gefundheit ihm zeitig den Glauben an einen fruhen Zod, und damit die Neigung zu ernsten Betrachtungen über bas Besen und die Zukunft des Menschen gegeben hatte.

Es war noch im Laufe des Winters, als Friedrich ihn zum ersten Male sah, da er an einem Sonntage früher als gewöhnlich das Heidenbruckssche Haus besuchte. Er sand ihn mit Cornelie allein, in einem nachdenklichen Schweigen, das nur die Folge eines tiefgehenden Gespräches sein konnte. Als die Männer einander vorgestellt wurden, bot Plessen dem Ankommenden die Hand und sagte: "Mich dünkt, wir sind und keine Fremsten mehr, und wären wir es, so müßte der gesmeinsame Beruf und das und ebenso gemeinsame Streben nach Selbstveredlung und doch bald versbinden!"

Es lagen ein milber Ernst und eine gewin= nende Freundlichkeit in den Worten, die einen sehr angenehmen Eindruck auf Friedrich machten, und schon nach wenig Augenblicken fand er sich in eine Unterhaltung verwickelt, die ihn span= nend fesselte.

"Ich habe einige Sahre von unferer Baterftadt entfernt gelebt," fagte Berr von Plessen, "und bin überrascht gewesen, unter unseren Mitburgern bei meiner Rudfehr einen gurus und eine Beranugungefucht berrichend zu finden, welche ich in berfelben fonft nicht beobachtet. Es ift jest bier, wie in fo vielen großen Stabten, man lebt in oberflachigen Genuffen bas Dafein bin, als ob es allein barauf ankame, fich am Tage zu übertauben, um die Nacht ermudet zu verfclafen. Jenes Ringen nach fittlicher Entwicklung, nach einem boberen, geistigen Biele, von bem man im Baterlande zu Unfang biefes und zu Ende bes vorigen Sahrhunderts fo tief etfult mar, baß es fich noch heute in ber Literatur je= ner Epoche beutlich ausspricht, bavon ift keine Rebe mehr. Der Sinn fur ein boberes Leben ift in Deutschland fast nirgend mehr vorhanden.«

"Und ift er Ihnen im Auslande lebhafter ers schienen?" fragte Friedrich.

"Ja! viel lebhafter. England ift entschieden ibealistisch, b. h. religios, man forgt für seine Seele, man ist sich ihres Zusammenhanges mit ihrem Bandlungen. I.

trug ihr Haupt frei empor und Friedrich fiel es auf, mit welcher Lust sie tanzte. Sie hatte mehr= mals gegen ihn ausgesprochen, daß der Lanzihr keine Freude mache und daß sie ihn vermei= den wurde, hatte man ihr nicht verdoten, sich davon auszuschließen. Er erinnerte sie an ihre frühere Behauptung und fragte, wodurch diese Beränderung in ihr bewirkt worden sei.

"Nun," entgegnete sie ihm, "da Sie mich so ehrlich fragen, will ich Ihnen ebenso ehrlich ant= worten. Ich habe in Steinfelbe die Bekanntsschaft eines Mannes gemacht, der mir eine ansbere Ansicht über die meisten Dinge beigebracht hat, die mir zuwider waren, weil sie mir so leer und oberstächlich schienen!"

»Und wie ift ihm das gelungen?«

"Er hat mir bewiesen, man thue Aeußer= lichkeiten zu viel Ehre an, wenn man sie mit Abneigung betrachte, und es sei ebenso thoricht, sich gegen sie zu sträuben, als sie mit Borliebe zu suchen. Man musse sich gewöhnen, sie mit Gleichgultigkeit zu behandeln und seine Seele gegen ihren Einfluß stählen, wie man seinen Kor-

nächst im Auge hat, aber ist bies errungen, so wird man, wenn ich mich nicht ganz in dem Charakter jenes Bolkes tausche, sich von der freizgewordenen Erde zum Himmel wenden, und aus der göttlichen Gnade die Kraft gewinnen, die irdischen Dinge durch Liebe und Frieden zur Heizligung zu bringen."

"Und erwarten Sie diesen religibsen Aufsschwung von den Protestanten oder von den Kastholiken?" fragte Friedrich.

Plessen blidte ihn eine Weile prüsend an und entgegnete dann nach einem kurzen Nachdenken: "Ich weiß nicht, in wie fern ich damit gegen Ihre Ueberzeugungen verstoße, wenn ich Ihnen bestenne, daß ich die religiöse Erhebung der Zukunft zunächst von dem Katholicismus erwarte."

"Bom Ratholicismus?" rief Cornelie betroffen, "und Sie find ein ftrenger Protestant!"

Dhne darauf bestimmt zu antworten, sagte Plessen: "Der Protestantismus, aus dem unsere neue Philosophie hervorgegangen ist, hat gerade durch diese lettere die Menschen stumpf und einseitig gemacht, und da die Deutschen sich vor-

"Es ift ein Herr von Plessen, Sie werben ihn kennen lernen, ba er uns besuchen wirb, so= balb er in die Stadt jurudkehrt."

"Wer wird uns besuchen?" fragte ihr Bruber, ber biese letten Worte gehort hatte, ba bie Paare nach beendetem Tanze nahe aneinander vorübergingen.

"herr von Plessen!" antwortete sie mit einem. Tone ber Vertheibigung, als wolle sie einen Unsgegriffenen aufrecht erhalten. Indes Friedrich achtete nicht weiter barauf, benn er wurde mit Schrecken gewahr, daß die Baronin sich erhob, daß die Tochter nach ihren Mantillen griffen, lange che ber Cotillon begann.

"Die Deinen gehen fort," rief er befturgt feinem Freunde entgegen, "und Deine altefte Schwester hat mir ben Cotillon versprochen !«

"Sie ist immer biefelbe!" lachte Erich, wahrend sie sich zu ben Damen verfügten, und gegen helene gewendet fragte er: "Haft Du vergefsen, daß die Eltern niemals bis zum Cotillon auf
dem Balle bleiben, helene? Wie konntest Du
Dich dazu versagen?"

institutionen und Schranken, beren ber Mensch icht wohl entrathen kann.«

»Und welche find bas?« forschte Cornelie.

"Bor allen Dingen die tägliche Andacht und er Besuch der Kirche. Es ist unschähder, daß er Mensch in den geheiligten, edel schönen Räusien einer Kirche täglich, und wäre es auch nur ir wenige Minuten, abgetrennt wird von dem rstreuenden Tagewerk, von dem Drängen und assen des Alltagslebens, daß seine Seele durch ißere Köthigung gewöhnt wird, ihrer selbst allsylich zu gedenken und sich ihres erhabenen Ursrungs zu erinnern. Zweitens aber halte ich ich eine Autorität in Slaubenssachen sur ein lück, weil sie dem Menschengeiste und seinem uchtlosen Forschen Schranken setz."

Friedrich, obschon selbst von Herzen gläubig, stritt diese Ansicht. Er meinte, dem Gläubigen nne die Forschung nur Bestärkung seines Glauns gewähren; jedoch Herr von Plessen ließ sich durch nicht irren, und so ernsthaft Iener auch 8 Recht der unbeschränkten Forschung zu verzeten wußte, blieb sein Gegner dabei, jedes Foresten wußte, blieb sein Gegner dabei, jedes Foresten

schen fruchtlos und gefährlich zu nennen, das sich auf das eigentliche Wesen des Menschen richte, weil die Grenzen desselben, Anfang und Ende, eben undurchdringliche Geheimnisse bleiben wursen, und man leicht auf Irrwege gerathe, wenn man sich von der einzig sicheren Straße des Glausbens und der Offenbarung entserne.

"Bir thun besser," meinte er, "wenn wir unser Werben und Dasein als eine Gnade annehmen, unser Ende vertrauend in die Hand des Allgutisgen legen, und uns innerhalb der gesteckten Schranzten erziehen für ein höheres Schauen, das uns einst sicher vergönnt sein wird, wenn wir die Beit unsers Erdenwallens benutzen, so weit es in unseren Kräften steht, der niederdrückenden Noth des äußeren Lebens zu wehren, damit geisstige Erhebung und dadurch wahre Heiligung möglich werde für alle unsere Mitmenschen."

Der Eintritt des Barons unterbrach die Unterredung und stets sein Ziel im Auge, wendete Herr von Plessen sie geschickt auf die Lage der landlichen Tagelohner, über die der Baron die beste Auskunft zu geben wußte, und die kennen zu lernen fur die beiden jungen Theologen gleich bedeutend mar.

Herr von Plessen hatte sich über diese Bershältnisse in England und Amerika genau zu unsterrichten gestrebt, und balb hatte das Gespräch, nachdem der Doctor und Erich dazu gekommen waren, eine ganz praktische Richtung genommen, bei welcher der Doctor seine Erfahrungen unter den niederen Ständen, Erich seine kameralistischen Studien, die Baronin ihre Bemerkungen über das Familienleben der Gutkinsassen und die Zustände der dienenden Klasse gleichmäßig zu verwehrten und förderlich zu machen im Stande waren, während alle Anwesenden mit der Aufeklärung neuen Anreiz zum Helsen und neuen Muth für günstige Erfolge gewinnen mußten.

Mochten nun babei auch die Ansichten bes Barons, ber sich es nicht nehmen lassen wollte, bas Gute, welches er zu fordern bereit war, als einen Act ber freien Gnade anzusehen, weit absliegen von des Doctors Ueberzeugung, daß der Arme Hulfe zu fordern berechtigt, und daß sie zu gewähren nicht Gnade sondern Pflicht sei, so wußte

Plessen durch geschickte Uebergange ausgleichend und vermittelnd zu wirken; und als man sich spat am Abende trennte, schied Friedrich mit einem Gefühle der Theilnahme und Verehrung von dem neuen Bekannten, obschon Vieles in seinen Anssichten ihm fremd und und unannehmbar dunkte, und er sich zu seiner eigenen Verwunderung des Gedankens nicht enthalten konnte, daß es Noth sei, sich gegen dessen Einsluß zu verwahren.

herr von Plessen mochte dreißig Sahre alt sein. Klein von Gestalt, mit unbedeutenden Gessichtszügen, forderte nur sein Auge Ausmerksamskeit durch den Blick, der die Menschen sest halten zu wollen schien mit seinem sansten Ausdruck. Eben so eigenthumlich war seine Stimme, die schwach und klanglos, sich durch eine gewisse Innigkeit Eingang in die Herzen zu bereiten wußte. Man konnte ihm begegnen ohne ihn zu beachten, aber einmal ausmerksam auf ihn geworden, gewöhnte man sich an ihn wie an ein mildes Licht, wie an eine weiche Luft, die uns gefangen nehmen, weil sie uns zum Bedürsniß werden.

Much mahrte es nicht lange, bis er ben Krauen bes Saufes ein unentbehrlicher Berather murbe, benn es mar mit ihm eine neue Richtung in ihre Beftrebungen getommen, ein gewiffer Ernft, ber fich nach allen Seiten bin bemerklich machte. Mutter und Tochter bisber als Sache ber bloken Unterhaltung behandelt: Literatur, Musik und Malerei, murden mit großerer Grundlichkeit betrieben, als Runfte, beren Ausubung bie Seele vor dem Berfinken in das Alltägliche bewahrt: die Kursorge fur Nothleibende, ber man sich im Bergensbrange unbefangen hingegeben, murbe gu einem wirklichen Geschäfte gemacht, und bie gange Gefelligkeit nicht mehr als Mittel gur Berftreuung, fondern mit bem Gebanken angesehen, bag burch dieselbe ein geistiger Fortschritt gefordert und Theilnahme an ben Ueberzeugungen erregt merben muffe, von beren Bahrheit man fich mehr und mehr burchdrungen fuhlte.

Cornelie fand auf biefe Beise die Thatigkeit, nach der sie sich gesehnt hatte, und auch Helene gewann taglich neue Theilnahme fur Plessen, seit er einst in ihrer Gegenwart mit Erhebung über ben Beruf bes Geiftlichen auf bem gande und über die Nothwendigkeit gesprochen hatte, baß ein folder fich burch bie Babl einer gleichbenkenben und gleichgebildeten Gattin zum Borbilde und zum Berather der Gemeinde mache in leiblichen und geistigen Dingen. Da er nun obenein bie bochfte Uchtung vor bem Familienleben begte, ba er ftrenge Unterwerfung bes Gingelnen unter bie gemeinsamen Intereffen als eines feiner Grund= gesete hinstellte, und allem Gewaltsamen fich entschieben abgeneigt erwies, so hatte er auch ben Baron und Erich fur fich gewonnen, bie fich, Jeder auf feine Beife, die Theorien Pleffen's nåklich glauben konnten. Nur ber Doctor ver= hielt sich gleichgultig, ja fast nichtachtenb gegen ihn, obschon er die durch jenen angeregten Berånderungen in dem Treiben der Frauen billigte, und als Friedrich ihn einst befragte, mas er von Pleffen bente, hatte er låchelnd erwiedert: "Benn ich die Möglichkeit sehe, auf einem guten Boden ein folides Saus zu bauen, fo kann es mir gleich gelten, wenn die Biegel zu bemfelben von einem Menschen berbeigetragen werben, ber auf schma= chen Fuffen steht. Der Bau kommt vorwarts, und fällt der Ziegelträger vom Gerüfte, so mag er selbst zusehen, was aus ihm wird! Die Frauen, namentlich Cornelie, entwickeln sich durch Plessen. Was sie aus ihm, was er dabei selbst aus sich machen wird, das muß man abwarten."

So mar eine langere Beit entschwunden, Kriedrich hatte seine Preisarbeit eingereicht und ber Tag ber Entscheidung mar gekommen. Die aroke akademische Mula war mehr als fonft bei ähnlichen Kesten von einer zahlreichen Zuhörer= schaft erfult. Im großen Balbfreife, dem hoben Ratheber zunachst, von welchem herab ber Profeffor ber Berebsamkeit bie Namen ber Sieger verkunden follte, fagen bie murbigen Lehrer aller vier Facultaten, zugleich mit den hochsten Beborben ber Proving und ber Stadt. hinter ihnen, beren Site burch Schranken von dem übrigen Raume getrennt wurden, fanden und fagen in buntem Gemische bie Studenten, fo wie eine Un= zahl von Einwohnern, welche neben der Luft an all bergleichen Schaustellungen auch die Neugier ober die Theilnahme herbeigezogen hatte.

Unter ben Stubenten befand fich auch Frieb-Unfern bes Einganges, hinter eine ber großen Gaulen verftedt, die die Bolbung bes Sagles trugen, schien er gefliffentlich bie Rabe feiner Bekannten zu meiben, welche an bem entgegengesetten Theile bes Sagles ausammenge-Sein Berg klopfte borbar, als druckt stanben. jett ber Prorector in feierlicher Amtstracht ben Ratheber bestieg, um zunachst in moblaesetter lateinischer Rebe bie Wichtigkeit und ben Nuten biefer von der Munificeng bes Berrichers begrundeten Preisbewerbungen barzuftellen, und fobann ben herkommlichen Ausbruck tieffter Berehrung und Dankbarkeit fur fo große Bohlthat in Phrafen auszusprechen, welche freilich mehr an bas faiferliche als an das freie republikanische Rom erin= nerten.

Allein Friedrich horte nichts von all den fuperlativischen Erhabenheiten, in welchen der gelehrte Redner ebensowohl seine gediegene Kenntniß Ciceronischer Latinitat, als seine unbegrenzte Ergebenheit und Liebe fur das angestammte Furstenhaus darzuthun strebte. Es braufte ihm vor den

١

Dhren und flimmerte ihm vor ben Augen, als jest ber Sprechende, auf bie Preisbemerbung biefes Sahres überlenkend, den Gifer lobte, mit meldem fich die "Commilitonen" an berfelben bethei= ligt; und fein Berg bebte, als zum Beweise biefes Gifers die Anzahl ber fur jede Preisaufgabe eingereichten Bewerbungen aufgezählt murbe, eine Ungahl, welche bie fruberer Jahre bei weitem übertraf. Fur die Preisfrage, welche Fried= rich zu beantworten versucht hatte, waren noch funf andere Arbeiten eingereicht worden! Dem Runglinge fant ber Muth. Rublte er fich gleich manchem Zuchtigen feiner Genoffen nicht unebenburtig, fo gab es boch wieder Stunden, und bie, welche er jest erlebte, mar eine ber hartesten, in benen er an feinem gangen Wiffen und Ronnen nicht nur zweifelte, sondern auch verzweifelte. Best erschien es ihm gewiß, bag alle feine Arbeit, baß bie Unftrengungen und Nachtwachen eines Sahres vergeblich gemefen fein murben, und er fegnete bie Restigkeit, mit welcher er feinen Ent= schluß, fich an die Bearbeitung jener Preisaufgabe zu machen, allen seinen Freunden verheimlicht

hatte. Schon stand er im Begriffe sich zu entfernen, bevor die verhängnisvolle Entscheidung ausgesprochen wurde, um nicht in Gesahr zu kommen, sich unabsichtlich durch seine Bewegung zu verrathen. Da plöglich trasen sein Ohr die Worte des Redners: "Bon allen eingereichten Arbeiten sind indessen nur zwei, wenn auch im verschiedenen Grade, des Gegenstandes wurdig befunden, aber durch einen höchst wunderbaren Zusall sühren die versiegelten Zettel, welche die Namen der Versassessen ner recitirte es. Es war ein Vers des Dichters Sophokles in der Ursprache, bessen Sinn lautete:

"Ginfach ift von Natur ber Bahrheit Spruch!"

Wie von einem elektrischen Schlage burchzuckt, suhr Friedrich zusammen. Dies war sein Motto, das er aus seinem Lieblingsdichter gewählt hatte. Aber war er jest wirklich der Sieger? Um keinen Preis mochte er die so wunderbar verzögerte Entscheidung abwarten. Ein Zuch
vor das Gesicht haltend, drängte er sich durch die
ihn umgebende Menge der Thur zu, indeß noch hatte er fie nicht erreicht, als ber Rlang seines Ramens aus bem Munde des Redners sein Dhr traf, ber ihn unter den schmetternd einfallenden Fanfaren als ben Sieger im Preiskampfe ausrief.

Er sah es nicht mehr, wie alle Blide sich nach ihm wendeten, er achtete nicht auf den Buruf seiner Bekannten, und hatte bereits schnellen Schrittes den Universitätshof durchmessen, ehe Erich durch die Menge den Weg zur Ausgangsthure finden konnte.

Freudeberauscht eilte er durch die Straßen, ohne sich zu fragen, wohin er gehe? Erst vor dem Sause des Barons stand er ploglich still, als sei er betroffen, sich hier zu finden. Er wollte umwenden, aber er vermochte es nicht, er mußte Helene sehen.

Bum ersten Male fand er sie allein. Sie saß arbeitend an ihrer Staffelei, als er das Zimmer betrat, und ihr erster Blick verrieth ihr seine Erzregung, theilte sie ihr mit.

"Bas ift Ihnen begegnet? Was ift gesche= hen?" fragte sie.

Da brach es wie ein lang verborgenes Feuer

in ihm hervor, und sich ihr mit beiben Armen um den Nacken werfend, rief er fast athemlos: "Ich liebe Dich so sehr!"

Helene war keines Wortes, keines Gebankens machtig, sie hatte sich an seine Brust gelehnt und die Augen geschlossen. So hielten sie
sich sprachlos umfangen, dann drückte er sie noch
einmal sest an sein Herz und trat zurück, während Helene sich wie betäubt auf den Sesseliebten siederließ und die Hand des Geliebten in der ihren hielt, als bedürfe sie dieser
Stütze. In ihr Anschauen versunken stand der
Züngling neben ihr.

"Bann haben wir uns benn zuleht gesehen?" fragte sie endlich, weil ihr neues Empfinden sie ihrer ganzen Bergangenheit entruckte.

Dhne ihre Frage zu beantworten, sagte Friedrich: "Sie sollten es nie erfahren, niemals —
aber — "Er hielt inne, benn er hatte vorgehabt,
ihr von seinem Siege zu erzählen, nun ba er es
aussprechen wollte, kam ihm bas Errungene so
nichtig vor gegen bie Gunst ihrer Liebe, baß es
ihn beschämte, und sich zu ihr nieberbeugend sagte

er mit bebenber Stimme: "ich verdiene Sie nicht, ich bin fo wenig!"

Seine Augen füllten sich mit Thranen, die Geliebte sah es und ihr Haupt an seinen Arm lehnend, hauchte sie leise: "mein Alles! « brudte seine Hand und verließ schnell, wie über sich selbst erschrocken, das Gemach.

Wonneschauernd in dem Bewußtsein von Belenens Liebe eilte der Gludliche in die Wohnung seiner Eltern, um ihnen Freude zu bringen, die fie fehr bedurften.

## 3mölftes Rapitel.

In ber Werkstatt war Alles leer, Hobel und Sagen hingen an ber Band, die Werkzeuge ruhten ungebraucht im Kasten. Die Thure nach der Stube war gedffnet, um mehr Luft darin zu haben, denn der Meister lag noch immer an der Sicht darnieder, die eine Erkältung beim Abladen von Brettern ihm zugezogen. Sie hatte sein Leben in Gefahr gebracht, weil sie sich auf den Kopf geworfen. Jeht war er lange schon wieder bei Bewußtsein, aber der Krankheitsstoff gahrte noch im Körper und hatte die Hände zusammenzgezogen, daß der rastlos thätige, ganz auf sich

und seine Kraft gestellte Mann, nicht fähig war sich felbst zu helfen, nicht Speise, nicht Trank als lein an seine Lippen führen konnte.

Der Doctor hatte ihn mit treuer Sorgfalt gepflegt, hatte unentgeltlich Arzenei fur ihn gesschafft und murbe mehr Bulfe zu bieten versucht haben, hatte er nicht gesehen, wie angstlich ber Sohn die obwaltende Noth zu lindern, die Unzulänglichkeit seiner Mittel zu verbergen strebte

Als Friedrich in die Stube trat, war es still darin. Die Mutter saß, Kartoffeln zur Abendssuppe schälend, an dem großen Tische zwischen den Fenstern, der Bater schlief. Die Gardine von weiß und blauer Leinwand war über das Bett zusammengeschlagen, daß man den Kranken nicht sehen konnte, aber man hörte seine Athemzüge durch die Stille, neben dem gleichmäßigen Ticken der Uhr, die hier seit langen Wochen nur Schmerzensstunden abzuzählen gedient hatte. Die Mutter winkte ihm leise aufzutreten, und reichte ihm die von der Arbeit geschwärzte, an der Schürze gereinigte Hand entgegen.

"Wie geht es?" fragte Friedrich.

Die Mutter zuckte mit den Schultern und seufzte: "Wie soll es gehen? er hat keine Ruhe, nicht Tag nicht Nacht, grade Nacht's ist es am schlimmsten, und ich kann auch bald nicht weister!"

"Barum lassen Sie mich denn Nachts nicht bisweilen bei ihm? Ich habe Sie so oft darum gebeten!"

"Sollft Du auch frank werben und bas Elend erft gang vollkommen?" wendete bie Mutter ein.

"Ich habe manche Nacht burcharbeitet und es hat mir nicht geschabet, bas konnte ich hier ebenfalls!"

Arbeiten? wenn ein Mensch fich vor Schmers zen windet wie ein Burm! Das Stohnen reißt Einem ja durch's ganze Gerg!"

"Und habe ich benn nicht manche Nacht tanzend und in Gesellschaft verlebt, Mutter, die Sie mir statt Ihrer zu wachen nicht erlaubten?"

"Das war auch gut, bas wollte ich grade, Frig! Es arbeitet sich schlecht, wenn man an Nichts zu benten hat, als an Elend und an Sorgen Unser Herrgott schickt bem Menschen auch im Winter zuweilen Sonnenschein, weil er am besten weiß, daß man's in ewigem Regen und Schnee nicht lange aushält. Ich schlafe doch nicht, wenn Du hier sigest bei dem Alten und ich mir denke, morgen muß der Fritz fruh an die Arbeit und darf nicht einnicken wie du, wenn du einmal nicht weiter kannst. Es ist genug, daß Du uns Brot schafsst!"

Während dieses Gespräches hatte sie ihre Arbeit beendet, packte die Kartoffelschaalen in die Schurze zusammen und stand auf, um nach der Kuche zu gehen. Da hielt der Sohn sie fest und sagte: "Heute bringe ich etwas Neues und etwas sehr Gutes, Mutter!"

"Etwas fehr Gutes!" wiederholten fie und ber Bater zu gleicher Zeit, ber erwacht war und bie letten Worte vernommen hatte.

Friedrich war an's Bett getreten und hatte die Borhange zuruckgeschlagen. Der Alte lag bleich und abgemattet da, seine dunkelgrauen Augen sahen unheimlich groß aus den eingefallenen Höhlen unter den buschigen Brauen herwor, und ber lange nicht geschorene, schwarz-

graue Bart machte bas' Gesicht noch blaffer und magerer erscheinen.

"Mach' mich gefund, bas ift bas Allerbefte !" fagte er.

"Es wird Ihnen Gesundheit schaffen, Bater!" antwortete ber junge Mann, "ich habe eine Preisaufgabe geloft und bekomme morgen hundert zwanzig Thaler dafür. Damit konnen Sie sich ruhig pslegen, bis Sie gesund sind, Bater!"

"Hundert zwanzig Thaler!" rief die Mutter, "hundert zwanzig Thaler!" — und brach dann in Thrånen aus, mahrend sie die Schüssel aus der Hand stellte und sich niedersetze, als könne sie sich nicht aufrecht halten; der Bater aber lag still und regungsloß, so daß Friedrich darüber erschraft und sich mit der Frage zu ihm niederbeugte: "Fehlt Ihnen Etwaß, Bater daß Sie gar Nichts sagen?"

"Ich glaub's noch nicht!" murmelte der Alte, und schwere Tropfen begannen aus seinen Augen nies ber zu fallen. Dann schwieg er eine kleine Beile, bis er mit heftigkeit die Borte herausstieß: "Run brauche ich nicht in's hospital, nun brauchst Du,

nicht zu betteln für Deinen alten, franken Bater!" — Er hob die gelähmten Hände zum Gesicht empor und weinte bitterlich. Friedrich hatte sich zu ihm gesetzt, und auch seine Thränen flossen, während er des Baters Haupt unterstützte und ihm die Augen trocknete.

"Laß nur, Frit! laßs gut sein!" sagte ber Bater, "es ist mir wohl, daß mir's vom Herzen kommt, ich habe nicht geweint mein Lebetag, daß ich es benken kann. Aber es hat mir das Herz abgesfressen Tag und Nacht, wenn ich mir sagte, wie lange wird er es noch machen, er ist auch nicht der Stärkste. Und im Schlase habe ich Dich schon gesehen leibhaftig vor dem Bezirksvorsteher um Armengeld betteln, und bitten um einen Platz im Krankenhause, und ich wußte, das war mein Tod, wenn mein eigen Fleisch und Blut sollt, betteln gehen für mich. Schon die freie Medizin war mir wie Sift und jeder Tropsen davon bittere Galle!"

Er sprach bas Alles gegen seine Gewohnheit mit großer Leibenschaftlichkeit, und weinte bann wieder, aber leiser und ruhiger als zuvor. Der tief erschutterte Sohn hatte feinen Arm fanft um bes Baters Sals gelegt.

"Sie sollen Niemand brauchen als mich, teisnen Menschen auf der Belt, Vater!" beruhigte er, "so lange ich leben und arbeiten kann! Niemand als mich!"

"Ja! Niemand als Dich!" wiederholte der Alte, "Riemand als Dich! — Laß mich elend liegen bei Wasser und Brod, aber gieb Du mir's, von Dir soll's mich nicht drücken, von Dir hab' ich's verdient mit meinem Schweiß und Blut — und Du giebst mir's ja auch gern!"

"Das weiß Gott im Himmel!" rief Friedrich mit solcher Liebe, daß ber Bater seinen Kopf an die Brust bes Sohnes lehnte, wie das Kind sich vertrauensvoll an den Mutterbusen birgt, seine Buslucht in aller Lebensnoth.

Das ganze schweigende Leiben bes Mannes hatte sich in biesen Ausbrüchen lang verhaltener Sorge Luft gemacht. Nun fank er erleichtert, aber auch erschöpft zurud in seine Riffen, und es verzing eine Beile, ehe er die Kraft zum Sprechen wieder gewann.

Friedrich verehrte den Bater in dieser Stunde mehr als je, deutlicher als je trat ihm die Burbigkeit dieser Natur entgegen, die das Leben so
belastet hatte, daß die Beweise der Liebe sich
nur selten sichtbar aus ihr hervor zu ringen vermochten, und in dem Bewußtsein, wie nahe er
dem Baterherzen siehe, fand er reichen Lohn für
seine Anstrengung und seine Opfer.

Als die erste Aufregung vorüber mar, sagte die Mutter: »damit haben wir Jahr und Tag zu leben!«

"Bomit?" fragte ber Kranke.

"Mit bem Gelbe, bas ber Frig bekommt!"

"Das ist fein Geld und foll's auch bleiben!"
fagte ber Meister bestimmt.

"Gott weiß, wie gern ich es ihm ließe, daß er sich auch ruhen und was zu Sute thun konnte, benn er hat's auch nothig," meinte die Mutter, "aber jett, wo Du so krank bift — — "

"Denkst Du," fiel ihr Jener in's Wort, "bag ich hier ewig fest liegen werde? bag ich einen Menschen um sein sauer Erworbenes bringen soll! Mir wird beffer werden, nun ich weiß, daß ber Frit von Niemand was für mich zu fordern braucht. Er foll mir helfen bis ich auf den Beisnen bin, und soll behalten, was ihm übrig bleibt. Das hatt' ich ihm gethan, das soll er mir thun, und nicht mehr nicht minder!«

Mit tiefem Danke gegen Gott verließ Friedrich am Abende das Baterhaus. Er wußte die Seinen vor Noth gesichert, und er war es, der den Eltern den Schlaf der Nächte wiedergab. "Gott wird Dir's lohnen!" hatte die Mutter gesagt, als er sie beim Fortgehen im Flur gebeten, nicht auf des Baters Worte zu achten, sondern die ganze Summe als ihr Eigenthum anzusehen, da es ihm nach dem Eramen noch leichter sein werde, für sich zu sorgen.

Sein Glaube an seine Kraft und seine Bu= tunft waren machtig gewachsen an dem Tage, und die gunstigen Folgen seines Sieges in der Preisbewerbung ließen nicht lange auf sich wars ten. Schon am Abende des Concurrenztages hatte herr von Plessen im Hause des Barons berichtet, daß, wie er gehört, Friedrich's Arsbeit Aussehen gemacht habe unter den Profes foren, und daß man ihm eine Bedeutung in ber gelehrten Belt voraus verkunde, wenn er sich entschließen sollte, die Universitätscarrière einzuschlasgen. Dieser Gedanke fand in Erich lebhafte Zuskimmung. Er war zwei Mal in seines Freundes Bohnung vorgesprochen, ohne ihn zu sinden, und hatte mit seiner gewohnten werkthätigen Freundschaft auf Mittel und Bege gesonnen, wie er es ihm möglich machen könne, sich der akademischen Lausbahn zu widmen, die später als ein Pfarramt Aussicht auf Erwerb versprach.

Als Friedrich am folgenden Morgen seinen Freund besuchte, rief ihm dieser seinen Gluckwunsch entgegen, und sagte dann im Tone liebevollen Vorwurst: "Du bist ein sonderbarer Mensch
und hast sonderbare Begriffe von der Freundschaft. Deine eigentliche Beschäftigung haltst Du vor
mir geheim, Deine folgereichsten Borsate sasses Du für Dich selbst, als ob es eine Freundschaft
geben könnte ohne Vertrauen. Warum hast Du
mir ein Geheimniß gemacht aus Deiner Preisbewerbung?"

"Ich wollte Dir's nicht auferlegen, mich uber

bas mögliche Mißlingen zu tröften, und mir bie Demuthigung ersparen, Dir einzugesteben, baß ich nach einem mir unerreichbaren Biele gestrebt hatte.«

"Und biefe sogenannte Demuthigung batteft Du mir wirklich nicht vertraut!"

"Gewiß nicht! es ware mir leichter geworden, fie still zu tragen, als mich vor Dir, gerabe vor Dir, beschämt zu zeigen!" sagte Friedrich.

Erich blidte ihn liebevoll an und sprach nach einer Pause mit freundlicher Befangenheit: "Du hast mir aber noch mehr verschwiegen und Etwas, worauf ich noch ein größeres Unrecht håtte!"

Friedrich's ganges Blut firomte nach feinem Bergen und mit unsicherer Stimme fragte er: "Bober weißt Du bas?"

"Bom Doctor und von Pleffen!"

"Bom Doctor? von. Pleffen?" wiederholte ber Bestürzte, als ob. er ben Sinn ber Borte nicht verstehe.

"Du hast Noth gelitten mit ben Deinen und hast es mir verborgen!" beklagte sich ber Freund.

Friedrich mar unfähig zu antworten, ber Um-

ichwung feiner Empfindungen war zu ploglich, er hatte an ein anderes Geheimniß gedacht.

"Barum nahmft Du mir bas Recht, Dir zu helfen, warum gonntest Du ben Meinen nicht, Dir fur Deinen Bater die ihm nothige Erquisdung anzubieten?"

"Du kennst meinen Bater nicht!" ricf Friedrich, nachdem er sich gefaßt hatte. "Bas ich von Dir mit Freude angenommen hatte, wurde ihm Bitterniß gewesen sein. Ich hatte kein Recht, mir eine Erleichterung zu schaffen, die sein schweres Leid noch schwerer gemacht hatte."

"Wie viel einfacher empfinden wir doch, als Duund als die Deinen!" wendete Heidenbruck ein. Satten wir einem unter uns Leidenden Hulfe pi schaffen gewußt durch Dich oder durch die Deinen, mit welch offenem Vertrauen hatten wir sie begehrt, auch wenn es Euch schwerer geworzem ware als uns, Deinem Vater größere Pflege pi bereiten. Wir haben doch mehr Glauben an die Menschen."

Beil er Guch burch teine Sarte zerftort ward!"
Mabete Sener ein. "Glaubst Du, daß mir das

Butrauen zu Dir und zu der Deinen Gute mangelt? Ich ware nicht wurdig Dein Freund zu sein und unter den Deinen zu leben, fühlte ich nicht, was ich Such schon jetzt verdanke, das Butrauen zu der höheren Menschenliebe, die alle Lebens und Standesunterschiede ausgleicht, die mir den Muth giebt, das höchste Gut für mich erreichbar zu glauben, und — « Er hielt inne und fügte dann bittend hinzu: "Tadle meinen Bater nicht, weil ihm die Gelegenheit sehlte, dies Vertrauen zu den Menschen zu gewinnen!«

Der junge Baron sah ihn verwundert an. Er begriff weder die plobliche Erregtheit, noch bas ebenso plobliche Abbrechen seines Freundes, ber nach einer kleinen Pause die Frage hinwarf: "Bas wußte herr von Plessen von meines Batters Krankbeit?"

"Du kennst bie Art seiner Armenpslege, bie er immer weiter ausbehnt, besonders wo es gilt, schweigender Noth zu helsen. Er sucht von den Armenvorstehern, den Apothekern die Namen derjenigen zu erfahren, die freie Medizin erhalten und dorthin Hulfe und Rath zu bringen. So

borte er von ber Bebrangniß Deines Baters und forberte bie Meinen auf, ihm beizustehen!"

"Gieb bas nicht zu!" rief Friedrich mit scheuer Seftigkeit. "Mein Bater ift versorgt, die Summe, welche ich erhalten, bedt feine Bedurfnisse für lange Beit, taftet sein Chrgefuhl nicht an!"

"Du fiehst, ich fragte Dich, ob Du es wolls teft?" begutigte ber Freund.

"Ich verabscheue dies Spioniren der Bohlethätigkeit, wie dieser Herr von Plessen es bertreibt!" fuhr Friedrich fort. "Kein Haus ist sicher vor dieser Menschenliebe, nicht das meiner Eletern, nicht das Eure. Es ist eine herrschsüchtige Liebe, und ich mag die Meinen nicht beherrscht seben, sei es von wem es wolle!"

"Alfo mißtrauft Du Pleffen?" forschte Erich.

"Rein, das nicht! Ich halte ihn für selbstlos und es ist ihm Ernst mit Allem was er thut, aber ich scheue den Einfluß, den er, vielleicht ohne ihn zu erstreben, überall gewinnt."

Erich horte nachdenklich zu und fagte bann: "Das ist genau die Ansicht, welche ber Bater und auch ich von seinem Wesen hegen, und grade

beshalb wirst Du ben Borschlag begreifen, ben ich Dir zu machen habe. Wir bedürfen eines Erziehers für Richard, wenn ich nach beendetem Eramen meine Reise antrete, und meine Mutter ist geneigt, Herrn von Plessen zur Annahme diesses Amtes zu überreben, ber Bater aber wünscht seine bauernde Anwesenheit in unserem Hause nicht, und auch mir ware sie zuwider. Konntest Du Dich entschließen bes Knaben Gouverneur zu werben?"

"In Eurem Sause?" fragte Friedrich, mah= rend sein Berg hoch aufschwoll vor freudiger Ueberraschung.

"Ja! aber es wurde Deine Zeit nicht zu schr beschränken, da Richard nach wie vor das Sym= nasium besuchen soll. Du gewönnest die Mögslichkeit, Dich als Docent zu habilitiren, mein Baster wüßte den Knaben wohl versorgt und Alle wurden sich freuen, Dich zum Hausgenossen zu bekommen!" Dabei blickte er erwartungsvoll in das Angesicht des Freundes und schien einen Aussruf der Zustimmung zu erwarten. Aber der hocherröthende Friedrich blieb ernsthaft und stumm. "Sonne mir Beit gur Ueberlegung!« bat er enblich.

"Zur Ueberlegung?" fragte Erich, dem es wehe that, sich in der Freude getäuscht zu haben, die er dem Freunde zu bereiten gehofft hatte, und der es doch nicht aufgeben wollte, für ihn auf diese Art zu sorgen. "Was bedarf's der Ueberlegung noch in diesem Falle! Ist es nicht den Meinen eben so förderlich als Dir?"

"Dringe nicht in mich, " bat Friedrich nochs mals, "ich muß erst einig werden mit mir, ob ich's kann!"

»D! Ueberwindung muß es Dich nicht koften!» rief Beidenbrud mit einem Anflug von Empfinds lichkeit. "Es muß Dir kein Zwang fein mit den Meinigen zu leben!»

"Erich, Du bift mir bofe!" fagte Friedrich.

"Rein! aber ich verstehe Dich nicht!"

"So glaube an mich!" antwortete er, brudte ihm die hand und ging von bannen.

## Dreizehntes Rapitel.

Es mahrte geraume Beit, ebe Friedrich einen feften Entichluff zu geminnen vermochte. Schonlange hatte er gemunicht, fich fur ben akademischen Lehrftubl auszubilben, um in ber Stadt zu leben und fich meitere Lebenstreife ju eröffnen, als bie Laufbahn eines Geiftlichen ihm für die erfte Beit verhieß. Seit er Belenens Liebe ficher mar, fab er bie schnelle Erlangung einer Professur als bas einsige Mittel an, bas ibm bie Geliebte gewinnen konnte, und immer wieder brangte fich ibm ber Glaube auf, Selene habe bem Bruber ihre Liebe vertraut und biefer wolle bem Freunde felbst die Wege fur die Bukunft bahnen. bie Unfichten, welche er oftmals im Baufe bes Barons über ftanbesmäßige Chen, von Erich uber beimliche Jugendverlobungen hatte ausspreden horen, straften jene Boraussetzungen Euge, und er dachte zu ehrenhaft, um Diejenigen zu tausschen, die ihm so zuversichtlich vertrauten. Indes so oft er sich's auch wiederholte, daß ihm hier Entsagung Pslicht sei, mußte er immer die Augen zurückwenden auf das Gluck, in Helenens Rabe zu leben, auf das er zu verzichten hatte, und mehrmals dachte er daran, dem Freunde sein Derz zu offenbaren, ihm die Entscheidung zu überlassen; benn es ist leichter sich in einen fremben Willen zu fügen, als den eigenen vernünftig zu beherrschen.

Mit schwerem Herzen und sichtlicher Befansgenheit erklarte er endlich dem Freunde, daß er zwar daran benke, neben dem Eramen fur das Predigeramt auch das philosophische Doctoreramen zu machen und nicht auf das Land zu gehen, sondern in der Stadt zu bleiben, um sich gleichzeitig zum Prediger und zum Docenten auszubilzden, daß es ihm aber nicht möglich sei, die Stelle in seinem Baterhause anzunehmen.

Semehr nun ber Baron und Erich es wohl gemeint mit ihrem Unerbieten, je lebhafter Hele-

bas mögliche Mißlingen zu tröften, und mir bie Demuthigung ersparen, Dir einzugestehen, baß ich nach einem mir unerreichbaren Biele gestrebt hatte.«

"Und biefe sogenannte Demuthigung hatteft Du mir wirklich nicht vertraut!"

"Gewiß nicht! es ware mir leichter geworden, fie ftill zu tragen, als mich vor Dir, gerade vor Dir, beschamt zu zeigen!" sagte Friedrich.

Erich blidte ihn liebevoll an und fprach nach einer Paufe mit freundlicher Befangenheit: "Du hast mir aber noch mehr verschwiegen und Etwas, worauf ich noch ein größeres Unrecht hatte!"

Friedrich's ganges Blut stromte nach feinem Gerzen und mit unsicherer Stimme fragte er: "Bober weißt Du bas?"

"Bom Doctor und von Plessen!"

"Bom Doctor? von Pleffen?" wiederholte ber Bestürzte, als ob. er ben Sinn ber Borte nicht verstehe.

"Du hast Noth gelitten mit ben Deinen und hast es mir verborgen!" beklagte sich ber Freund. Friedrich mar unfähig zu antworten, ber UmFriedrich verehrte den Bater in dieser Stunde mehr als je, beutlicher als je trat ihm die Burs bigkeit dieser Natur entgegen, die das Leben so belastet hatte, daß die Beweise der Liebe sich nur selten sichtbar aus ihr hervor zu ringen vers mochten, und in dem Bewußtsein, wie nahe er dem Baterherzen stehe, fand er reichen Lohn für seine Anstrengung und seine Opfer.

Als die erfte Aufregung vorüber war, sagte bie Mutter: »bamit haben wir Jahr und Tag zu leben!«

"Bomit ?" fragte ber Rrante.

"Mit bem Gelbe, bas ber Frit befommt!"

"Das ift fein Gelb und foll's auch bleiben!" fagte ber Meifter bestimmt.

"Gott weiß, wie gern ich es ihm ließe, daß er sich auch ruhen und was zu Gute thun konnte, benn er hat's auch nothig," meinte bie Mutter, "aber jest, wo Du so krank bist — — "

"Denkst Du," fiel ihr Jener in's Wort, "baß ich hier ewig fest liegen werde? baß ich einen Menschen um sein sauer Erworbenes bringen soll! Mir wird besser werden, nun ich weiß, daß

Butrauen zu Dir und zu ber Deinen Gute mangelt? Ich ware nicht wurdig Dein Freund zu fein und unter ben Deinen zu leben, fühlte ich nicht, was ich Such schon jetzt verdanke, das Butrauen zu ber höheren Menschenliebe, die alle Lebens = und Standesunterschiede ausgleicht, die mir den Muth giebt, das höchste Gut sur mich erreichbar zu glauben, und — "Er hielt inne und fügte dann bittend hinzu: "Tadle meinen Bater nicht, weil ihm die Gelegenheit sehlte, dies Vertrauen zu den Menschen zu gewinnen!"

Der junge Baron sah ihn verwundert an. Er begriff weber die plobliche Erregtheit, noch bas ebenso plobliche Abbrechen seines Freundes, ber nach einer kleinen Pause die Frage hinwarf: "Bas wußte herr von Plessen von meines Basters Krankbeit?"

"Du kennst die Art seiner Armenpslege, die er immer weiter ausdehnt, besonders wo es gilt, schweigender Noth zu helsen. Er sucht von den Armenvorstehern, den Apothekern die Namen dersjenigen zu erfahren, die freie Medizin erhalten und dorthin Hulfe und Rath zu bringen.

Geliebten zum Borwurfe, der, niedergeworfen durch den Glauben, sie habe die Größe des Opfers nicht begriffen, durch das er ihrer werth zu sein getrachtet, sie liebe ihn also nicht, es nicht erstagen konnte, sie gleichgültig mit Anderen verkehren zu sehen, während er so tief betrübt war. Ihr Bild verzerrte sich ihm, er hätte sie tödten konnen, um sie nicht mehr lächeln zu sehen, und mit einer Berzweislung, in der sich Haß und Liebe einten, verließ er plöslich die Gesellschaft.

Selene sah es mit schmerzlichem Troze, sie war zufrieden, sich nicht gedemuthigt zu haben. Aber als die Gäste sich entfernt hatten, als sie sich allein mit Cornelie in ihrem Zimmer fand, da kamen das Bewußtsein ihres Unrechts und die Reue über sie. Sie setze sich nieder an Friedrich zu schreiben, sie forderte seine Vergebung. Das kleine Blatt war gefaltet und versfiegelt, da tried ihr der Gedanke an den Diener, den sie zum Ueberbringer und also zum Vertrauzten ihres Geheimnisses machen mußte, die Röthe der Scham in die Wangen. Sie zerris den Brief, sich trössend mit der Hossnung, der Geliebte werde

fie nicht entbehren tonnen, er werbe wiedertom= men und fie ihm ihre Schuld gestehen, seine Ber= zeihung erlangen.

Aber Friedrich blieb aus, er erwartete ein Beichen von Selene, ber es leicht fein mußte, ihm eine Einladung zu erwirken, und Beide hatten begonnen, den bitteren Born der Liebe gegen einander zu empfinden, als Helene eines Abends in das Bimmer ihres Baters beschieden wurde.

Die Eltern saßen auf bem Sopha, die Rutter war in sichtlicher Bewegung, ber Vater hatte schweigend das Haupt auf den Arm gestückt, Erich stand in der Fensterdrüftung. Eine dumpse Angst überkam sie als sie eintrat, sie fühlte, diese Jusammenkunft gelte ihr. Man hatte ihre Liebe für Friedrich entdeckt, man sah sie als ein Unzecht an, man wollte sie zur Rechenschaft ziehen, und willen= und urtheilslos wie sie war sühlte Helene sich schuldig, weil sie dafür gehalten zu werden glaubte.

Mit bebenber Stimme fragte fie, mas ihr ! Bater befehle?

"Ich habe mit Dir eine ernfte Angelegenheit

zu berathen!" antwortete er, nimm Dir einen Stuhl hier neben mir!"

Die Tochter gehorchte, aber ber milbe Ton ihres Baters schnitt ihr in bas Berz. Sie hatte ben besten ber Bater gekrankt, sie wagte nicht bie Augen aufzuschlagen, als sie sich niedergelassen hatte. Da ergriff ber Baron ihre Hand, reichte ihr einen Brief hin und sagte: "Lies biessen Brief, ich habe ihn vor einer Stunde für Dich erhalten."

Sie nahm ihn mit zitternber Hand, sie vermochte ihn nicht zu entfalten, benn sie kannte seinen Inhalt, obschon bas Couvert keine Aufschrift zeigte. Friedrich hatte, ber Qual ein Ende zu machen, ben Eltern Alles gestanden, um ihre hand geworben, und es war keine Hoffnung sur sie ba. Starr und schweigend blickte sie zur Erbe nieder, bis die Mutter sich erhob, bas Haupt der Tochter an ihren Busen drückte und sie bat, sich zu beruhigen.

Da brach Helene in Thranen aus und: "Bersgebt mir, vergebt mir!" war Alles, was sie sagen konnte.

Alle Anwesenben waren betroffen, der Bater brudte ihre Hand und sagte ermuthigend: Bie sollte man es nicht entschuldigen, daß diese Stunde Dich erschüttert, aber Du mußtest darauf gefaßt sein, und Du kannst nicht schwanken, benke ich, welchen Entschluß Du zu sassen haft, da Du unsere Ansichten und Bunsche kennst. Soll ich die Antwort für Dich übernehmen, meine liebe Tochter?"

"Sa!" antwortete fie taum borbar.

"Wird Dir der Entschluß so schwer?" forschte bie Mutter.

"Ja!" wiederholte die Tochter und wunderte sich, daß sie den Muth hatte es zu bekennen.

"Und boch wirst Du ihn segnen!" beruhigte ber Vater, "ber Graf ist ---

"Der Graf?" fragte Belene.

"Er wird Dir Erfat werden fur uns Alle," fuhr ber Bater fort.

"Der Graf? — Erfat?" fprach fie in einem Zone nach, als ob ihre Gebanten fich verwirrten.

"Seine Liebe fur Dich, seine Belterfahrung --

"D!" rief Belene, bem Bater in bie Rebe fal-

lend und in Leidenschaft ausbrechend, "was marterft Du mich mit Worten, bie ich nicht verstehe,
was willst Du mit bem Grafen jeht in dieser
Stunde, lieber Bater?"
Thre Augen funkelten,
ihre Glieber bebten, die Eltern und Erich sahen
einander betroffen an.

"Bas bebeutet bas?" fragte ber Baron feine Gattin.

Sie wußte teine Austunft zu geben und bat, sie mit der Tochter allein zu lassen. Als man ihr gehorsamt hatte, setzte sie sich nieder, nahm Helene in den Arm, dffnete den Brief, der noch ungelesen auf dem Tische lag und bat sie: "Lies den Brief, mein Kind! Die Worte des Grafen, dem Du Dich verlobt, werden Dich am leichtesten beruhigen."

"Ich mich verlobt? Ich? bem Grafen St. Brezan?" rief Helene aufspringend und ber eintretenden Cornelie entgegeneilend, deren Hande sie mit folcher Gewalt ergriff, daß diese bavor zusammenschrak.

"Sprich mit mir Cornelie!" flehte fie, "fage mir, bag ich traume, wede mich, wede mich,

## Dreizehntes Rapitel.

Es wahrte geraume Beit, ehe Friedrich einen feften Entichluß zu gewinnen vermochte. Schon lange hatte er gewünscht, fich für ben akabemischen Behrftuhl auszubilben, um in ber Stadt zu leben und fich weitere Lebensfreise zu eröffnen, als die Laufbahn eines Geiftlichen ihm für die erste Zeit verhieß. Seit er Belenens Liebe ficher mar, fab er bie schnelle Erlangung einer Professur als bas eingige Mittel an, bas ihm die Geliebte gewinnen konnte, und immer wieder brangte fich ihm ber Glaube auf, Selene habe bem Bruber Liebe vertraut und diefer wolle bem Freunde felbst die Wege fur die Bukunft bahnen. bie Unfichten, welche er oftmals im Sause bes Barons über ftanbesmäßige Chen, von Erich über heimliche Jugendverlobungen hatte ausspre"Ich glaube Dir, daß Du so fühlft," sagte die Baronin, "und ich beklage Dich deshalb, aber Du hast sicher nicht auf eine Ehe mit dem jungen Brand gehofft, er selbst kann nicht daran gedacht haben, Dich Deiner Familie, Deinem Stande, Deinen Berhältnissen zu entreißen, um Dich Leuten, wie seinen Eltern, zuzusühren und Dir ein sorgen = und arbeitsvolles Leben aufzubürden, für das alle Kräfte und Gewohnheiten Dir sehlen."

Helene hatte Einwendungen machen, sich und Friedrich und ihre Hoffnungen vertheidigen mögen, aber der anerzogene Gehorsam schloß ihr den Mund. Sie warf sich ihr Schweigen als eine Feigheit, eine Schwäche vor, und doch fehlte ihr die Möglichkeit, der Mutter offen zu widerssprechen.

Auf die Gewohnheit dieser ihrer Ueberordnung stützte die Baronin sich eben so sehr als auf ihr gutes Recht. Sie setzte der Tochter auseinander, wie ja Friedrich selbst ihr durch sein Fortbleiben aus dem Hause den Weg vorgezeichnet, den sie zu gehen hatte. Sie lobte ihn, daß er seinen

nens Phantasie sich, alle Schranken überstügelnd, bies Beisammensein mit dem Geliebten ausgemalt, um so größer war aller Ueberraschung bei Friedzich's Weigerung. Helene und ihr Bruder fühlzten sich gegen ihn verstimmt, ihre Eltern beschulzbigten ihn eines falschen Stolzes und ließen ihn das Mißgefühl entgelten, Verschmähung statt des erwarteten Dankes erfahren zu haben, denn die Vorkehrungen für Richard waren der Art getrossen worden, daß er nur wenig Stunden der Aufzsicht seines Erziehers anheimgefallen und diesem der größte Weil seiner Zeit zu freier Selbstbesstimmung geblieben sein wurde.

Dadurch ward das Verhältnis des jungen Mannes zu dem ihm so theuren Menschenkreise plohlich ganz verwandelt. Man tadelte ihn allgemein, sogar der Doctor wollte die Gründe nicht geleten lassen, mit denen Friedrich ihm das Ablehnen jenes Amtes erklärte, und besonders war es Helene, die ihm ihre Enttäuschung nicht vergeben zu können schien. Verkannt und gedrückt, wie er sich nun im Heidenbruckschen Hause fühlte, verlor er die Underangenheit, dasselbe, wie er sonst gethan, uns

Brand? Wirb es Dich nie gereuen, Dein an ibeale Genusse gewöhntes Dasein gegen ein Leben voll Muhe und grober Arbeit einzutauschen? Glaubst Du, daß Dich die Liebe entschädigen könne sur Alles was Du opferft?

Helene antwortete nicht. Ihr Verstand begriff die Richtigkeit der Einwendungen, ihr Herz vermochte sie nicht anzuerkennen, auch drängte die Mutter sie nicht zur Entscheidung. Sie bot ihr Zeit an, sich zu fassen, nachzudenken, und übernahm es, den Vater über diesen Aufschub zu beruhigen, da der Graf selbst Helene ermahnt hatte, sich in Rube zu prüsen, ehe sie sich entschließe, dem älteren Manne ihre Hand zu reichen, und zärtlich die Tochter umarmend, verließ die Baronin das Gemach mit dem ausdrücklichen Besehle, dem Vater und dem Bruder die Herzensvertrung Helenens zu verbergen. beangstigt und verwirrt. Endlich fragte ber Jung= ling: "Burnen Sie mir auch?"

"Bie kann man Jemand zurnen, weil er seiner Neigung Folge leistet?" entgegnete sie mit jener Unwahrheit, die den Frauen unter dem Namen des weiblichen Stolzes als Tugend anerzogen wird. Rur die höchste Liebe befreit das Weib von diesem Auswuchs unserer falschen Sittlichkeitsbegriffe. Der Mann kann im Kampse lächeln, wenn er den Feind verwundet, das Weib thut es dem Geliebten gegenüber und sindet eine Lust daran, sich und ihn zu einer Grausamkeit empor zu stacheln, von der sie Beibe leiden.

"Meiner Neigung?" wiederholte er und blickte fie an, als muffe er sich überzeugen, ob sie es sei, die so zu ihm geredet.

"Dber Ihrer kalten Bernunft!" verbesserte Helene, und wendete sich von ihm zu einer Gruppe anderer Personen. Sie bemerkte Friedrich's Erbleichen, auch ihr klopfte das Herz krampshaft und sie litt von ihrer eigenen Harte, aber grade dieses Leiden bestärkte sie in ihrer Selbstverblenzung, benn sie machte es nicht sich, sondern dem

Seliebten zum Borwurfe, ber, niedergeworsen burch ben Glauben, sie habe die Größe des Opfers nicht begriffen, burch das er ihrer werth zu sein getrachtet, sie liebe ihn also nicht, es nicht ertragen konnte, sie gleichgültig mit Anderen verkehren zu sehen, während er so tief betrübt war. Ihr Bild verzerrte sich ihm, er hätte sie tödten können, um sie nicht mehr lächeln zu sehen, und mit einer Verzweislung, in der sich Haß und Liebe einten, verließ er plöglich die Gesellschaft.

Helene sah es mit schmerzlichem Trote, sie war zufrieden, sich nicht gedemuthigt zu haben. Aber als die Gaste sich entfernt hatten, als sie sich allein mit Cornelie in ihrem Zimmer fand, da kamen das Bewußtsein ihres Unrechts und die Reue über sie. Sie setzte sich nieder an Friedrich zu schreiben, sie forderte seine Bergezbung. Das kleine Blatt war gefaltet und verssiegelt, da trieb ihr der Gedanke an den Diener, den sie zum Ueberbringer und also zum Vertrauzten ihres Geheimnisses machen mußte, die Röthe der Scham in die Wangen. Sie zerris den Brief, sich trössend mit der Hossnung, der Geliebte werde

fie nicht entbehren tonnen, er werde wiedertom= men und fie ihm ihre Schuld gestehen, seine Ber= zeihung erlangen.

Aber Friedrich blieb aus, er erwartete ein Beichen von Selene, ber es leicht sein mußte, ihm eine Einladung zu erwirken, und Beide hatten begonnen, den bitteren Born der Liebe gegen einander zu empfinden, als Helene eines Abends in das Bimmer ihres Baters beschieden wurde.

Die Eltern saßen auf bem Sopha, die Rutter war in sichtlicher Bewegung, ber Bater hatte
schweigend das Haupt auf den Arm gestückt, Erich stand in der Fensterbrüstung. Eine dumpse Angst überkam sie als sie eintrat, sie fühlte, diese Zusammenkunft gelte ihr. Man hatte ihre Liebe für Friedrich entbeckt, man sah sie als ein Unrecht an, man wollte sie zur Nechenschaft ziehen, und willen- und urtheilsloß wie sie war sühlte Helene sich schuldig, weil sie dafür gehalten zu
werden glaubte.

Mit bebender Stimme fragte fie, was ihr Bater befehle?

"Ich habe mit Dir eine ernste Angelegenheit

"Die Fräuleins waren auch da, die Eine malte und ich glaube die Andere las. Die Alte aber fagte, als sie fertig war und ich ausstehen wollte, ich sollte nur sigen bleiben, sie hatte von meiner Krankheit gehört. Ich sagte: man sieht's mir auch wohl noch an! — Ja! meinte sie, und wenn ich gewußt hatte, daß Sie noch so schwach sind, so hatte ich gewartet. Kann man Ihnen denn mit gar Nichts helsen? Da habe ich gedankt und habe gesagt: mein Sohn hat's mir an gar Nichts sehlen lassen, und Sie werden ja gehört haben, daß er den Preis bekommen hat. — Ihr Sohn? fragte die eine Tochter, als wenn sie mich nicht kennte."

"Belche Tochter fragte bas?" rief Friedrich.

"Die an ber Staffelei! — Ja, sagte ich, er geht ja hier ein und aus! und die Alte sagte: es ift ber Meister Brand, ber Bater von bem jungen Brand!"

"Und was that fie barauf?" fragte ber Jung= ling ungebulbig.

"Sie fagte mir, fie wolle neue Schrante ge-

fie nicht entbehren konnen, er werbe wiederkom= men und fie ihm ihre Schuld gestehen, seine Ber= zeihung erlangen.

Aber Friedrich blieb aus, er erwartete ein Beichen von Selene, ber es leicht sein mußte, ihm eine Einladung zu erwirken, und Beibe hatten begonnen, den bitteren Born der Liebe gegen einander zu empfinden, als helene eines Abends in das Bimmer ihres Baters beschieden wurde.

Die Eltern saßen auf bem Sopha, die Rutzter war in sichtlicher Bewegung, der Vater hatte schweigend das Haupt auf den Arm gestückt, Erich stand in der Fensterdrüftung. Sine dumpfe Angst überkam sie als sie eintrat, sie fühlte, diese Zusammenkunft gelte ihr. Man hatte ihre Liebe für Friedrich entdeckt, man sah sie als ein Unzecht an, man wollte sie zur Nechenschaft ziehen, und willen= und urtheilslos wie sie war sühlte Helene sich schuldig, weil sie dafür gehalten zu werden glaubte.

Mit bebender Stimme fragte fie, was ihr Bater befehle?

"Ich habe mit Dir eine ernste Angelegenheit

di

**)** 2

"Die Alte fagte: bas ift febr bran pon Ihnen, und Ihr Sohn macht Ihnen alle Ehre, Sie werben einmal eine rechte Stube an ihm haben, und mas wir zu feinem Fortkommen thun fonnen, bas foll gewiß geschehen! — 3ch hatt's ichon auf ber Bunge zu sagen, Du wurdest Dir wohl felber helfen, aber ich bachte, wozu? und sagte: wenn sie einmal eine Pfarre auf ihren Gutern batten, fo murben fie mohl nicht Biele triegen, bie es beffer machten als Du, und bann könnten wir zu Dir ziehen, ich könnte braußen arbeiten und es ware uns bann Allen geholfen. Sie borten mir fo zu, bag es mir, ich weiß nicht wie, vom Bergen ging, und fie waren ordentlich gerührt bavon. Die an ber Staffelei fing mitten brin zu weinen an und ging hinaus!«

Friedrich horte Nichts weiter, nicht wie der Water die Maße genommen, nicht wie die Basonin befohlen, ihm ein gutes Frühstück zu geben, denn alle seine Gedanken weilten bei Helene. Er mußte wissen, weshalb sie geweint, weshalb sie das Zimmer verlassen und nicht mit seinem Bater gesprochen hatte?

Alle Anwesenben waren betroffen, der Bater brudte ihre Hand und sagte ermuthigend: Bie sollte man es nicht entschuldigen, daß diese Stunde Dich erschüttert, aber Du mußtest darauf gefaßt sein, und Du kannst nicht schwanken, benke ich, welchen Entschluß Du zu salsen hast, da Du unsere Ansichten und Bunsche kennst. Soll ich die Antwort für Dich übernehmen, meine liebe Tochter?"

"Ja!" antwortete fie faum horbar.

"Wird Dir ber Entschluß so schwer?" forschte bie Mutter.

"Ja!" wiederholte die Tochter und wunderte fich, daß sie den Muth hatte es zu bekennen.

"Und boch wirst Du ihn segnen!" beruhigte ber Bater, "ber Graf ist -"

"Der Graf?" fragte Belene.

"Er wird Dir Erfat werden fur uns Alle," fuhr ber Bater fort.

"Der Graf? — Erfat?" fprach fie in einem Zone nach, als ob ihre Gebanten fich verwirrten.

"Seine Liebe fur Dich, feine Belterfahrung —"

"D!" rief Belene, dem Bater in die Rebe fal-

einer Beziehung zu sich bachte. Bu biesem Manne, ju einer ihm ahnlichen Frau in kindlichem Bershältnisse zu stehen, ihn Bater zu nennen, kam ihr unmöglich vor. Sie beklagte und bewunsberte den Geliebten, ohne daß es sie milber gegen seinen Bater stimmte, und dieser Zwiespalt ihres Empfindens ward zuletzt so qualvoll, daß sie, wie der Meister berichtet, in Thranen das Zimsmer verlassen hatte.

Aber die Einsamkeit ihres Gemaches minderte das Leiben nicht. Sie zurnte ihrer Mutter, daß sie den Bater des Geliebten benucht habe, sie von diesem zu entsernen, sie nannte es grausam und herzlos, und doch erschrack sie vor dem Gedanken, daß dieser alte Mann ihr håtte begegnen können, wenn er bereits Rechte an sie geltend zu machen gehabt håtte. Sie konnte mit solchen Menschen nicht leben. Wie hatte Friedrich ihr, der edel Gewöhnten, solch selbstsüchtige Zumuthung zu machen wagen dursen? "Aber hat er nicht in ihrer Mitte gelebt? hat er sich nicht schön und hoch entwickelt neben diesen Eltern? und sollte ich das nicht auch vermögen?" fragte sie sich,

## Dreizehntes Rapitel.

Es mahrte geraume Beit, ehe Friedrich einen feften Entichluß zu gewinnen vermochte. Schonlange batte er gewunfcht, fich fur ben afabemifchen Behrftuhl auszubilben, um in ber Stadt zu leben und fich weitere Lebensfreise zu eroffnen, als bie Laufbabn eines Geiftlichen ihm fur die erfte Beit verhieß. Seit er Belenens Liebe ficher mar, fab er bie schnelle Erlangung einer Professur als bas einsige Mittel an, bas ihm bie Geliebte geminnen konnte, und immer wieder brangte fich ihm ber Glaube auf, Selene habe bem Bruber Liebe vertraut und biefer wolle bem Freunde felbft die Wege fur die Bukunft bahnen. Aber bie Unsichten, welche er oftmals im Sause bes Barons über ftanbesmäßige Chen, von Erich über heimliche Jugendrerlobungen hatte ausspreihre Hand und sprach: "Wenn ber Himmel einem Junglinge wie diesem Friedrich wohl will, so sendet er ihm fruh ein Ideal, ihn vor dem Niedrigen zu huten, ihn zu dem Höchsten hinzussühren — und wehe ihm, wenn er's heradzieht in die Niedrigkeit der Erde. Bewahre ihn vor diesem Elend meine Tochter!«

"D! bag ich's konnte! bag ich ihn gludlich machen konnte!" rief Helene.

"Du kannst es, und Du sollst es thun, mein Kind! Rimm ihm bie Möglichkeit, Dich und Dein Leben durch niedrige Alltäglichkeit zu prosfaniren. Bleibe ihm unerreichbar als Bild der reinsten, hochsten Weiblichkeit, und er wird sein Jugendideal treuer, anbetender lieben durch sein ganzes Leben, als eine durch ihn aus ihrer Sphäre herabgezogene und in seinem Hause unglückseige Frau. Entsage ihm, um Dich ihm zu erhalten!"

Und wortlos auf bas Anie sinkend vor ber Mutter, reichte helene ihr die beiben hande hin zum feierlichen Bersprechen bes Gehorsams, bas fie mit ihren Ehranen besiegelte.

Die Baronin gonnte ihr Zeit zur Sammlung,

bann überließ sie sich der Freude, sie mit sicherer Hand vor einem Schritte bewahrt zu haben, ben sie der Tochter so verderblich glaubte. Sie eilte, dem Baron Helenens Einwilligung zu melden; die Nachricht der Verlodung brachte das ganze Haus in freudige Bewegung. Der Bater, die Geschwister, die Dienerschaft, bei welcher der freizgebige Graf in gutem Gedenken lebte, drängten sich gluckwünschend heran, nur Cornelie sah sorgenvoll auf diese Zeichen der Zufriedenheit und drückte leise der Schwester Hand, die, wie von einem Traume besangen, Alles um sich her geschehen ließ und sich fast willenlos in Alles fügte, was man von ihr begehrte.

Bahrend sie dem Grafen schrieb, sie sei bereit ihm zu gehören, und Erich auf des Baters Wunsch die Verlodung der Schwester dem Onkel melbete, trat Friedrich in sein Zimmer, befangen durch die innerliche, wenn auch nicht ausgesprochene Verstimmung zwischen den beiden Freunden, aufgeregt durch den Gedanken, die Geliebte wiederzussehen. Aber Erich bemerkte davon in seiner Freude Nichts, und dem Kommenden die Hand

Bum Grufe bietend, fagte er mit Berglichteit: "Du tommft zu guter Stunde!"

"Ift Dir ein Glud begegnet?" fragte Friedrich. "Du leuchtest vor Bufriedenheit!"

"Ja! Helene hat sich mit dem Grafen St. Brezan verlobt!"

"Nein! nein!" rief Friedrich und hielt fich er= bleichend an dem Tische, neben dem er ftand.

"Um Gotteswillen! was haft Du?" fragte fein Freund und blickte ihn angstvoll an.

"Sage nein! fage nein!" wieberholte ber Bebenbe und prefte feine Sanbe gegen feine Stirn.

Erich schwieg. Es war eine Weile ganz still in bem Gemache, bann ergriff er Friedrich's Hand, und sagte leise: "Armer Freund!"

Er erhielt keine Antwort. Friedrich hatte sich niedergesetzt und barg sein Antlig mit den Hanben. Erich stand rathlos neben ihm. Jest ward ihm das Verhalten seiner Schwester klar. Er beklagte sie, er beklagte ben Freund, aber ohne den Gestanken, daß ihr Schicksal anders zu gestalten gewesen ware, ja er fühlte, daß nur auf diese Weise Beibe ihm erhalten worden waren, und in dem Slauben, dem Freunde damit Troft zu geben, rief er fich felber troftend: "Sind wir einander boch geblieben!"

"Bas ist mir bas?" brach Friedrich in ber Gewalt des ersten Schmerzes heftig aus; dann sich besinnend, stand er auf und bat: "Vergieb! ich wußte nicht, was ich sagte, mich angstigen biese Wande!"

Er schritt ber Thure zu, Heibenbruck wollte ihn begleiten, Friedrich bat, ihn allein zu laffen. Helenens Bruder follte es nicht feben, wie seine Seele zerriffen mar.

Er glaubte sich kaltherzig von ihr getäuscht. Schon an dem Abende, da sie seine liebevolle Annaherung so spottisch abgewiesen, wähnte er ben Berrath von ihr beschlossen, und er hatte sie so sehr geliebt. Er vermochte die Größe seines Schmerzes selbst kaum zu erfassen, es war ihm, als musse sie ihn vernichten.

Als er an des Doctors Wohnung vorübertam, trieb es ihn binaufzugehen und ihm Selenens Berlobung zu erzählen. Er wollte bie wolluftige Dual genießen, sein bitterstes Weh mit kalter Lippe auszusprechen, aber als er nach dem Alinselzuge griff, schauderte er davor zurück, denn er kam sich gespenstisch, wie sein höhnender Doppelsgänger vor, in dem Gedanken an dies selbstquäslerische Gelüsten. Und doch wollte er Jemand sprechen, um nicht sich selbst anheimzusallen. Er hätte zu seinem Bater gehen mögen, zu blutsverwandsten Menschen, die ihn lieben mußten, ihnen sein Leid zu klagen, aber er hörte ja auch jest schon immersort des Baters tadelndes: "Warum vertrautest Du den Vornehmen?"

Er ging vor's Thor hinaus und kam erst in ber Dunkelheit in seine Wohnung, in ber ihn ein Billet seines Freundes erwartete. Es lautete: "Du wolltest heute Helenens Bruder nicht mehr sehen, ich verstehe dein Empfinden, aber glaube mir, daß Helene leidet wie Du selbst. Ich verssprach ihr, es Dir zu sagen, zum Troste für das unerläßliche Opfer, das sie bringen mußte. Sie wünscht auf's Land zu gehen, wir sahren morgen früh hinaus. Es ist auch Dir das Beste. In wenig Tagen kehre ich zurück; gönne mir und

Dir, gonne meiner Schwester bann bie Beruhi= gung, bag ich bei Dir bin!" -

Wie erlöst athmete der Jüngling auf. Er warf sich auf dem Stuhle vor dem Tische nieder, und den Kopf auf die untergebreiteten Arme stützend, weinte er seine heißen Thranen einsam aus. Endlich gewann der tröstende Gedanke, daß Helene schuldloß sei, daß er sie wieder lieden könne, die Oberhand in ihm. Er vergaß seines Schmerzes, um des ihren zu gedenken, ihr Schicksal, ihre Zukunft beschäftigten ihn allein, und mit einem heißen Gebete um Frieden für sie, schlief er von Kummer ermüdet ein, als schon das erste Tagesgrauen durch die Scheiben slimmerte.

Eine tiefe Lahmung überkam ihm beim Erwachen, benn es bunkte ihn, als habe er jeht Nichts mehr zu thun auf biefer Welt, ba er bas Biel seines Strebens verloren hatte. Mechanisch raumte er bie ausgebreiteten Bucher und Papiere wieder zusammen und setze sich mußig traumend an bas Fenster. Aus bieser schmerzlichen Stumpfheit schreckte ihn Larssens Besuch empor.

"Ich hatte bie Ferien vergessen," sagte er,

»und bin in bes Schultrapps Gewohnheit um fieben Uhr aufgestanben. Komm ich Dir zu fruh?"

Friedrich verneinte es und nothigte ihn, sich niederzulaffen und sich eine Pfeife anzugunden.

Er that es, aber ohne die ihm sonst eigene Sorgsalt und Behaglichkeit. Während er ben Tabak herbeiholte und die Pfeise stopste, sah er immer verstohlen zu dem Jünglinge hinüber und meinte endlich, in abgebrochenen Sägen sprechend: "Ran muß sich nicht so in sich selbst versenkend— man muß sich nicht bem Feinde übergeben— der Schmerz ist unser Todtseind." — Dazwischen zündete er passend seine Pfeise an, ging rauchend im Zimmer auf und nieder und sagte endlich, insem er vor dem zerstreut Zuhörenden stehen blieb: "Ich kam nur zu sehen, was Du machtest!"

"Das ift fehr gut von Dir!" antwortete bie= fer, ohne weitere Erklarung.

"Fertige mich nicht mit bieser bankbaren Phrase bes Don Carlos ab," lächelte Larssen, senn ich bin kein sonderbarer Schwärmer wie ber Posa, und mit Dir geht es auch noch nicht zu Ende. Heute wirst Du mich nicht los!"

- "Ich werde Dir fein angenehmer Gefellschaf= ter fein!" wendete Friedrich ein.
- "Ein um so befferer hoffe ich Dir zu werben. gaß uns hinaus gehen vor bas Thor!"
- "Du willft spazieren gehen?" fragte ber Un= bere verwundert, benn es vergingen ganze Som= mer, ohne baß Larffen baran bachte, die Stadt und ihre offentlichen Garten zu verlaffen.
- "Ich werbe bid und appetitlos und muß daran benken, mir Bewegung zu verschaffen. Kleibe Dich an und laß uns gehen!" wiederholte Larssen, mit selbstischen Gründen eine Theilnahme verbergend, die Friedrich troß ihrer eigenthümlichen Ausdrucksweise wohlthat. Auch hatten sie kaum das Freie erreicht, als er die Erquickung zu fühlen begann, welche für jedes persönliche Leid aus dem Anblick der Natur erwächst. Sein dumpfer Schmerz löste sich in Traurigkeit, in Behmuth auf, und Larssen bewachte liedevoll die Stimmung des Jünglings, bemüht, sich jedem Bechsel derselzben schweigend oder sprechend anzupassen, ohne den Grund von Friedrich's Kummer mit Worten zu berühren.

Ė

So mochten fie eine Stunde gegangen fein, als garffen erklarte, nun ber Rube zu beburfen. Eine kleine Schenke am Bege bot Belegenheit baau, und als fie im Schatten ber bicht umrankten Kurbislaube Plat genommen hatten, als bie Birthin in ihren rothen Sanden, die ftropend aus ben weißen Bembearmeln bervorsaben, schaumenbes Bier und Brod und Schinken berauge= tragen und Alles vor ben Gaften moblgeordnet batte, blidte garffen mit ungeheucheltem Entzuden in die großen Glafer und fagte, als fame ihm aus bem Gebrobel bes Schaumes Einficht und Berftand: "Ber fich felbst wiederfinden will, muß nicht bei sich zu Sause bleiben, die eigene Bobnung macht beschrankt, wie alles Sonderwesen, benn ber Beift erzeugt fich nur in ber Maffe. Ber wie die Alten ftets in großer Gemeinschaft mit anderen Menschen lebt, sei es auf bem Korum ober in ber Kneive, bewahrt fich por jener Einseitigkeit bes Geiftes und bes Bergens, aus der aller Partikularismus die gange frankhafte Gefühlsrichtung unserer Zeit ermachst. Die Alten kannten auch unsere Liebesleiden nicht und das Mittelalter that nur liebeleibensselig, im Grunde war es doch gesund. Es kommt auch Richts heraus bei ber alleinzigen Liebe!"

"Das mag wohl fein!" gegenrebete Friedrich,

"Aber Du begreifft es heute nicht! Das kann auch Niemand von Dir fordern!" — Er schnitt dabei das Brod in dunne Scheiben, strich Butter darauf, belegte es mit Schinken und nothigte seinen Genoffen zuzulangen. "Du siehst aus, als hattest Du nicht gefrühstückt, und Rüchternheit macht muthlos!" meinte er. Dann, während er selbst wacker zugriff, sagte er: "So oft ich von Liebesleiden hore, kommt mir immer ein Bers aus einem Stammbuche des sechzehnten Jahrhunderts in den Sinn, der klar und gesund ist, wie guter Bein. Er heißt:

"Ich laffe alle Jungfraun rauschen, Haben sie zu wechseln, hab' ich zu tauschen, Scheint ihnen die Sonne, weht mir der Wind! Manch andere Mutter hat auch ein liebes Kind!«

Earssen lachte laut bei biefen Worten, indes Friedrich unangenehm davon berührt ward, und

einen Mißgriff fuhlend, wollte Jener einlenken, is ein Posthorn sich hören ließ, und um die Sche der Straße der Postwagen hervorkam. Das nthob ihn der Muhe, eine andere Unterhaltung u beginnen, er stand auf, die Passagiere zu berachten. Kaum aber war er an den die Schenke imgebenden Baun getreten, als eine Stimme aus em Bagen dem Postisson ein "Halt! Halt!" urief. Der Schlag ward aufgerissen und mit inem Sprunge hatte ein junger Ofsizier den Boden erreicht, der sich Larssen um den Hals varf.

"Bie zum Teufel kommft Du vor's Thor!" ragte er biefen, ber ihn herzlich umarmte.

"Ich habe eine Morgenpromenade gemacht!" Der Offizier lachte laut auf. "Die erste in Deinem Leben!" rief er, "ba muß ich babei sein. Fabr zu Schwager, ich bleibe bier!"

"Aber Ihre Sachen, herr Lieutenant?" wens

"Die konnen in der Post bleiben, ich komme tach!" antwortete der junge Mann, schuttelte ben Staub von seinen Kleidern, redte die figens=

muden Glieber und fragte fich umschauend, mah= rend die Post davon fuhr: "aber bist Du wirk= lich gang allein hier, Larffen?"

"Nein! nicht ganz allein, so kann ich nicht entarten. Ich fruhstude hier mit meinem und Deines Bruders Freunde, mit Brand!"

"So last mich ben Dritten sein!" bat ber Offizier, begrüßte Friedrich, dem er sich als Georg Heidenbruck vorstellte, forderte ein Frühstück und setzte sich zu den Anderen nieder, nachdem er die steise Militairkravatte abgenommen und die Uniform ausgezogen hatte, unter der er keine Beste trug. "Das ist zwar nicht reglementsmäßig, aber um so angenehmer," meinte er, "und nun erzählt mir, was machen sie zu Hause?"

"Sie find heute fruh auf's gand gegangen!" berichtete garffen.

"Und was giebt's Neues sonft?"

»Erwartest Du Etwas?" fragte garffen.

"Nun, um die Sache kurz zu machen, benn Brand wird ja auch barum wissen, wie steht es mit Helene?

"Sie ift Braut feit geftern!« antwortete Carffen.

"Und was benkt Ihr von dem St. Brezan?" richte Georg weiter. "Erich hat mir ichon im Binter in seinem diplomatisch verblumten Stylus ber ihn und über die Plane und Bunsche der Fasilie geschrieben, da ich aber in die Familienplane ie eingeweiht zu werden pflege, und die Familiensunsche instinctiv und grundsätlich fast niemals heile, so weiß ich von der Sache Nichts. Wie lt ist St. Brezan?"

"Im beften Alter!" fagte garffen.

"Das heißt, im besten Alter sich zur Ruhe zu then! Man kennt diese besten Alter, die anfansen, wenn die guten Tage vorüber sind!" hohnte er Lieutenant, während seine Züge ernsthaft vurden, und mit bitterem Ausdruck fügte er hinsu: "also eine standesmäßig dkonomische Verkupselung! — dazu war Helene im Grunde doch zu ut!"

Friedrich konnte diese Unterhaltung nicht laner ertragen, er stand auf und ging davon. Jeorg sah ihm eine Beile nach, blickte dann arffen an und fragte endlich: "Hat Helene ihn uch geliebt?" "Ja!" lautete die Antwort und dann schwies gen Beibe, bis sein ehemaliger Lehrer den Lieus tenant darauf aufmerksam machte, daß es Zeit sei in die Stadt zu geben, weil er sonst das våterliche Gut nicht mehr erreichen konne.

"Um so besser!" meinte bieser, "ich bin nicht begierig, helene so verkauft zu sehen und bin froh, einmal nicht an die Signaltrommel gebunben zu sein. Ich habe sechs Wochen Urlaub, ehe ich bei ben Curaffiren eintrete."

"So bleibst Du nun zu Hause?"

"Der Alte will es fo. Er benet, boppelter Borfpann reift nicht! An ber Kette bes Familien= lebens und an ber Leine bes Dienstes haben fie mich ficher!"

Es lag eben so viel jugendlicher Uebermuth als Spott in seinen Worten, und Friedrich, der inzwischen sich wieder zu ihnen gefunden hatte, betrachtete ihn mit wachsendem Interesse.

Aleiner und stammiger als ber hochschlanke Erich, hatte er Corneliens dunkle Farben, die ihm ein über seine Jahre mannliches Ansehen gaben. Sein schwarzes Haar legte sich trot bes militarischen Zuschnitts in vollen Loden um die breite Stirne, die starken Lippen verdeckte ein dider, schwarzer Schnurrbart, aus dem die Zähne b'ensend weiß hervorsahen, und obschon die Formen seines Gesichtes weder ebel noch regelmäßig waren, fand Friedrich ihn fast schoner, als den eleganten Erich, wie er so da saß mit der offenen, hochgeswölbten Brust und den dunkelblau leuchtenden Augen unter den kräftigen Brauen.

Freimuthig bis zum Leichtsinn, fragte er nach all ben kleinen Familienvorgangen, welche ber Hausfreund meist errath, die man ihm aber doch nicht Preis gegeben wähnt, und Friedrich ward dabei gewahr, wie wenig er selbst in die naheren Berhältnisse des Hauses eingeweiht gewesen war. Theils hatte seine Liebe ihn gleichgultig gemacht gegen Alles, was nicht Helene betraf, theils lag es in Erich's Weise, die Familienangelegenheiten auch vor dem Freunde als ein Mysterium zu behandeln, und es überraschte ihn daher, das Georg die Bande, welche ihn den Seinigen verknüpsten, als einen schweren Druck zu fühlen schien.

"Ich glaube," fagte er zu Friedrich, "Sie ge-

horen auch zu ben gludlichen Ungludlichen, bie nicht von Familie find. Danken Sie Gott bafür, benn die Familie von Familie ift bes Teufels Erfindung, und um so schlimmer, je besser bie einzelnen Mitglieder sind, je mehr sie fich untereinander lieben!"

"Saben Sie bavon gelitten?" fragte Jener.

"Benn mein Brüder Ihnen verschwieg, daß ich der ungerathene Sohn des Hauses bin, so ist das nur ein Act seiner gewohnten Discretion geswesen!" lachte Georg, fügte aber gleich hinzu: ver ist übrigens das Muster eines verständigen Bruders, und ohne ihn ware ich vielleicht längst in Algier, im Caukasus oder in irgend einem Hinterwalde von Amerika, wo ich denn freilich auch besser hingepaßt haben wurde, als in unsere ganze zahme Gesittung. Haben Sie nie Sehnssucht gehabt, Herr Brand, nach Urzuständen voll täglichen Kampses um das tägliche Leben?"

"Mich bunkt," antwortete ber Gefragte, "man muffe erst allen Ueberfluß bes Lebens befessen haben, um folchen Wunsch zu hegen!"

"Sang und gar nicht! Man braucht nur feber=

fraftig und gedrudt worden zu sein, um den Drud unerträglich zu finden und aufschnellen zu wollen. Eprannei macht sehnsüchtig nach Freiheit, Disciplin nach Iwanglosigkeit, auch wenn man nicht blasirt ist, wofür Sie mich zu halten scheinen.«

- "Das habe ich nicht gesagt!"

"Aber Sie haben es gebacht! Indes beruhigen Sie sich, im Cadettenhause wird man nicht blasirt. Es macht den Einen zum Sklaven, den Andern zum Emporer, blasiren kann die Knechtschaft nicht!«

Er trank bei biesen Worten sein Glas hastig aus, als wolle er ben Groll herunterspulen und sagte, als er es bann nieberseite: "Ich glaube, es ist die verdammte Heirath, die mir die Galle aufregt und mir die eigene Familiensklaverei wieder so vor's Auge ruckt, benn ich war vorher ganz heiter in dem Gedanken sechs Wochen Urlaub zu haben und so lange des verdammten Dienstes quitt zu sein!"

"Und was zwingt Sie im Dienst zu bleiben?" fragte Friedrich.

"Das kann Ihnen garffen fagen! - 3ch bin

der jungere Sohn und habe außerdem Nichts ge= lernt. Ich galt für unbezähmbar, für träge.—"

"Du marft es auch!" fiel garffen ein.

"Ich mar es fur Dich und fur die Meinen, weil Ihr Nichts mit mir anzufangen wußtet. Ich sollte bei den Buchern fiten, mein Blut litt mich nicht am Schreibtische, ich fühlte mich matt und stumpf und schläfrig in ber Enge bei ber tobten Bernerei. Es langweilte mich, von Gefah= ren und Selbenthaten, von großen Unternehmun= gen, von verdienstlichen Werken zu boren, ich batte als Trofibube, als Laufburiche bienen mogen, wo sie verrichtet wurden. Mein Berftanb widerftrebte ben absurden Anstanderegeln, ich lernte es nicht, mich einzupaffen in die verschiede= nen Sacher Gurer Gefelligkeit, und ber 3mang= ftall des Cabettenhauses, in ben ich bann gesteckt ward, hat mich auch Nichts gelehrt, als knirschend in die Rette zu beißen - bis fie endlich einmal brechen wirb.«

Er war aufgestanden nnd ging heftig auf und nieder, bis er vor Friedrich stehen blieb, feine Sand ergriff und sie schuttelnd ausrief: "Aber verlaffen Sie sich barauf, ich revangire mich, und auch Helene wird sich revangiren!« Dabei flog ein Bug von grimmem Spotte über sein Gesicht, ber Friedrich unheimlich berührte.

Larffen seinerseits, sonst stets geneigt, berartige Bemerkungen aufzunehmen und fortzuspinnen, sah in diesem Falle die Richtung, welche das Gespräch genommen hatte, offenbar nicht gern, weil er Georg gegenüber es nicht vergessen konnte, daß er einst fur ihn verantwortlich gewesen sei, und er drängte zum Ausbruch, damit Georg das väterliche Gut noch am Abende erreichen konnte.

In der Stadt angekommen, fand der Lieutenant aber einen Brief des Bruders vor, der ihn
bat dort zu bleiben, weil er felbst genothigt sei,
schon am nachstfolgenden Tage seines Eramens
wegen zur Stadt zuruckzukehren, und eine große
Freude haben wurde, wollte Georg während beselben bei ihm bleiben. Sobald es beendet ware,
wollten sie dann gemeinsam zu den Eltern hinausgehen, welche mit diesem Borschlage ganz einverstanden waren.

Georg knitterte bas Blatt achtlos zusam=

men und meinte: "Sie haben Furcht, meine gottlose Chrlichkeit konnte bas Eis von Selenens tugendhaften Entschließungen zerschmelzen! 3ch hatte wohl hinausgemocht, aber im Grunde bin ich hier freier als bort. Auf Morgen also!«

## Bierzehntes Rapitel.

Erich's Eramen war schon seit ein paar Bojen vorüber und noch lebten die Brüder in der 5tadt beisammen, ohne daß von einem Besuche ei den Eltern die Rede gewesen ware, und Friedich, welcher während dieser Zeit ebenfalls seine drufungen bestanden hatte, freute sich ihres Berveilens, denn die Nähe seines Freundes that m wohl.

Obgleich Erich weit bavon entfernt war, bie iebe seiner Schwester für einen mittellosen Burerlichen als zulässig zu betrachten, fühlte er jetzt,
a er von bieser Neigung für bie Zukunft Beenens Nichts mehr fürchtete, ein lebhaftes Mit-

leib mit ihr und mit bem Freunde. Er ward es nicht mube, ihm von der Schwester zu sprechen, bie einfache Geschichte bieser Liebe immer und immer wieder anzuhören, bis Friedrich, zu gessund, um sich absichtlich seinem Schmerze zu überslassen, auf's Neue zu seinen Arbeiten zurückzustehren und an allgemeinen Interessen Theil zu nehmen sähig ward.

Die Abwesenheit ber Heibenbrud'schen Familie, welche die jungen Manner zu einem Gasthausleben nothigte, trug das Ihrige dazu bei, auch Friedrich zu zerstreuen, denn wohin man kam, waren die politischen Gespräche so lebhaft, das man theilnahmloser als Friedrich hatte sein mussen, sollte man das eigene Weh nicht vergesse über den Borgängen in Frankreich, die tägli eine ernstere Gestalt annehmen und eine gre Kriss als wahrscheinlich berechnen ließen.

So sehr man auch im eigenen Lande gewer war, sich den väterlichen Absolutismus des gien Königs Friedrich Wilhelm's des Or gefallen zu laffen, so geduldig die Mehrzah Menschen für die hie und da erkannten Mäng

preußischen Zustände, von der Einsicht des Konigs und seiner Minister eine Aenderung erwartete, und obschon nur einige Benige daran dachten,
daß sie so gut wie Engländer und Franzosen
eine Berechtigung zur Selbstregierung hätten, so
waren doch die Blide aller Männer auf diese
Bolker gerichtet, und während man in wunderlicher Demuth, sich ein patriotisches Tugendbewußtsein machte aus der Gleichgültigkeit gegen
die Zustände seines eigenen Baterlandes, war
man emport über die Reaction in Frankreich,
über das Ministerium Polignac, über die fanatische Bigotterie Karl's des Zehnten, und bewunberte mit Enthusiasmus die muthige Opposition,
welche sich jenen entgegenstellte.

Da erschienen ploglich in Paris die berüchtigsten Ordonnanzen und wenig Tage später traf die Nachricht von der Juli-Revolution, von der Entthronung Karl's des Zehnten, von der Ernensnung des Herzogs von Orleans zum Könige der Franzosen die erstaunte Belt. Die Namen Cassimir Perrier's, Easitte's, jener Bürger, welche einen Kürsten zum Bürgerkönige erhoben hatten

waren in jedem Munde, Tadel und Bob, Aurcht und Soffnung knupften fich an fie, und wie ein Betterleuchten aus bumpfer Schwule, fo aucte überall die Erkenntniß auf von der Gewalt eines einigen Bolkswillens. Mochten Greise, welche fich noch ber ersten französischen Revolution und ihrer Schreden zu erinnern wußten, auch mit Beforgniß auf den entfesselten Riefen blicken, mochten viele Manner, welche bie Napoleonische Beit erlebt und bas wechselnbe Glud entthronter und wieder eingesetter Furften gesehen hatten, auch mit zweifelnder Gleichgultigkeit auf bie Ereignisse in Frankreich schauen, so hatte boch im Allgemeinen fich eine Aufregung ber Geifter bemachtigt, wie man fie nach ben Freiheitsfriegen in Preugen nicht empfunden. Jeber nahm Partei, Jeber glaubte seine Bunsche und Soffnungen burch bie Ereignisse in Frankreich geforbert Die großen Gewerbtreiben= aebemmt. den sowohl als die Civil = und Militairbeamten, ber Grundbefiger wie ber grme Burger fühlten, eine folche Ummalzung muffe in weiten Rreifen nachwirken.

ŀ

waren nur noch einige Personen bei bem rant versammelt, als ber Doctor, ber sich påt am Abende bie Zeitung von ber Post sfen gewußt hatte, mit ben ersten Proclaen Louis Philipp's in bas Zimmer trat, ie ben Anwesenden auf ihr Berlangen

ett mochte ich in Paris fein!" rief Erich, m Anblick muß ein Bolk gewähren, in dewußtsein seiner Helbenthat und seiner ung."

ch meine, fagte ein alterer Hauptmann, verden balb genug fatteln muffen, unfer Maß an jene Mäßigung zu legen, und : nach Frankreich kommen, weiß ich nicht, ver Ihr Herr Bruder die neuen französ-Helden kennen lernen wird, darauf will :ten, zehn gegen Eins!"

hun fie das nicht!" fiel ihm Georg in's "Sie konnten fich verrechnet haben!"

io glauben Sie, daß folche aberwißige isten Ruhe halten werden?«

17

"Wen nennen Sie aberwißige Phantasten?" fragte ber Doctor.

"Diejenigen, bie sich in Paris einbilben, ein Haufe zusammengelaufenen Gefindels werde bas Regieren besser verstehen, als ein zum herrschen geborner, fur seine Burbe erzogener Monarch, und ein Conseil von Ministern, welche sich burch Studien und Erfahrung dazu vorbereitet haben!"

"Die Manner, welche nach vielsachen Verssuchen einer friedlichen Aenderung der Uebelstände, sich endlich zu der Erkenntniß gedrängt sahen, daß der rechtlosen Gewalt nur mit Gewalt zu widerstehen sei, waren die angesehensten Bürger Frankreichs!" sagte der Doctor mit seiner unersschütterlichen Ruhe, "und wenn solche Bürger, die erwählten Vertreter ihres Volkes und vorzugsweise desjenigen Theiles, auf dessen den schultern die Lasten des Staates ruhen, einstimmig erklären, so könne das Land nicht weiter sortzegiert werden, so ist es mindestens — sehr gewagt von einem Hausen zusammengelausenen Gesindels zu sprechen!"

Der Sauptmann wollte auffahren, allein bie

ruhige Kalte bes Doctors außerte auch über ihn ihre Macht. Da traf zufällig fein Blick auf ben jungen Offizier, ber mit allen Zeichen bes Beisfalls die Worte bes Doctors angehört hatte. "Aber was benten Sie, herr Camerad?" fragte ber Hauptmann ploglich, sich gegen ben jungen Offizzier hinwendend.

"Bas ich bente?" erwiberte ber Gefragte. "Se nun! Gebanken sind zollfrei! und ich meines Theils mochte bie Corbeeren eines zweiten Felde zuges in die Champagne nicht theilen!"

"Bas wollen Sie damit sagen, herr Lieutes nant von heibenbrud?" fragte ber hauptmann, "erklaren Sie sich beutlicher!"

"Ich schlage mich nicht fur Karl ben Behnten und sein Pfaffenregiment!" wiederholte Georg, "mich bunkt bie Worte find verständlich!"

"Bollfommen!" entgegnete ber Hauptmann, erhob fich und verließ mit einer kalten Berbeusgung gegen Erich ben Saal, ohne Georg und ben Doctor weiter eines Blickes zu wurdigen. Der Doctor lachelte, aber Erich bemerkte tabelnd gegen feinen Bruber:

"Du haft boch ein wahres Salent, Dir Un= gelegenheiten zu machen."

"Dber vielmehr, ich habe eine Position, in ber alles Vernünftige und Wahre mir Ungelegen= heiten machen muß."

"Beil Du es unzeitig und ruckfichtslos verfichtst. Es war Zeit genug, Deinen Entschluß kund zu geben, wenn ber Augenblick die Entscheidung verlangte, wozu ihn erklaren mitten im Frieden, gerade jeht, da Du in das neue Regiment zu treten hast?"

"Hol' ber Teufel bas Regiment und die Vorficht! ich bin zum Solbaten und zum Diplomaten gleich verdorben!" rief Georg mit trotiger Berlegenheit. "Es ist, als horte ich ben Bater argumentiren!" und gegen Friedrich gewendet, fragte er diesen, als wolle er die Aufmerksamkeit ablenken von sich selbst; "Warum sind Sie so schweigsam?"

"Ich benke darüber nach, welche Folgen jene Ereigniffe für uns mit fich bringen werden?"

"Fur und? gar feine!" meinte ber Doctor, bier ift ja Mles gufrieben, von feinem våterlichen

ŀ

Könige wie ein unmundig Kind behütet und beglückt zu werben!"

"Sagen Sie bas nicht!» entgegnete Erich, "Sie selbst wissen, bag ber Bunsch nach ftanbischer Bertretung sehr lebhaft unter uns ift!«

"Meinen Sie damit einige Standes = und Majoratsherren," wendete der Doctor ein, "welche es verdrießt, sich unbedingt den Rescripten der Bureaukratie untergeordnet zu sehen, so gebe ich Ihnen Recht!"

"Und fieht nicht ein großer Theil ber Intellis genz bem Constitutionalismus als einer Erfuls lung feiner Bunsche entgegen?" fragte Friedrich.

"Das bestreite ich!" sagte ber Doctor, "benn die Mehrzahl unserer Gelehrten sieht in dem Oberhaupte des Staates den König von Gottes Gnaden; wie sollten sie also zweiseln an der Unsehlbarkeit des Gottgesandten, wie Hand anlegen an die Rechte und die Macht desselben? Woher sollte ihnen die Befugniß kommen, sich der Regierung zu widersetzen, da ihr Heiland ihnen bessiehlt, unterthan zu zein der Obrigkeit, die Ges

walt hat über fie! Und was find die Aristokratie und die Intelligenz gegen solch zufriedenes Bolk!«

"Freilich bas Bolt ift zufrieden!" bestätigte Erich; der Doctor aber fugte bingu: "Das beißt, es ift zufrieben wie ber Rleinstädter, welcher nie bie Beimath verlaffen hat und feine Stadt fur bie iconfte, seinen Burgermeister fur einen Solon, fein Dunnbier und fein ichlechtes Brob fur Rektar und Ambrofia halt, weil ihm jeder vergleichenbe Mafftab gebricht. Unfer Bolt ift zu= frieden aus Gedankenlosigkeit, und ebe fich nicht im Bolte einfichtige Ungufriedenheit verbreitet, ebe nicht bie Intelligenz frei wird von bem Glauben an himmlische und irbische Legitimitat, ift Nichts fur uns ju boffen!" Er fcmieg eine Beile und rauchte ruhig fort, bis er bann, als Schluß seiner Worte, ben Ausruf that: "Es ift und bleibt aber boch eine Schande, fich ftumpf= finnig mit bem Geringften ju begnugen, fatt mit aller Kraft nach vollem Genugen zu trachten; es ift eine Schmach, fich gangeln zu laffen, wenn man gehen fonnte!«

Georg hatte ihm mit leuchtenden Augen guge=

hort, plotilich fragte er: "Barum gehen Sie nicht fort, ba Sie herr sind es zu thun? Bas halt Sie hier, wo Nichts Ihren Unsichten entsprechen kann?"

"Der Gedanke, daß man bleiben muß, wo viel zu thun ist, wenn man in sich Kraft zur Arbeit fühlt."

"Und was konnen Sie, was konnen wir thun?" forschte ber Lieutenant.

"Wir sollen nicht glauben, sondern prufen, benn der Glaube macht blind, der Zweifel sehend, und nicht der Glaube macht selig, sondern der Zweifel. Der allein führt zur Wahrheit, zur Erkenntniß von der Gottlichkeit des Menschen und von dem ihm eingebornen Rechte freier Selbstebestimmung ohne Hindlick auf ein hoheres Wesen, denn der Mensch ist das Jochste."

"Zu diesem Glauben werden Sie mich nies mals bringen!" rief Friedrich

"Man wird auch nicht von Anderen dazu ge= bracht, mein Freund! er wird Ihnen aber hoffent= lich einst aus bem eigenen Geiste kommen, wenn Sie sich nicht absichtlich verblenden!«

"Er wird auch nicht kommen, benn all mein

Biffen und Erkennen wurzelt in bem Glauben an die Macht, die über uns waltet, und abfallen von diesem Glauben ware Bernichtung für mich, ich hörte auf, ich selbst zu sein!«

"Ber weiß, ob Sie nicht ein Anderer und boch noch ein Befferer werden konnten!" fagte ber Doctor mit freundlichem Ernste.

"Abfall von feinem Glauben erhebt ben Men= fchen nicht!" entgegnete Friedrich.

"Und woran bewährt sich ber Charafter bes Mannes, als in bem eifernen Festhalten beffen, was er einmal als Recht erkannt!" fügte Erich hinzu.

"Eisernes Festhalten an bemjenigen, was man einmal als Recht erkannt hat," wiederholte der Doctor, indem er das Wort ,einmal' stark betonte. "Das kann unter Verhältnissen Schwäche und Versbrechen werden, wenn man eines Besseren beslehrt wird, denn wie die Bluthe abfällt, wenn die Frucht sich bilbet, so muß man abfallen von seiner alten Ueberzeugung, wenn man eine neue bessere gewonnen hat!"

"Mit biefer Unschauung," meinte Friedrich, verheben Sie bie Unbeständigkeit zur Tugend,

rechtfertigen Sie eine beständige Wandlung ber Ansichten, und bie Inconfequenz wird hochste Confequenz!«

"Und Calleyrand zu einem Muftermenschen," lachte Erich.

"Baren bie Bandlungen, bie man ihn burche machen fah, eine Folge feiner inneren Ueberzeugungen gemefen," antwortete ber Doctor ernfthaft, "so batte man ihrer nur lobend zu gedenken. Indef machen Sie fich bie Sache einmal klar. Mir Alle glauben an eine Fortentwickelung ber Mensch= heit, Sie so aut als ich. Wie ift eine solche fortichreitende Entwickelung aber moglich inner= halb unwandelbar gezogener Schranken? Bie benfen Sie fich die Fortentwickelung ber Menschheit, ohne daß der Einzelne in sich die Bandlungen x erlebt, aus benen allein eine fortschreitende Um= gestaltung ber allgemeinen Unsichten hervorgeben fann? Diejenigen Menschen, die in ihren ererbten und anerzogenen Meinungen unwandelbar ge= blieben find, haben die Menschheit nicht gefordert, aber Jesus, ber Jude, welcher bie national=religi= ofen Satungen bes Jubenthums zerftorte, um

eine neue, die gange Menfchheit umfaffenbe Bebre auf ben Erummern ber alten zu bauen, Butber. ber alaubiae Catholit, ber abfiel von feinem fruberen Glauben und vom Papfte, feinem Dberhaupte: Mirabeau, ber Cbelmann, ber feine ererbten Unfichten als Borurtbeile von fich marf. und bie Kahne feiner Standesgenoffenschaft verließ, um gegen diefe feine Stanbesgenoffen und ihre volksbedruckenden Privilegien anzukampfen, fie Alle find abgefallen von ihrem Glauben, fie Mle haben Bandlungen erlitten, und biefe Bandlungen find um fo auffallender gewefen, je bebeutender bie Manner maren, an benen fie gefchahen. Ja, ich behaupte, bag ein Menfch, ber un= wandelbar in feinen ererbten Meinungen ober in feinen einmal gefaßten Unfichten beharrt, volltommen unfahig ift, ber fortschreitenben Menschheit irgend wie zu nuten, und es giebt auch faum einen Menschen, ber fich folder Unwandelbarfeit anzuklagen håtte. Wir Mue andern uns! großer unfere Rabigfeit, um fo fichtbarer unfere Wandlungen, und wenn wir uns nach gehn, nach funfzehn Jahren einmal wieder seben sollten, fo

b, ich hoffe bas zu unferm Beften, Jeber von ns feine großen Bandlungen erlitten haben, hne bag wir uns deshalb des Berrathes an uns Ibft und an unferer Ueberzeugung anzuflagen iben werben. Bir find, ich fagte es Ihnen bon einmal, Theile eines lebendigen, fich ftets erwanbelnben, fich ftete erneuenben Sangen, es : alfo unfere Aufgabe, uns mit offenen Sinnen, it fittlichem Ernfte ber allgemeinen Bewegung i überlaffen, bamit fie uns umgestalte nach ihrer tothwenbigkeit, nicht uns abzusperren und une r hindernd entgegenzustemmen, aus dem thorid= n Glauben, baf es von Starte zeuge, feine Bandlung in fich zu erfahren. Bollen Sie blofer fein bei lebendigem Leibe, als 3hr Ror= er, ber felbft nach Ihrem Tobe noch lebenzeuende Bandlungen erleidet?"

Er hatte fich bei diesen letten Worten erho= en. Es war Mitternacht, die anderen Gaste atten sich allmälig entfernt, die Freunde waren lein im Saale, und da der Doctor stehen blieb, elten die Freunde es für ein Zeichen zum Fort= !hen. Der Doctor aber, sonst allem spåten Erinken und allen pathetischen Scenen abgeneigt, ließ Champagner bringen, füllte die Gläser und das seine erhebend sprach er: "Heute, wo eine neue Umwandlung in Frankreich begonnen hat, lassen Sie uns trinken auf die fortschreitenden Wandlungen in uns und in der Menschheit!"

Die Jünglinge stießen mit ihm an, alle drei mehr oder weniger hingerissen und erschüttert. Dann brach man auf Der Doctor verließ sie gleich vor der Thure des Hauses, und als sich dann Friedrich von den beiden Brüdern trennte, sagte er: "Mir ist seierlich zu Muthe, als hätte ich das Abendmahl genossen und hätte mich einem neuen Bunde angelobt. Wie kann man ein Gottesleugner sein und alles höchsten Glaubens voll wie dieser Mann?"

"Meine Hauptfreude bei der Sache ist aber doch, daß der, welcher uns in diese Abendmahlsstimmung versetht hat, gerade ein Jude ist!" rief der Lieutenant, und Erich meinte: "Ich habe ihn noch niemals so gesehen als heute, die wans belbaren Ereignisse haben ihn wirklich ganz aus seiner unwandelbaren Ruhe gebracht."

"Spotte nicht!" tabelte Friedrich. "Er war 1 beiligem Ernfte!"

"Der Ernst ist auch wandelbar!" lachte der inge Baron; "ich mochte aber doch bald reisen, m mir einmal die Bandlungen in Paris mit tzusehen!"

## Sechszehntes Rapitel.

Fast inoch lebhafter als die jungen Manner, wurde der Baron durch die Nachricht von der Revolution und von der Entthronung Karl's des X. erschüttert, den er noch als Prinzen kennen ge= lernt hatte und an dessen Hof ihm später ein wohlwollender Empfang bereitet worden war, als er mit seiner Gattin einst Paris besuchte. Die Empörung eines Bolkes gegen seinen ange= stammten Herrn war ihm ein Berbrechen, ver= dammenswerth wie Batermord. Das Unglück des, entthronten, aus Neue heimathlos gewordenen Fürsten, dessen Geist und anmuthige Herablassung ihn gesesselt hatten, that seinem Herzen webe,

Konige wie ein unmundig Rind behütet und beglückt zu werden!"

"Sagen Sie bas nicht!- entgegnete Erich, - Sie selbst wiffen, bag ber Bunsch nach ftanbischer Bertretung fehr lebhaft unter uns ift!"

"Meinen Sie bamit einige Standes = und Majoratsherren," wendete der Doctor ein, "welche es verdrießt, sich unbedingt den Rescripten der Bureaukratie untergeordnet zu sehen, so gebe ich Ihnen Recht!"

"Und sieht nicht ein großer Theil ber Intellis genz dem Conflitutionalismus als einer Erfuls lung feiner Bunfche entgegen?" fragte Friedrich.

"Das bestreite ich!" sagte ber Doctor, "beinn bie Mehrzahl unserer Gelehrten sieht in bem Oberhaupte bes Staates ben König von Gottes Gnaben; wie follten sie also zweiseln an der Unsehlbarkeit des Gottgesandten, wie Hand anlegen an die Rechte und die Macht desselben? Woher sollte ihnen die Besugniß kommen, sich der Resgierung zu widersetzen, da ihr Heiland ihnen bessiehlt, unterthan zu zein der Obrigkeit, die Ges

"Bas heißt bas?" fragte ber Baron mit ungewöhnlich ftrengem Sone.

"Du mußt es ja gelesen haben, lieber Bater! welch enthusiastische Bustimmung die französischen Ereignisse hervorgerufen haben. Nicht nur in Holland, auch in Suddeutschland und am Rheine hat die öffentliche Meinung — — "

Der Baron ließ ihn nicht zu Ende fprechen. "Und Du?" fragte er, "Du felbst sprichst ja von biesem Wahnsinne mit den Modeworten "enthufiastische Zustimmung und öffentliche Meinung!"
— Und Du bist doch alt genug, die verschiedenen Bolksklassen und den Werth ihrer Meinung, dieser öffentlichen Meinung, zu beurtheilen!"

Er erwartete offenbar keine Antwort, und fagte nach einem kurzen Schweigen: "Denke Dir einmal unfere Bauern und Jefileute, stelle Dir einmal bas stumpfe, halbpolnische Masurenvolk bes Onkels auf Steinfelbe vor, ober unsere Dienerschaft und unsere Handwerker, die ich mit einem Befehle ober mit einem Thaler zu meinem Willen zwinge, und frage Dich bann einmal ehre lich: welche Bedurfnisse hat biese Masse, als Obe

Berth hat ihr Urtheil? Bas begehren unsere Handwerker und Gewerbtreibende weiter als Erswerd? Bas kann der Gelehrte mehr verlangen als Lehrsreiheit und persönliche Achtung? Bas sehlt uns auf unseren Gütern? Belcher Theil des Bolkes entbehrt in Preußen Freiheit für sein handen, so fern es keine fremden Rechte kränkt? Bem gebricht Schutz in unserm Baterlande, wenn seine Rechte angetastet werden? Bon Bolksverstetung zu sprechen unter der Regierung unseres Königs, Ristrauen zu zeigen gegen unser herrsschieß, Ristrauen zu zeigen gegen unfer Gerrsschieß, Ristrauen zu zeigen gegen unfer Gerrschieß ist strafbar, geradezu strafbar — um es nicht eines Ebelmannes unwürdig zu nennen!

Er ging babei heftig im Zimmer auf und nieber, und schlug unhörbar mit ber rechten Sand auf seine linke, wie er zu thun gewohnt war, wenn er eine leibenschaftliche Bewegung nieberstämpfen wollte, die zu verrathen ihm gegen seine Burbe schien. Auch schwieg ber Sohn respectvoll, bis der Vater wieder vor ihm stehen blieb und, ruhiger geworden, also zu sprechen begann: Es ist möglich, daß die Allierten, daß der König

es nicht fur angemeffen balten, in Rranfreich gu interveniren, benn ber Boben jenes ungludfelis gen gandes icheint ber Urt untermublt, bas Bolf fo febr verwildert, bak es unmbalich fein mag, jest irgend etwas Bleibendes in jenem Chaos zu begrunden, und bann ift es Staatsklugheit, nut-Aber es ift lose Rraftanftrengung zu vermeiben. thoricht," rief er mit neuer Aufwallung, "zu meinen, Preugen wolle seine Streitfrafte nicht nach Außen wenden, weil es fie im Inneren brauchen konnte. Es lebt Gottlob! noch ein gefunder Kern im Bolke. Die Treue fur ben Konig ift etwas Angeftamm= tes unter uns, und es ift unfere Pflicht, bie Pflicht jedes rechtlichen Mannes, unfer Bolt bavor zu huten, bag bas Gift ber Revolution nicht in demselben um sich greife. Ich habe auch unserm Schulzen gleich verboten, ben Bauern feine Beitung ju verborgen, fo lange bas Unmefen nicht beruhigt ift, und geftern bie Leute und bie Dienerschaft zusammenkommen laffen, ihnen zu erklaren, was in Frankreich vorgegangen ift, bamit nicht faliche Darftellungen fie in's Unglud treiben!- Bie fieht's benn in ber Stadt aus?"

Erich erzählte, daß die Aufregung bedeutend gab Beweise dafür, suchte aber doch immer e Ausdrude zu mäßigen und huthete sich eine eilnahme an den Ereignissen zu verrathen, die i Ansichten des Baters entgegen sein konnte. as besänftigte diesen, so daß Erich es endlich iszusprechen wagte, wie gern er Paris in diesm Augenblicke sehen wurde.

Baron. Dir bavon?" fragte ber Baron.

"Ich mochte es aus eigener Anschauung ten= nen lernen, wie ein Bolt, bas die bestehenden Gefete aufgehoben hat, sich neue Gesete giebt und sich ihnen unterwirft!"

"Der Anblick wird nicht erfreulich, aber vielleicht lehrreich fur Dich sein, meinte der Bater, "und falls Helenens Hochzeit keinen Aufschub erleiden muß, will ich Dich nicht hindern, gleich nach derselben Deiner Neugier zu willfahren, so wenig ich Dich hindern wurde, Dir die Eruption eines Bulkanes anzusehen, vorausgesetzt, daß Du Dich selbst vor Schaden wahrst!"

Erfreut, diese Zustimmung so unerwartet

leicht erhalten zu haben, munfchte Erich zu wiffen, weshalb ber Bater eine Berzogerung ber Soch= zeit fur moglich halte?

"Ich erwarte, daß der Graf seine Entlassung fordert, und das könnte ihn nothigen, vor seiner Berheirathung noch Vorkehrungen für einen Ausenthalt auf seinen Gütern zu treffen. Er, der einer der ersten und altesten Familien des Landes angehört, kann sich doch unmöglich dazu hergeben, in dieser bürgerlichen Königsfarce mitzuspielen!" sagte der Baron, als die Thüre ausging, der Lieutenant eintrat und sich dem Vater um den Hals warf.

Diefer erwiderte die Umarmung liebreich, aber noch mahrend der Lieutenant fich niederbog, in seiner Herzensfreude des Baters Sand zu tufsfen, sagte derselbe: "Barft Du schon bei Deinem Chef?"

"Ich habe mich bei meiner Unkunft gemelbet, lieber Bater! feitbem war ich nicht bort; ich habe ja bort Nichts zu holen, ba ich auf Urlaub bin."

Des Barons Geficht nahm ploglich einen ftrengen, harten Ausbruck an. "Und biefen Ur=

land benuteft Du auf Deine Beife!. fagte er. »Das beweift ber Brief, ben ich gestern betom= men habe!"

Damit reichte er ihm ein Schreiben seines Regimentscommanbeurs hin, ber bem Baron nahe befreundet war. Es enthielt eine genaue Mittheilung des Borganges bei dem Restaurant, den zur Kenntniß des Commandeurs zu bringen, der Hauptmann für seine Pslicht gehalten hatte, und der Obrist fügte hinzu, daß er aus Freundschaft für den Bater die Sache zu vertuschen bezteit sei, wenn der Lieutenant seine Aeußerungen zurücknehmen und sich deshalb vor ihm entschulz bigen wolle.

Georg mar mahrend bes Lefens bleich gewors ben, ber Bater beobachtete ihn scharf. "Run?" fragte er, als ber Sohn geendet hatte

"Der Brief enthalt die Wahrheit!" antworstete Georg mit kaltem Tone und doch mit Unsfreiheit.

"Und ?« fragte ber Baron weiter.

Der Lieutenant schwieg, aber ein heftiges Bu= den feiner Lippen verrieth feinen Kampf. Er wollte sprechen, unterdrudte es — und es entftand eine Pause, in der Erich voll Besorgniß
bald den Bruder, bald den Bater betrachtete, von
benen keiner den Anfang zum Sprechen machen
wollte, weil keiner das rechte Bort zu finden
fchien.

Enblich sagte ber Baron: "Unser Wiederse chen fällt anders aus, als ich erwartet — sei es drum! Geschehenes ist nicht ungeschehen zu maben, zurückleben kann man nicht. Aber ich rechne darauf, daß Du Dich noch heute zu dem Obristen verfügst und zurücknimmst, was — ich glaube das zu Deiner Ehre — der Bein aus Dir gessprochen hat. Sei kunftig mäßiger und respectire meinen Namen und den Rock des Königs, den Du zu tragen die Ehre hast!"

Damit ging er, ohne dem Sohne Zeit zu einer Antwort zu lassen, hinaus. Raum aber hatte er sich entfernt, als Georg mit einer heftigen Bewegung empor fuhr, und im Zorne gegen sich selbst mit der geballten Rechten gegen seine Stirne schlug.

"Bas haft Du?" fragte Erich.

"Bas ich habe? — Und Du fragst noch?" rief Georg wie außer sich. "Fühlst Du benn nicht, wie elend ich wieder da gestanden habe eisnem gescholtenen Schulbuben gleich? — Schämst Du Dich benn nicht mit mir, daß ich nicht ben Muth hatte, dem Bater zu sagen, wie verhaßt ber Biedereintritt in den Dienst mir gerade in diesem Augenblicke ist? — Liegt eine Ehre darin, diese Schärpe zu tragen, so verdiene im sie nicht!

Seinc Blaffe, seine starren Züge hatten et= was Furchtbares. Erich war blaß geworden wie der Bruder, und sich liebevoll beruhigend zu ihm wendend, bat er: "Sturme nicht so selbstvernichtend gegen Dich an, Georg! Es ist keine Schwäche, es ist ein natürliches Empfinden, daß Du nach Jahre langer Abwesenheit dem Bater nicht in der Stunde des Biedersehens in seinen heiligsten Ueberzeugungen entgegentreten mochtest. Ich freute mich Deiner Selbstbeherrschung."

Der Lieutenant lachte bitter. "Selbstbeherrsschung?" spottete er; "ich habe da gestanden, das Bort der Bahrheit auf den Lippen, und wenn ich es aussprechen wollte,

wollte fprechen, unterbrudte es — und es entftand eine Pause, in der Erich voll Besorgniß bald den Bruder, bald den Vater betrachtete, von denen keiner den Anfang zum Sprechen machen wollte, weil keiner das rechte Wort zu finden schien.

Enblich sagte der Baron: "Unser Biedersechen fällt anders aus, als ich erwartet — sei es drum! Geschehenes ist nicht ungeschehen zu maben, zurückleben kann man nicht. Aber ich rechne darauf, daß Du Dich noch heute zu dem Obristen verfügst und zurücknimmst, was — ich glaube das zu Deiner Ehre — der Bein aus Dir gessprochen hat. Sei kunftig mäßiger und respective meinen Namen und den Rock des Königs, den Du zu tragen die Ehre hast!"

Damit ging er, ohne bem Sohne Zeit zu eisner Antwort zu laffen, hinaus. Raum aber hatte er sich entfernt, als Georg mit einer heftigen Bewegung empor fuhr, und im Zorne gegen sich selbst mit ber geballten Rechten gegen seine Stirne schlug.

"Bas haft Du?" fragte Erich.

"Bas ich habe? — Und Du fragst noch?" rief Georg wie außer sich. "Kublst Du benn nicht, wie elend ich wieder ba gestanden habe eizem gescholtenen Schulbuben gleich? — Schämst Du Dich benn nicht mit mir, daß ich nicht ben Muth hatte, dem Bater zu sagen, wie verhaßt ber Biedereintritt in ben Dienst mir gerade in diesem Augenblicke ist? — Liegt eine Ehre darin, diese Schärpe zu tragen, so verdiene im sie nicht!

Seine Blaffe, seine starren Buge hatten ets was Furchtbares. Erich war blaß geworden wie der Bruder, und sich liebevoll beruhigend zu ihm wendend, bat er: "Sturme nicht so selbstvernichstend gegen Dich an, Georg! Es ist keine Schwäche, es ist ein natürliches Empfinden, daß Du nach Jahre langer Abwesenheit dem Bater nicht in der Stunde des Wiedersehens in seinen heiligsten lleberzeugungen entgegentreten mochtest. Ich freute mich Deiner Selbstbeherrschung."

Der Lieutenant lachte bitter. "Selbstbeherrsschung?" spottete er; "ich habe ba gestanden, das Bort bes Tropes, das Bort der Bahrheit auf ben Lippen, und wenn ich es aussprechen wollte,

fielen meine Blide auf bes geliebten Mannes theures Antlit und ich mußte schweigen. Sch kann es nicht ertragen, seine Augen zornig auf mich gerichtet zu sehen, und ich werbe zum Ber-rather an mir selber, aus Liebe für ben Bater!"

Es entstand eine Pause, Erich mar erschutstert, er naherte sich bem Bruder, ihn zu umarmen, entfernte sich bann aber wieder, aus Furcht, dies Zeichen einer beklagenden Theilnahme konne ihn verlegen. Endlich sagte er: "So kann es nicht bleiben, Georg! aber ben Bater dahin zu bestimmen, daß er Dich jest ben Abschied nehmen last, ift ganz unmöglich!"

"3ch weiß bas!"

"Burde es Dir eine Erleichterung sein, wenn Du Dich als Lehrer an die Schule commandiren ließest? Deine Zeugnisse befähigen Dich dazu und Du hattest bann nur wenig mit dem activen Dienst zu thun?"

"Guter, treuer Junge! Du bist ganz der Alte!"
rief Georg plotlich milber aus, "Du verbindest,
wie in unserer Kindheit, meine Bunden in der
Stille, damit ich für meine Bildheit nicht ge=

n werbe. Hier aber hilft bas Ueberpflas ticht!"

is schafft Dir Zeit, Georg! und Zeit gewinsist hier Alles gewinnen! Der Ausbruch eines ist fia ganz unwahrscheinlich, und giebt es, nun so ift's ja bann noch Zeit genug, r Ueberzeugung nachzukommen, vorausges daß sie sich nicht geandert hat!

Du nuteft die Lehre von der Bandelbarkeit lenschen schnell genug fur Dich und mich.

Du boch geftern felbft voll Barme fur reiheitstampf in Frankreich!"

tann ich bei Anderen nicht bewundern, was albst vielleicht nicht angemessen ware? und n Unrecht, wenn ich versuche, Dich zur Fügst zu überreden, da Du im Baterhause bleisust? Der Zwiespalt in Dir selbst, Dein Berhalten schwerzen den Bater!

is ist nicht meine Schuld, daß ich bahin ht ward, daß man mich trozig machte, daß nich fürchten lehrte, wo ich liebte!" sagte eutenant.

Die an bem Knaben verübte Unbill als Mann

noch zu empfinden, ift klein, Georg! Du mußt bas von Dir werfen!" ftellte ber altere Bruber ihm begutigend vor.

"Ich fann fie nie vergeffen! Dan bat mich feig gemacht!" rief ber Lieutenant. Und wieder entftand eine Paufe, aber feine Beibenschaft begann fich durch bas Aussprechen zu besanftigen. Er fette fich nieber, ftutte ben Ropf in bie Sand, mit ber er feine Augen verbarg. Und Erich glaubte zu bemerken, daß er Thranen zerbrudte, bie fich hervordrangen wollten. Da legte er feine Sand auf bes Bruders Schulter und fagte: "Geh jum Obrift, Georg! Der Bater ift in feinen Ueberzeugungen getroffen, und gereizt burch bie neue Revolution, tritt ihm nicht entgegen, gerabe jest nicht, wo er mehr als je geneigt ift, bie Rechte feiner Autoritat aufrecht zu erhalten. Bir wollen babin trachten, Dir eine andere Lebensbabn zu finden, rechne unbedingt barauf, nur jest gieb nach!"

Er hielt ihm die Sand hin, der Lieutenant zogerte, schwankte, endlich schlug er ein, und ohne ein Wort zu sagen, schritt er ber Thure zu.

rbnungen ber Regierung zu fügen, konnte nur eine Ergebenheit gegen ben König ihn vermösen, benn er sah sie meist als Eingriffe in seine kechte, in seinen freien Willendun, und so kam 8, daß er in seinem Verhältnisse als Landsorstateister ein unerbittlich strenger Beamter sein onnte, während er als Gutsbesitzer ein Gegner er Beamtenherrschaft war und sich fast bestänzig in kleinen Kämpsen gegen die Regierung efand.

Ein solcher Bater mußte auf die Entwicklung einer Sohne, je nach ihren Anlagen, sehr verschieden wirken. Er hatte dem von Natur sanfen und allzu fügsamen Erich eine Art von sittlisher Haltung gegeben mit der Lehre von der Achsung, die ein Edelmann sich schulde, mit dem Bedanken, daß er einst berufen sei, den Familiensamen fortzuführen und die Stütze seiner Mutter ind seiner Geschwister zu werden. Aber bestänzig auf des Baters Urtheil, nicht auf sein eigesies Urtheil und Gewissen hingewiesen, hatte der Sohn sich gewöhnt, überhaupt den Maßstab fremeer Billigung an seine Handlungen zu legen,

ersten Kindheit ab ihnen einzuprägen gestrebt, daß es teine Einwendungen gegen den väterlichen Willen gabe, daß Gehorsam, unbedingte, schweizgende Unterwerfung unter den väterlichen Willen, die hochste Tugend eines Kindes sei.

Lag barin auf ber einen Seite eine bespotifche Barte, fo machten bie Liebe bes Barons fur feine Rinder und die makellose Ehrenhaftigkeit feines gangen Lebens, ihnen ben Bater theuer und ben Geborfam gegen ibn in ihrer erften Sugend leicht. Ein rudfichtsvoller, treuer Gatte, aufopfernd und vorsoralich fur seine Rinder, ein gerechter Berr feiner Untergebenen, bulfreich mit Rath und That in weitem Rreise, gemeinfinnig und freundlich gegen ben Geringften, galt er, obschon man feinen Gigenschaften Gerechtigkeit an= gebeihen ließ, bennoch bei Allen, welche ihn nicht naber kannten, fur schroff und ftolk, weil jebe feiner Sandlungen ben Stempel ber felbftherrlichsten Willfur an sich trug. Dies Gefühl ber Selbstherrlichkeit, bas fich in feinem Saufe geltend machte, gab fich aber auch nach allen andes ren Seiten fund. Sich ben bureaufratischen Unordnungen ber Regierung zu fügen, konnte nur seine Ergebenheit gegen ben Konig ihn vermdegen, benn er sah sie meist als Eingriffe in seine Rechte, in seinen freien Willen un, und so kam es, daß er in seinem Berhaltnisse als Landforste meister ein unerbittlich strenger Beamter sein konnte, während er als Gutsbesitzer ein Gegner der Beamtenherrschaft war und sich fast bestänzig in kleinen Kämpfen gegen die Regierung befand.

Ein solcher Bater mußte auf die Entwicklung seiner Sohne, je nach ihren Anlagen, sehr versichieden wirken. Er hatte dem von Natur sanften und allzu fügsamen Erich eine Art von sittlischer Haltung gegeben mit der Lehre von der Achtung, die ein Seelmann sich schulde, mit dem Gedanken, daß er einst berufen sei, den Familiennamen fortzusühren und die Stütze seiner Mutter und seiner Geschwister zu werden. Aber bestänzbig auf des Baters Urtheil, nicht auf sein eigenes Urtheil und Gewissen hingewiesen, hatte der Sohn sich gewöhnt, überhaupt den Maßstab fremster Billigung an seine Handlungen zu legen,

und die ererbten Unfichten, das Urtheil ber Belt, ju feinem schubenden Paniere ju erheben, fobalb er sich von sittlichen Conflicten bedroht sah, bie au lofen, ihm be in folchen Rallen oft unerlagliche Barte und Energie gebrachen. Done ftarte Leidenschaften, mobimollend und besonnen thatig. mar er bazu gemacht, sich Freunde zu erwerben, verfohnend zu wirken und einen ebenen Lebens= weg mit ruhiger Sicherheit ju geben, mabrend fein Bruber nach Kampfen und nach Abenteuern schmachtete, um in ihnen einen Ableiter zu finben fur eine Rraft, die ber Bater, ftatt fie au leiten und nubbar zu machen, als Rebler angese= hen und zu brechen getrachtet hatte. Aber die Menschennatur ift gludlicher Beise gabe genug. solchen Miggriffen nicht zu unterliegen, wenn fie bavon auch angetaftet und gefahrbet wirb. in bem Lieutenant bie Sahigfeit felbftanbigen Ent= schluffes burch bie vaterliche Strenge auch gebroden, fo hatte er niemals bas Bewuftfein verloren, bag ibm bamit ein schweres Unrecht angethan fei, und er hatte nie harter bavon gelit= ten, als in der Stunde biefes Bieberfebens.

Bas es gerade ihn kostete, welchen Beweis von Liebe er dem Bater gab, als er sich zu seinnem Obristen verfügte, das vermochte sein Bruzber ihm nicht in voller Stärke nachzusühlen. Auch der Baron sah in des Sohnes That nichts als die psichtmäßige Sühne eines unverantwortlichen Leichtsinns Das Einzige, was er Schonendes für ihn zu thun wußte, war, daß er des Borsfalls niemals mehr erwähnte. Die Sache war abgemacht, wie er es nannte, und bald ward die Theilnahme der Familie nach einer anderen Seite hin noch lebhafter in Anspruch genommen.

## Siebenzehntes Rapitel.

Gegen die Erwartung des Barons hatte namlich der Graf seine Entlassung aus dem Staatsdienste nicht gesordert, vielmehr sich der neuen
Regierung zur Disposition gestellt, und von ihr
die ehrendste Anerkennung seiner bisherigen Dienste
mit der Zusicherung erhalten, daß man dieser
Dienste nicht entrathen, sondern ihn in seinem Amte lassen wolle. Er hatte seine Handlungsweise als eine sich von selbst verstehende betrachtet,
und ihrer nur in einem Briese an seine Braut
Erwähnung gethan, während der Baron in ihr eine
Unehrenhaftigkeit erblickte, welche sein Vertrauen
in den Charakter St. Brezan's zerstörte. angen. Weit bavon entfernt, es seiner Frau 18 Vorwurf anzurechnen, daß sie ihm bisher von iefem Berhältnisse nie gesprochen, wußte er ihr Dank bafür. Es lag in seinen Grundsätzen, daß beber innerhalb bes ihm zugewiesenen Bereiches elbständig handeln musse, und über das herz hrer Tochter zu wachen, war die Ausgabe der Rutter, eine Ausgabe, in welcher er gewohnt var, sie ungehindert gewähren zu lassen.

Er fragte Nichts, er begehrte keinen naheren lufschluß über diese Reigung, es genügte ihm zu riffen, daß sie unterdrückt sei und daß seine Lochter sich ihrer Eltern werth bewiesen habe. Das Einzige, was er zu überlegen hatte, war ie Art und Beise, in welcher man Helenen zu dulfe kommen muffe, wobei er die Möglichkeit, we mit dem Grafen zu verheirathen, jedoch ganz ußer der Betrachtung ließ. Sein erster Gedanke var, Friedrich zu entfernen. Die Baronin wensete ein, daß dies unmöglich sei, da der junge Rann durch seine Studien und seinen Erwerb n seinen Ausenthaltsort gesesselt werde, aber er Baron erkannte eine solche Unmöglichkeit

tampften Bunfche und hoffnungen, welche bie wiebergewonnene Rreiheit in ber Tochter auf's Reue anregen mußte, ftellten fich bem Muge ber Mutter in schneller Reihenfolge bar, und obfchon fie felbft bie Bandlungsweife ihres tinfti= gen Schwiegersohnes nicht billigte, machten bie Freundschaft fur ihn und die Sorge um Belene fie boch geneigt, bier nicht so schnell nachzugeben, als der Baron es fonft von ihr gewohnt mar. Sie warnte ihn vor gewaltsamen Entschluffen, fie bat ibn, ben Grafen zu horen, ebe er ibn verbamme, und erft, als alle biefe Grunbe auf ihren Gatten unwirksam geblieben waren, fprach fie ihm von heleneus Neigung fur ben Canbibaten Brand. Dhne fich auf Erorterungen einantaffen, rühmte fie ber Tochter und bem jungen Manne bie ebelfte Entfagung nach, und bemerkte aber boch dabei, daß es nothwendig fei, eine unüberfteigliche Schrante gwifden ben jungen Leuten gu errichten, follte Belenens Bufunft nicht gefahrbet werben.

Dhne ein Bort zu sprechen, hatte ber Baron biese Erklätung hingenommen und war nuchbentend ein paar Male im Bimmer auf und abgegangen. Beit bavon entfernt, es seiner Frau als Vorwurf anzurechnen, daß sie ihm bisher von biesem Verhältnisse nie gesprochen, wußte er ihr Dank dasur. Es lag in seinen Grundsähen, daß Ieber innerhalb des ihm zugewiesenen Bereiches selbständig handeln musse, und über das Herzihrer Töchter zu wachen, war die Ausgabe der Mutter, eine Ausgabe, in welcher er gewohnt war, sie ungehindert gewähren zu lassen.

Er fragte Nichts, er begehrte keinen naheren Aufschluß über diese Neigung, es genügte ihm zu wissen, daß sie unterdrückt sei und daß seine Tochter sich ihrer Eltern werth bewiesen habe. Das Einzige, was er zu überlegen hatte, war die Art und Beise, in welcher man Helenen zu hülfe kommen musse, wobei er die Möglichkeit, sie mit dem Grasen zu verheirathen, jedoch ganz außer der Betrachtung ließ. Sein erster Gedanke war, Friedrich zu entsernen. Die Baronin wens bete ein, daß dies unmöglich sei, da der junge Mann durch seine Studien und seinen Erwerb an seinen Ausenthaltsort gefesselt werde, aber der Baron erkannte eine solche Unmöglichkeit

nicht leicht an, wo fie ben Intereffen feiner Familie entgegenftand.

"Man muß nur die Mittel wollen, wenn man den 3weck will!" meinte er, "und hier liegt bas Mittel ja fo nahe zur Hand! Erich kann den jungen Brand als Reisegefahrten mit fich nehmen!"

"Bird Brand bas eingehen?" fragte bie Ba-

"Buverlässig! man muß die Form finden, es ihm so annehmbar zu machen, daß er's nicht wohl ablehnen kann."

"Aber glaubst Du, daß dieser Plan Erich willstommen sein werde? — Ich weiß, es liegt für ihn ein Reiz darin, sich einmal ganz losgerissen zu fühlen von allen Banden seiner Jugend!" wendete die Baronin abermals ein.

"Bon Erich's Bunschen kann nicht die Rede sein, wo es sich um die Ehre und die Ruhe seisner Schwester handelt! Er mag ein ander Mal den Reiz der Ungebundenheit genießen, jeht paßt es mir, daß ihn der junge Brand begleitet!" antwortete der Baron. — Die Baronin verstummte, benn sie kannte diesen Ausdruck ihres Mannes.

lung fordern, foll sie das Zutrauen zu uns beshalten, das unseren Kindern das Gehorchen leicht und lieb gemacht hat. Begreise doch, daß es in der Familie wie im Staate ist! Der unverdorsbene Mensch hat ja einen Zug zum Glauben und zur Unterordnung, das lehrt uns die Geschichte." "Die Geschichte?" wiederholte die Baronin im Tone bescheidenen Zweiselns. "Ach die Geschichte hat uns in den letzten Tagen auch gelehrt, daß die guten alten Zeiten vorüber sind, und daß es

nicht mehr ift wie einft. Die Menschen wollen

ja nicht mehr gehorchen!«

"Ber hat es dahin gebracht?" rief der Baron. "So lange und soweit Menschen auf der Erde
leben, erzeugten sie als die natürlichste Form ihres Zusammenlebens die Herrschaft eines Mannes über die Familie, wie über den Staat, und
dies Verhältniß war und blieb überall fördersam,
bis die Häupter sich des Vertrauens unwerth
machten, das man in sie setzte. Das ist's ja
gerade! Könnte eines unserer Kinder mir den
Vorwurf machen, daß ich meine oder ihre Ehre,
daß ich ihr Bestes nicht gewahrt habe, so wurde

fich entschloß, von bem Grafen eine Erflarung feiner Bandlungsweise ju begehren, ebe er ibm aussprach, bag er fie fur unvereinbar mit ben Befinnungen wahrer Ehre halte. Er befahl aber, bag Belenens Briefwechsel mit bemselben nicht weiter fortgeführt werden folle, bis er eine ihn zufriedenstellende Antwort von ibm empfangen haben murbe. Bergebens wendete die Baronin ein, daß es ein Werk ber Liebe und ber Borficht fein murbe, Belenen biefen 3wiefpalt zu ersparen, ihr zu verbergen, bag ber Bater an ber unbedingten Chrenhaftigkeit ihres kunftigen Gatten ameifle. Bergebens ftellte fie vor, bag es ja Beit genug fei, ben Bund zu lofen, wenn wirklich eine Urfache bazu porhanden mare: ber Baron blieb fest bei feiner Unficht.

"Gerade weil wir von helenen das Opfer ihrer Reigung begehrten," sagte er, "muffen wir
ihr darthun, daß wir bereit sind, auch unsere Bunsche aufzuopfern, falls die von uns getroffene Bahl
ihr Slud bedroht. Sie muß es einsehen lernen,
daß wir sie nur dem untadelhaften Manne geben, soll
sie einst von sich selbst untadelhafte Pflichterful-

"Hat einen warmen Abvocaten in Dir geunden!" siel ihr der Baron in's Wort. "Mag
inem Bolt auch in besonderem Falle das Recht
er Selbsthülse nicht abzustreiten sein, so andert
ab Nichts in dem Verhältnisse des Edelmannes
u seinem Könige, Nichts in dem Verhältniß des
Beamteten zu seinem Herren. War Graf St.
Brezan als Gesandter der freiwillige Diener
eines Königes, so muß er auch mit seinem Könige die Folgen der königlichen Handlungsweise
ragen, er muß stehen und fallen mit demselben,
iber nicht neue Side schwören einem neuen
berrn."

"Und wenn er einfahe, daß fein Konig, daß r felbst geirrt?" fragte bie Baronin.

"Wenn St. Brezan einst einsahe, daß er sich n der Bahl seiner Gattin irrte, daß Helene icht ist, wofür er sie gehalten — was dann, fobanne?"

Die Baronin schwieg. "Bolltest Du, daß er ie verstieße? Daß er sie verantwortlich machte ur den Leichtsinn, mit dem er sie gewählt? — Fraf St. Brezan war herr feines handelns, als

ich in demselben Augenblide auf das Recht verzichten, das ich jetzt auf ihr Vertrauen habe. So lange ich es aber noch verdiene, so lange darf und muß ich fordern, daß sie mir gehorchen. Das weiß Helene auch, danach, sage ihr, möge sie sich richten. Ich werde die Briefe des Grafen, die in der Zwischenzeit für sie eintreffen, ihr aufbewahren und sie soll dieselben aus meiner Hand empfangen, wenn er seine Handlungsweise vor mir vertreten kann."

In dieser letten Wendung sah die Baronin, daß ihre Vorstellungen nicht unfruchtbar gewesen waren, daß ihr Gatte selbst zu wünschen begann, es möge daß geschlossene Bundniß aufrecht ershalten werden können, und sich auf die eigenen Gründe des strengen Royalisten stügend, sagte sie freundlich: "Wenn Du für Dich, wie Du eben sagtest, nur so lange Gehorsam begehrst, als Du ihn durch Deine Pflichterfüllung fordern kannst, so entbindest Du damit die Völker von dem Side der Treue gegen einen König, der des Volkes Wohl nicht fördert, lieber Heibenbruck! und der Graf hat —— "

Und wie Graf St. Brezan bies gethen hat, bars über wollen wir feine Erklarung horen!"

Mit diesen Worten kußte er die Baronin auf die Stirne und die Unterredung hatte ein Ende. Es blieb der Mutter überlaffen, Helenen die Ansordnungen des Barons so behutsam als sie wollte mitzutheilen. Indes, tros aller Vorsicht, konnte sie die Wirkung nicht verhindern, die sie befürchtet hatte. Mochte sie auch die Heirath mit dem Grasen der Tochter beständig als unumstößtich sicher darstellen, mochte sie ihr mit der hochsten Kohung von dem kunftigen Gatten sprechen, Helene hielt sich daran, daß der Bater den Namen des Grasen nicht mehr nannte, sie hielt sich an der Möglichkeit ihre Verlobung aufgehoben zu sehen, um bald wieder schönere Hoffnungen daran zu knupsen.

She in jener Zeit ber Brief ihres Baters ben Grafen erreichen, ehe seine Antwort auf bem Gute anlangen konnte, mußten fast vierzehn Tage versließen, und Bunsche und Hoffs nungen, benen wir uns überlassen, erzeugen in uns nur zu schnell ben Glauben an die Röglichs

er in den Staatsdienst trat, und wer einen Bund eingeht, sei es mit wem es wolle, wer sich aus freier Wahl einem Anderen oder einer Sache mit seinem Eide verbindet, der muß diesen Eid halten burch sein ganzes Leben, denn der Eid ift heilig!"

"Aber die Einficht des Menschen kann fich ja andern nach der Sidesleiftung!" meinte die Ba= ronin.

"Beil sie das kann, so sollte der Mensch nicht herr werden seines handelns in einem Alter, in dem er solchen Aenderungen seiner Ansichten noch unterworsen ist. Das ist der Sinn der Vormundsschaft, und es ist Thorheit, daß die Gesetze sie für alle Menschen auf dasselbe Lebensalter ausdehnen. Der Unmündige ist unverantwortlich, ich stehe ein für jedes Thun meiner Kinder. Aber jeder Mensch, der Mann vor Allem, den das Gesetz mundig gesprochen hat, der muß sich selbst als reif erkläzen, indem er sich keine Aenderungen seines Sinznes mehr gestattet, indem er eisern fest halt an seinem Glauben, seiner Ehre, seinem Worte!

Brautigam gefchrieben, bis fie, fich felbft betrusgend, bahin gekommen war, auch ben Grafen in eine vollständige Tauschung über ihre Gefühle für ihn zu versetzen.

Bett, ba biefer Briefwechsel aufgehort hatte, fab fie ploblich ein, in welcher Bermirrung fich ihr Beift befunden, und tam fich wie erloft vor, weil fie fich dieses Zwiespalts überhoben glaubte. Unumwunden fprach fie ihren Brudern, ihrer Schwester die Freude über diese aluckliche Wenbung ihres Schicksals aus, und so bereit fie fich geglaubt hatte, bas Opfer ihrer Buniche zu bringen, fo bankte fie jest Gott, bag es nicht mehr von ihr gefordert marb. Sie magte es wieber, mit Cornelie von Friedrich ju fprechen, fie fragte nach ihm in ben Briefen an die Bruder, fie bachte ronalistischer und legitimer über die franzosische Revolution, als selbst ihr Bater, so lebhaft munichte fie, ben Grafen nicht gerechtfertigt zu finben.

Mit wahrer Sorge sahen es die Baronin und Cornelie, wie sich Helene wieder ganz und gar von dem Gedanken an die ihr bestimmte Che ent-

feit ihrer Erfullung. - Belene zweifelte icon nach wenig Tagen nicht niehr baran, ihre Freibeit wieder zu erlangen, und jest geftand fie fich, mas fie fich ju verbergen geftrebt, feit fie bes Grafen Braut geworben mar, bag fie trot ihres baufigen Briefwechsels mit bemfelben, ihm nicht naber gekommen mar, als an bem Tage, ba fie fich ihm verlobte. Sie hatte fich an die Idee gewohnt, als die Gemahlin eines Gefandten funftig in Neapel zu leben, und sich in die außeren Berhaltniffe diefer Stellung felbft mit Luft hinein= versett; aber mahrend fich ihre Phantafie in ben Reizen bes Gubens wiegte, bes Mannes nur wenig gebacht, an beffen Seite fie bas erfehnte Stalien betreten follte. — Beil fie ben Grafen nie als ihren Berlobten neben fich gefehen hatte, und alle ihre Erinnerungen fich an Friedrich fnupften, ermedte jedes Liebeswort in den Briefen ihres Brautigams, in ihr ben Gebanten an ben einzigen Mann, zu bem fie in ihrem Bergen mit folchen Borten ber Liebe gesprochen, und ohne daß fie es bemerkte, hatte fich Friedrich's Bild in ihre Seele geschlichen, so oft fie ihrem

## Achtzehntes Rapitel.

Es war ein milber August = Abend, als Helene das Gitter des Parkes offnete, um in das Dorf zu gehen. Die tiefstehende Sonne vergolbete die Sipfel der Baume und warf braunroth glanzende Lichtstreisen über das dichte Gras der Rasenplate und auf die braunen, stark gefurchten Kinden der uralten Eichen und Fichten, deren machtige Aeste weit hinausragten über das kleine Eisengitter, und breite Schatten warfen auf die Wiese, die sich an den Garten schloß.

Der warzige Geruch bes Thymians, ber Schafgarbe und bes rothlich bluhenben Balbris ans zog burch bie tubler werbende Luft. Rur

fernte, wie fie es von fich wies, wenn man fie erinnerte, daß ber Sinblid auf Friedrich's Kamilie fie jur Entfagung bestimmt babe, und bag bies Hinderniß obwaltend und trennend zwischen ihr und bem Beliebten bleiben merbe, follte fie auch ihre Freiheit wieder finden. Gie lachte ber porfichtigen Schonung, mit ber bie beiben Frauen fie behandelten, und wie man um fo hober schapt, mas man zu verlieren gefürchtet bat, fo umfaßte fie jett die Ihren mit einer leibenschaftlichen Bartlichkeit, fo genoß fie die Schonheit des vaterlichen Landfiges mit neuer Freude, mit großerem Bemuntfein als je zuvor, unermublich ihr gegenwartiges Glud zu preisen, weil ihr die Moglichkeit einer Soffnung fur bie ferne Butunft wiebergegeben war.

## Achtzehntes Rapitel.

Es war ein milber August = Abend, als Helene das Sitter des Parkes offnete, um in das
Dorf zu gehen. Die tiefstehende Sonne vergolbete die Sipfel der Bäume und warf braunroth
glänzende Lichtstreisen über das dichte Gras der
Rasenpläte und auf die braunen, stark gefurchten
Rinden der uralten Eichen und Fichten, deren
mächtige Neste weit hinausragten über das kleine
Sisengliter, und breite Schatten warfen auf die
Wiese, die sich an den Garten schloß.

Der wurzige Geruch des Thymians, ber Schafgarbe und bes rothlich blubenben Balbris ans 30g burch die kuhler werbende Luft. Rur

langsam schwebten bie letten Tagschmetterlinge noch von einer Bluthe zur anderen, um die Stelle zu finden, auf der sie zur Ruhe das schimmernde Flügelpaar zusammenfalten konnten, während die Nachtsalter erwachten und die Heuschrecken ihre schwirrenden Tone erklingen ließen mitten durch das Säuseln und Flüstern der Bäume.

Ueber die Wiese fort, an den abgemahten Feldern vorüber, auf benen noch hie und da eine Kornblume oder eine rothe Mohnbluthe sich unster dem Sauch des Abendwindes wiegte, schritt Helene dem Hugel zu, an dessen Fuße sich das Dorf ausbreitete.

Athem zu schöpfen stand sie auf ber Sohe still und schaute zuruck. Da lag bas Schloß ihrer Bater, die alte Burg ber beutschen Ordenstitter, stolz und sonnenbeglanzt im Thale. Stattlich breiteten sich seine vier Flügel um den inneren Hof, an allen vier Seiten von niedrigen Thurmen mit flacher Bedachung flankirt. Die Bogenfenster bes Remters, den alle Deutschmeisterz Burgen haben, sahen prächtig und feierlich aus,

auf ihren Kindern und Kindeskindern und immer Liebe und Treue gewohnt habe in diesen Mauern.

— Es war Helenen die liebste Geschichte gewessen und sie hatte sich es stets ausgedacht, einmal auch so treu in der Liebe zu sein und so gludlich zu werden, wie ihre heilige Spinnerin am Kreuze.

Sie mußte lacheln und seufzte boch auf, als ermache fie aus einem Traume. Dag fie von bem Geliebten laffen wollen, daß fie fich einem anderen, ihr faft fremden Manne verfprochen hatte, kam ihr gang unglaublich ober wie in langvergangener Zeit geschehen vor. Sie bachte ber Rampfe und Leiben jener Lage, als lagen fie viele Sahre hinter ihr, so wohlthuend breitete sich der sanfte Friede der Natur auch über sie und ihr Empfinden aus. In freundlicher Rlarheit apgen viele andere Erlebniffe ihrer frohlichen Rindbeit, ihrer burch teinen Schmerz getrübten Jugend an ihrem Gebachtniffe vorüber und gaben ihr Bertrauen zu ihrer Bufunft. Bas fonnte bie gepriesene große Belt ihr bieten, bas biefe felig in fich befriedigte Ruhe des Bergens aufwog? was konnte Stalien ihr mehr gemahren, als die

kindlich glaubensvoll zu biesem Bahrzeichen ihres Dorfes empor, das sich auch in dem Bappen ihrer Familie wiederfand.

Die Zeiten, in welcher die Mutter ihr und ben horchenben Geschwiftern bie Sage von ber Schonheit und Liebestreue ber armen Spinnerin erzählte, zu beren Unbenten ihr ritterlicher Belieb= ter die Rirche erbaut, als sie endlich nach langem Barren und nach schwerem Dulben sein Chegemahl geworden war, traten ihr so lebendig vor bie Seele, als batten fie geftern noch Mue lauschend und staunend in ber großen Rinderstube Bie oft hatte sie sich die beisammen gefeffen. fromme Magb vorgestellt, am Bege figend und spinnend unter bem großen Rreuze, und bie blauen Augen trocknend mit bem langen blonben Haar, um in die Ferne zu spahen nach bes pilgernben Rreugritters fest versprochener Beimtehr. Wie hatte fie fich gefreut, wenn die Mutter end= lich die Ankunft des Ritters geschilbert, und all bie Berrlichkeit, mit ber er bas fcone Lieb bann eingeführt in seine feste Burg, und wie der Segen dieser treuen Gatten fort und fort geruht Gefühl, diesem Flecken Erde ganz so wie ihre Borsfahren anzugehören mit ihrem Sein und Wirken, das Gefühl der Heimath und die Liebe für diesselbe wurden plöglich in ihr wach, und mit Insbrunft klammerte sie sich an diese Heimath an, als fürchte sie, ihr einst dennoch entrissen zu werden.

An einem kleinen Saufe hart an ber gand= ftrage ftand fie endlich, nachbem fie ben Bugel berabgeftiegen war, ftille. Ihre Eltern batten es ber alten Unna, ber treuen Barterin ber Beis benbrud'schen Rinder eingeraumt, die immer noch an ihre Pfleglinge die alten Liebebrechte geltenb machte, und fie noch immer Du und ihre Rinder nannte. Selene quate burch bas fleine, von roth blubenden Reuerbobnen und ichweren Rurbisblattern umrantte Kenfter. Die alte Unna fag. den Ruden gegen baffelbe gewendet, eifrig gah= lend und grubelnd vor einem Spiele ausgebreiteter Karten. Belene pochte leise an die Scheiben, um die aute Alte nicht burch einen plotlichen Buruf zu erschrecken, aber biese, in ihr Spiel verfunten, blidte nicht empor, bis bas Fraulein ibr Wonne, die aus ber Anbetung der gotterschaffenen Ratur in ihre Bruft gestromt war!

Mit einem Gefühl bes Stolzes und ber Freude schaute fie auf bas Schloß und auf bie Rirche hin. Es that ihr wohl, auf eine lange Reibe von Borfahren feben zu konnen, Die alle ihre Beimath bier gehabt, alle mit ihrem Leben und Birken hier mehr ober minber thatig gewesen Es gab ihrem eigenen Dafein einen maren. ficheren Boben, einen inneren Salt. Gelbft bie Sagen von ben Beiftern ihrer Ahnen, bie in bem einen nur wenig bewohnten Alugel bes Schloffes umgehen follten und an beren fortbauernbes fputbaftes Erscheinen eigentlich fein Dorfbewohner zweifelte, machten ihr Freude, weil fie bewiefen, wie lange und wie fest bie Familie bier ju Baufe fein muffe. Mit tiefer Bartlichkeit betrachtete fie bie Gegend um fich her, jeden Bugel, jede Biefe, auf benen fie gespielt, jeden Baum, unter beffen Sthatten sie geruht, jedes haus, deffen Bewohner sie kannte und in benen sie oft, von ber Dutter gefendet, als ein hulfreicher, trofibringender Bote erschienen und gesegnet worben war. Das

Dorfbewohnern ihren Wohlstand und ihre Bornehmheit als Kinderfrau vom Schlosse gebuhrend zur Schau zu tragen.

Mit froher Sast war sie Selenen entgegens gegangen, hatte ihr beim Eintritt in das Zimmer ben Sut abgenommen, und noch ehe jene sich niedersetzen konnte, ihr die weiße Pellerine festgestedt, aus der die haltende Radel herausgefallen mar.

Helene dankte ihr. "So wie Du uns Alles an den Leib z. nageln pflegtest, liebe Anna," sagte sie scherzend, "macht es jest freilich Niemand mehr, aber fur wen legtest Du die Karten?"

"Fur mich felbft, Belenchen !«

"Bas wolltest Du benn wiffen?"

"Db ich es wohl noch erleben werde, wieder in das Schloß zu kommen? Denn das hat die gnadige Frau mir fest versprochen, wenn der Erich Kinder hat, so wartet sie kein Anderer als ich."

"Da Erich es jest aufgegeben hat, Dich zu heirathen, wie er Dir ftets versprochen, so ift er Dir wenigstens biefen kleinen Ersat schulbig!" lachend in das Zimmer hineinrief: "Rimm Dich in Acht! Anna daß der Bater Dich nicht fieht, Du bist schon wieder bei Deinen Herenkunften!«

Die Alte wendete fich um, und bot ihrem Lieblinge bas berglichfte Billtommen, mabrent eine helle Freude über ihr gutmuthiges Geficht flog. Sie fab gar ftattlich aus. Ein arones Buch von bunkelbrauner Seibe mit einem breiten. in allen Regenbogenfarben ichillernden Rande, war nach ber Sitte bes bortigen gandvolkes um ihren Ropf gebunden, bag tein Saar ju feben mar, und uber ber Stirne zu einer Riefenschleife aufainmengeknupft, beren befrangte Enben an beis ben Seiten bis ju ben Ohren hernieberfielen. Die großen golbenen Ohrringe, bie ihr ber Baron bei Erich's Zaufe einst gegeben hatte, glangten, als hatten fie eben erft ben gaben bes Golbichmiebes verlaffen, und ber Rod und bie Jade aus buntlem Rattun, die ichwarz seidene Schurze und bas mit vielen Nadeln stramm festgestedte Brufttuch von feiner Bolle, zeigten, bag Frau Anna bie Sorgfalt für ihr Aeußeres auch noch in ihrem Alter nicht verloren batte und baf fie es liebte, unter ben

ganze Reihe schwarz, immer Pique und Treff zusfammen, aber drunter und druber lagen die rothen Affe und die Konige auf den beiden Eden, und dann hat's immer keine Noth damit. Sie hat mir gestern ben größten Hochzeitskuchen geschenkt, er ift noch ganz frisch, Du mußt was davon schmeden!"

Da fie mußte, wie gern die Alte fie und ihre Geschwifter bediente und bewirthete, verlangte Belene augenblicklich nach dem Ruchen. Unna legte eine Serviette uber ben Tifc, holte bas Badwerk und einen Krug Milch herbei und fette Teller, Meffer und Glas mit jener Deinlichkeit. zurecht, in der fich die Gewohnheit fruherer puntt= licher Dienstbarkeit mit ber Luft, es einem lieben Safte angenehm zu machen, ichon vereinten Delene ließ es fich nach bem Gange in ber Abend= luft wohl schmeden, und sah babei halb scherzend, halb nachdenklich auf die beiden Packchen vergriffener Karten bin, welche Unna gufammen ge= nommen und neben fich gelegt hatte, bis fie end= lich forberte, Unna folle ihr bie Rarten legen.

"Dir?« fragte bie Barterin, "Du glaubst ja nicht baran!«

meinte Belene. "Aber, mas haben bie Rarten Dir gefagt?"

"Er wird heirathen in drei Jahren, und zwar ganz aus der Nahe, und ich werde es mit Gottes Gulfe noch erleben! antwortete die Alte mit fefter Zuversicht,

"Das hoffe ich auch, benn Du bist ja frisch und munter und kannst es abwarten, wenn es auch langer bauern sollte!" meinte das Fräulein, aber glaubst Du denn noch immer an Deine alten Karten, Anna? Sie haben Dich ja so oft im Stiche gelassen.

"Sag bas nicht, Helenchen!" bedeutete die Warterin. "Es ist nur, wenn Leute dabei sind, die nicht daran glauben, dann schlagen die Karten sehl. Wer daran glaubt, dem treffen sie immer zu! ich habe es ja erlebt zehntausendmal, daß sie Recht behalten haben, wie neulich, wo die kleine Lene drüben vom Schmied, Deine Namenssschwester, die mit Dir auf denselben Tag geboren und getauft ist, doch noch den Müller aus Bergen bekommen hat, was kein Mensch, sie selbst nicht mehr, gedacht hatte. Da lag freisich zwischen dem Herzbuben und dem Herzbuben fast die

sette sie selbst ben Auchen und bas gebrauchte Gerathe auf die Commode unter dem Spiegel, nahm die Karten zur Hand und sagte: "Ich schwöre Dir's, Anna! ich will daran glauben, aber lege mir die Karten und zwar gleich, denn ich muß zum Thee zurud sein!"

Frau Unna ließ sich bas nicht nochmals fagen. Arob, ihrer Neigung folgen zu konnen, mischte fie vorfichtig bie Rarten, ließ Belene viermal abbeben, und nun begann die Alte, nachbem fie vorber den Tisch sorgfältig gefäubert hatte, die Blatter in wohlgeordneten Reihen neben= und übereinan= Der auszubreiten. Ueber den Tisch gebeugt sah bas junge Mabchen bem Gifer ju, mit bem Unna's faltige Banbe die Karten ordneten, und mußte låcheln über ben Ernft, mit bem die Alte bann ihr Werk betrachtete. Sie schien fich nicht in bie Berkundigungen ihres Orakels finden ju konnen, benn fie tupfte mit bem Finger bin und ber auf den Karten, schuttelte bedenklich den Kopf und wußte Unfangs offenbar bie verschiedenen Gruppen nicht in einen ihr verftandlichen Bufam= menhang zu bringen, so baß ihre Buschauerin unHelene lachelte. "Bei bes Schmiebs Bene ift's ja aber eingetroffen!" fagte fie.

"Bis auf's Haar! und auf Tag und Stunde!" versicherte die Alte.

"Run! so leg mir auch die Karten, Unna! ich werde ganz ernsthaft sein, dann trifft's ja zu, wie Du meinst."

Die Alte wußte noch nicht recht, ob fie Gelenen willfahren folle ober nicht. "Bas möchtest Du benn miffen?" fragte sie.

"Bas ich wiffen mochte? Nun, wie mir's gehen wird?"

"Das weißt Du ja! Du bist ja Braut! was soll Dir noch begegnen, Kind?"

"Rann benn eine Heirath nicht zuruckgeben?" fragte bas Fraulein.

"Gott bewahre! Helenchen male ben Teufel nicht an die Wand! So Etwas muß man gar nicht in den Mund nehmen!" warnte die Alte ganz erschrocken, und konnte es nicht fassen, als das Fräulein lachend versicherte, vom Sprechen geschehe gar kein Unglud und wenn ihr ein sols thes bestimmt sei, so wolle sie es wissen. Damit

Es liegt schon Kummer hinter Dir — und auch noch welcher vor Dir!"

Belene wollte lachen, aber es ging ihr nicht von Bergen, das glaubens- und forgenvolle Befen ihrer Barterin befing ihr den Sinn. Beil unsere Bukunft uns so undurchdringlich ift, bat jeder Blick auf dieselbe fur uns etwas unbeimlich Muftisches, wir mochten sie schauen und zittern vor ihrem Unblide wie vor bem Begegnen eines Doppelgangere: und ein Doppelganger ift fich auch ber Menich, mag er fich in ber Bergangenheit betrachten oder fich fein Befen in gutunf= tigen Berhaltniffen vorzustellen ftreben. Er wird fich spukhaft auf die eine wie auf die andere Beise. Denn wie nur ber Augenblick fein eigen ift, so ift der Mensch nur er felbst in diesem Augenblicke und vorher und nachher oft ein ganz Mit einer Spannung, welche sie sich Underer. nicht erklaren konnte, mit einem Ernfte, ber ihr felbft tomifch buntte, borte Belene ber Rarten= legerin zu. Und mit einem Tone, ben die Alte nicht glaubiger begehren konnte, fragte bas junge Måbchen :

"Bird ber Kummer vorübergeben?"

"Ja! er wird! benn die rothen Affe, die ja auch ber Lene Gutes brachten, haben ihn zwischen fich!"

"Aber wird er lange dauern?" forschte Helene, immer tiefer hineingezogen in den Wunderglauben, der sich in solchen Augenbliden auch reiferer und festerer Naturen zu bemächtigen weiß, und der aus dem Bedürfniß des Menschen entspringt, an einen Zusammenhang zwischen sich und den geheimnisvollen Kräften zu glauben, welche er wirksam sieht, wohin er seine Blide wendet.

Die Alte antwortete nicht gleich. Sie zahlte und zahlte, ihr Gesicht wurde immer heiterer, ploglich rief sie: "Das ist mir noch nie begegnet, ich habe mich verzählt. Es liegen vierzehn Karten in der Oberreihe, die letzte muß herunter, nun kommt Alles anders! Dann kommt der Coeur Bube gleich an's Vaterhaus, die schwarzen Siebenen kommen dahinter, und vor Dir, ganz nahe vor Dir liegt Nichts wie reine rothe Freude! Da sei Gott für gedankt!«

Sie schlug frohlodend die Sande zusammen und auch helenens Gesicht hatte sich aufgehellt. "Sind nun die Reisen fort?" fragte sie lebhaft.

"Mein! Die fteben feft!"

"Und nun fteht Nichts mehr zwischen mir und meinem Liebsten?" forschte fie scherzend weis ter, und doch jeder erwunschten Runde zu glaus ben bereit.

"Nicht bas Geringste! es follt' mich gar nicht wundern, kam' er gleich hier herein!"

"Ach! Anna! wenn er das thate!" jauchzte Helene und nahm die alte treue Seele bei dem Ropfe, ihr Geficht mit herzlichen Kussen bedeckend, und sie im Kreise herumdrehend, daß ihr fast das seidene Zuch vom Kopfe siel und sie Noth hatte sich auf den Beinen, und das Tuch auf ihrem Haupte zu erhalten. Lachend und nach Athem suchend wehrte sie den Liebling von sich ab, da klang ein Posthorn durch das stille Dorf, ein Wagen rollte heran.

— "Das ift er!« rief bie Alte; sie und bas Fraulein eilten scherzend an das Fenster, und kaum hatte Helene den Kopf hinausgebogen, als der "Bird ber Rummer vorübergeben?"

"Ja! er wird! denn die rothen Affe, die ja auch der Bene Gutes brachten, haben ihn zwischen fich!"

"Aber wird er lange dauern?" forschte Helene, immer tiefer hineingezogen in den Wunderglauben, der sich in solchen Augenbliden auch reiferer und festerer Naturen zu bemächtigen weiß, und der aus dem Bedürfniß des Menschen entspringt, an einen Zusammenhang zwischen sich und den geheimnisvollen Kräften zu glauben, welche er wirksam sieht, wohin er seine Blide wendet.

Die Alte antwortete nicht gleich. Sie zahlte und zahlte, ihr Gesicht wurde immer heiterer, plotlich rief sie: "Das ist mir noch nie begegnet, ich habe mich verzählt. Es liegen vierzehn Karten in der Oberreihe, die lette muß herunter, nun kommt Alles anders! Dann kommt der Coeur Bube gleich an's Baterhaus, die schwarzen Siebenen kommen dahinter, und vor Dir, ganz nahe vor Dir liegt Nichts wie reine rothe Freude! Da sei Gott für gedankt!«

sagte Unna, die, obschon ihr die Bestürzung und die Angst des Grafen leid thaten, sich doch freute, daß Helene einen so zärtlichen Bräutigam bekommen habe. "Lassen Sie sie nur weinen. Sie hat sich gar zu sehr auf ihren Bräutigam gefreut und nun kam es so ploblich!"

"Wer find Sie, liebe Frau? und wie kam das Fraulein hieher?" forschte ber Graf.

"Ich?" fragte die Alte wie verwundert, daß er fie nicht kenne. "Ich bin ja die Kinderfrau vom Schlosse! zu Eurer Gnaden Befehl! und die Herrschaft hat mich, Gott sei Dank! nicht vergessen. Fraulein Helenchen kommt oft in's Dorf und zu mir, gnabiger Herr! und sie war auch ganz wohl und munter, gnadiger Herr! die Kinder sind ja, Gott sei Dank! auch alle kern gesund; sie war ganz frisch und munter!"

"Aber woher diese plogliche Ohnmacht, liebe Frau?"

"Bie ich Euer Gnaden sagte! Bloß die Freude. Sie aß hier von dem Kuchen und ließ sich Karten legen und wie ich ihr sagte, daß Bandlungen. 1.

Reisende fie erblicte und fich mit lebhafter Be= wegung von feinem Site erhob.

"Salt! Halt!« befahl er bem Postillon, so daß der Diener sich verwundert umwandte, aber noch ehe er absteigen konnte, nach dem Befehle seines Gerren zu fragen, hatte dieser mit leichtem Sprunge den Bagen verlassen und im nächsten Augenblicke befand er sich schon an Helenens Seite. "Der Graf!" rief diese erbebend, hullte ihr Gesicht in ihre Hande und fank todtenbleich in die Arme ihrer Barterin zuruck.

Das Alles war das Werk eines Augenblicks. Erschreckt trugen der Graf und Anna die Ohnmachtige auf das Canapee. Der Graf hielt neben
ihr knieend, ihren Kopf in seinem Arme, er streis
chelte ihre kalten Sande, er rief dem Diener, ihm
sein Necessair zu bringen, er rieb ihr die Schläse,
die Alte überbot sich in verständiger Sorglichkeit,
aber es währte eine lange Weile, ehe der erste
tief aufathmende Seufzer Helenens Lippen ent=
sloh, ehe sie die Augen öffnete. Als sie den Grafen erblickte, brach sie in heftiges Weinen aus.

"Das wird ihr gut thun, gnabiger Berr!«

ite Anna, die, obschon ihr die Bestürzung und Angst des Grafen leid thaten, sich doch freute, so helene einen so zärtlichen Bräutigam bekomen habe. "Lassen Sie sie nur weinen. Sie hat agar zu sehr auf ihren Bräutigam gefreut und n kam es so ploklich!"

"Wer find Sie, liebe Frau? und wie fam das aulein hieher?" forschte ber Graf.

"Ich?" fragte die Alte wie verwundert, daß er fie int tenne. "Ich bin ja die Kinderfrau vom Schlosse! Eurer Gnaden Befehl! und die Herrschaft hat ich, Gott sei Dant! nicht vergessen. Fraulein elenchen kommt oft in's Dorf und zu mir, gnaser Herr! und sie war auch ganz wohl und unter, gnabiger Herr! die Kinder sind ja, Gott i Dant! auch alle kern gesund; sie war ganz isch und munter!"

"Aber woher diefe plotliche Dhnmacht, liebe rou?"

"Bie ich Euer Enaden sagte! Bloß die freude. Sie aß hier von dem Kuchen und ließ ich Karten legen und wie ich ihr sagte, daß Bandlungen. 1. Nichts mehr stehezwischen ihr und ihrem Liebsten, ba war sie ganz außer sich vor Freuden und drehte mich im Zimmer herum, daß mir der Kopf nur so wadelte, und gerade da sind der gnadige herr angelangt und das muß sie so überkommen haben, denn allzu große Freude wirst auch den Starksten um!"

Mit eigenthumlichem Behagen horchte der Graf dem Geplauder der Wärterin, während seine Augen unverwandt auf seiner Braut verweilten und er ihre Hände in den seinen hielt. Er wagte nicht sie an sich zu ziehen, sondern hielt sie wie ein Kind in seinem Arme, und um ihr Zeit zu gönnen sich zu erholen und zu sammeln, verließ er das Zimmer mit der Bitte, man möge ihn zurückrusen, sobald Helene sich wohl genug fühle, auf das Schloß zu fahren.

Raum hatte er sich entfernt, da richtete sich bas Madchen langsam empor, schaute mit scheuen, unruhigen Bliden um sich her, als musse sie sich erst zurecht finden, sich auf sich selbst besinnen, griff dann nach der Hand ber alten Frau und

e fest brudenb flufterte fie: Deine Karten igen, Unna! wirf fie fort!"

Das aber hieß Anna in ihrem Glauben från=
m, dessen Berechtigung sich nach ihrer Ansicht erabe in diesem Augenblicke so unwiderleglich besährt hatte Sie war überzeugt, Helene halte ie Ankunft des Bräutigams für ein Traumgebild ver Bewußtlosigkeit, und jede Erklärung vershmähend, wo die Thatsachen für sie sprachen, sfrete sie die Thure, um den Grafen zum Einzitt zu nöthigen.

Als dieser seine Verlobte in aller ihrer Schoneit vor sich stehen sah, da hielt er sich nicht laner. Mit der Lebhaftigkeit eines Junglings eilte
: auf sie zu und schloß sie mit dem Ausruf: Helene! theure, liebe Helene, wie gludlich macht
nich Ihre Freude!" an sein Herz, sie mit seinen
tussen bebedend.

Wie fie in den Wagen gekommen mar, mas er Graf zu ihr auf dem Wege nach dem Schloffe efprochen, mas fie ihm geantwortet hatte, wußte belene spater fich selbst nicht mehr zu sagen. Der Umschwung ihrer Empfindungen war zu

ploklich gewesen, und keiner Ueberlegung, kaum ihrer Sinne machtig, hatte sie sich willenlos der Bartlichkeit des Grasen überlassen, dem sie selbst mit ihrem Worte das Recht zu derselben geges ben hatte. Aber jetzt erst, erst in diesem Augensblicke sing sie an zu ahnen, was sie damit gethan, zu ahnen, was es heiße, die Liebesbeweise eines ungeliedten Nannes zu ertragen, und dieser bittere Schmerz reifte in der kindlichen Jungfrau plotslich das Bewußtsein des Weibes, ohne ihr die Krast des Weibes zu geden, das selbssthandelnd keine Schwierigkeiten kennt, wo es gilt, sich vor Ereniedrigung und Unwahrheit zu schützen.

Berzweiflung im Herzen langte fie auf dem Schlosse an, ohne daß Jemand bemerkte, was in ihrer Seele vorging. Der Graf hielt ihr Schweigen, ihr scheues Wesen, ihre Thranen für die Folgen ihrer Ueberraschung, für eine Schüchternsheit, die ihn, den Weltmann, an seiner Braut entzückte. Die Baronin war erfreut, weil St. Brezgan's persönliche Ankunft ihren Wünschen begegnete, auch Cornelie hielt es für die Ruhe ihrer Schwester förderlich, daß ihrer hoffnungsvollen

ihn zu erklaren; aber er hatte ermartet, bak er in biefem, ibm nicht erwunschten Kalle boch minbestens seine Untunft melben werbe, und sich vorgenommen, ihm bann entgegenzufahren, die Un= terredung am britten Orte abzumachen, und je nach ihrem Erfolge, schonend fur beibe Theile die meiteren Schritte zu thun. Dag St. Bregan fich gleich nach Empfang feines Briefes auf ben Bea machen, bag er zwolf Stunden fruher auf bem Gute eintreffen werbe, als die Melbung fei= nes Rommens, daß er Belenen im Dorfe begeg= nen, die Dhnmachtige in seinem Bagen als feine Braut in's Schlof geleiten werbe, bas mar ein Busammentreffen von Umständen, welches auch ber Scharffinnigste nicht vorauszusehen vermochte.

Die unbefangene Beise, mit welcher ber Graf sich einführte, sein scherzendes: "Ich hoffe, daß Sie mich nicht auch für einen Usurpator halten, mein theurer Freund! weil ich so unerwartet gekommen bin, die Rechte zu vertheidigen, welche Ihre Freundschaft und Helenens Vertrauen mir gegeben haben!" mißsielen dem Baron. Er fand sie leichtsinnig. Aber dem Gastfreunde, der sein haus

## Reunzehntes Rapitel.

Fast niemals gestalten die Verhältnisse sich in der Weise, die man erwartet hat. Mögen Versstand und Phantasie sich mit ihnen noch so lange beschäftigt, mag man alle Wahrscheinlichkeiten noch so vorsichtig berechnet haben, der Damon des Zufalls weiß unsere Voraussicht zu Schanden zu machen und Combinationen zu erzeugen, die wir nicht erdenken konnten und die alle unsere Vorsätze und Grundsätze mit einem Stoße in die Luft schnellen.

Der Baron hatte es, wie er ben Grafen kannte, für möglich gehalten, daß derfelbe es vorziehen werde, fich mundlich statt schriftlich gegen

fen bestimmt zu fublen, war ihrem Gemahl fo umertraglich, bag ber geringfte Berfuch einer Gin= wirkung ibn um fo fester auf ber eigenen Unsicht beharren machte. Indeg in ihm felbst hatte ein Rampf begonnen. So fehr auch gerade in diesem Augenblicke fein Butrauen gegen St. Bregan erschuttert mar, so widerstrebte es seiner Unficht von bem Schicklichen und Burbigen, jest bem Manne, ber bereits vor ben Augen ber gangen Dienerschaft die Rechte von Belenens Brautigam behauptet hatte, feindlich entgegenzutreten und ihn, den Ebelmann, durch die Auflofung ber Berlobung in eine feinem Stande und feinen Berhaltniffen gleich unangemeffene Lage zu ver-Er vermunschte die Gilfertigkeit bes Grafen, er vermunschte ben Bufall, ber feine Tochter in bas Dorf geführt hatte, und ging noch verbrießlich nachbenkend in den Zimmern auf und nieder, als ber Graf bereits zurudkehrte, und fich mit ber Berficherung bem inzwischen hergerichte= ten Theetische naberte, bag er fich auf ber gangen Reise des Augenblickes gefreut habe, in dem er fich zum erften Dale als ein Glieb ber Kamilie betreten hatte, dies auszusprechen, hielt seine Achtung vor dem Gastrecht ihn zuruck, und er begnügte sich, ihm zu erwiedern: "Sie sind mir dreifach willkommen, lieber Graf! wenn es uns gelingt, uns zu verständigen!«

"Das wird mit wenig Worten leicht gethan sein!" versicherte St. Brezan. "Sobald ich von ber Gute ber Frau Baronin Gebrauch gemacht und mich auf meinem Zimmer von dem Staube ber Reise befreit habe, stehe ich Ihnen für die Erörterung zu Dienste, die sicher kürzer sein wird, als eine Debatte in den Kammern, denn Sie werden mir bald zugeben, daß man sich dem sait accompli zu fügen habe."

Damit entfernte er sich und ließ die Familie in einer unbehaglichen Stimmung zuruck. Die Baronin, welcher jede Miene ihres Gatten versständlich war, sah deutlich was in ihm vorging, ohne daß sie es wagte, die Art des Grafen zu vertreten oder den Vorschlag zu machen, der Baron moge, wie die Verhältnisse sich jest einmal gestaltet hatten, die ganze Sache auf sich beruben lassen: denn sich durch Andere in seinen Entschluss

fen bestimmt zu fublen, war ihrem Gemahl fo unertraglich, bag ber geringfte Berfuch einer Ginwirkung ibn um fo fefter auf ber eigenen Unficht beharren machte. Indef in ihm felbst hatte ein Rampf begonnen. Go fehr auch gerade in biefem Augenblicke fein Butrauen gegen St. Bregan erschuttert mar, so widerstrebte es seiner Unsicht von bem Schicklichen und Burbigen, jest bem Manne, ber bereits vor ben Augen ber gangen Dienerschaft bie Rechte von Belenens Brautigam behauptet hatte, feindlich entgegenzutreten und ihn, den Ebelmann, durch die Auflosung ber Berlobung in eine feinem Stande und feinen Berhaltniffen gleich unangemeffene Lage zu ver-Er vermunschte bie Gilfertigkeit bes Grafeben. fen, er vermunschte ben Bufall, ber feine Tochter in das Dorf geführt hatte, und ging noch verbrieflich nachdenkend in ben Zimmern auf und nieber, als ber Graf bereits jurudfehrte, und fich mit der Berficherung dem inzwischen hergerichteten Theetische naberte, bag er fich auf ber gangen Reise des Augenblickes gefreut habe, in bem er fich zum erften Dale als ein Glieb ber Kamilie in dem Kreise der Baronin besinden wurde. Die Herzlichkeit der Mutter, die Sicherheit des Grasen waren neue drückende Fesseln für den Willen des Barons, und als St. Brezan sich dann beshaglich niedersetze und heiter sagte: "Lassen Sie uns nun, mein verehrter lieder Freund! unsere große Streitfrage friedlich schlichten!" ward diese Weise, die Dinge zu behandeln, dem Baron unserträglich.

"Ehrensachen, wie biese," sagte er mit ableh= nendem Tadel, "find zu wichtig, um in den Be= reich der Frauen gebracht zu werden. Sie wer= ben mich verbinden, Graf! wenn Sie mich spater auf mein Zimmer begleiten wollen!"

Diese Burudweisung mußte ben Grafen versletzen. Er ward ploglich ernsthaft, aber weit entsfernt, ben Forderungen seines Wirthes nachzusgeben, rief er: "Im Gegentheil! es handelt sich hier um meine Rechtsertigung nicht nur vor Ihnen, sondern vor Helenen, herr Baron! und Sie werden mir gestatten mussen, mich hier in ihrer Gegenwart über mein Handeln auszusprechen, da Sie aus bemselben Beranlassung. genommen

haben, mir Helenens Briefe zu entziehen, ja mir meine Braut versagen zu wollen!"

Damit rudte er naher zu helene heran, nahm ihre hand und fragte: "Richt wahr, helene? Sie haben nicht an mir gezweifelt, und Sie wunfchen, daß ich mich in Ihrer Gegenwart über meine handlungsweise erklare?"

Helene, mehr noch als die Mutter und Cornelie gepeinigt durch diese Scene, sah den Bater an, als wolle sie seine Entscheidung fordern, der Graf aber wartete diese nicht ab. "Lassen Sie mich denn sagen, lieber Baron!" erklärte er, "daß ich Ihre Bedenken von Ihrem Standpunkte aus vollkommen begreislich sinde. Ich wurde wie Sie urtheilen, ich wurde ganz nach Ihrer Ansicht gehandelt haben, wären meine, unsere Berhältnisse nicht gerade wesentlich verschieden! Wäre für mich in Frankreich zulässig, was in Ihrem Baterslande Ihnen eine gebotene Pflicht erscheint und sein mag!"

"Das gerade ist ber Punkt, den ich bestreite!"
rief der Baron, "die Pflicht der Ehre ist überall biefelbe."

"Das ist sie nur bedingungsweise, werther Freund! Sie hier in Preußen, die Sie in einem absoluten Staate leben, übernehmen mit dem Hulbigungseide, mit dem Beamteneide eine Pflicht und — verzeihen Sie mir den Ausbruck — eine Art von Knechtschaft!"

Der Baron fuhr auf und wollte eine Gin= wendung machen, ber Graf ließ es nicht bagu kommen. "Ich fage eine Art von Knechtschaft," wieberholte er, »weil es darauf ankommt, in folcher Streitfrage die Sabe auf die Spite zu ftellen. Der Diener eines absoluten Berrichers, beffen Bille, wie hier bei Ihnen in Preugen, bas allei= nige Gefet ift, ber Diener eines folchen Furften giebt mit bem Beamteneibe fein eigenes Urtheil, feine Anficht, und bamit auch naturlich bie Freiheit seines Sandelns auf, benn er schwort sich jum Bertzeug des einzigen Billens, ber im Staate Geltung hat. Diesen hochsten Willen zu tadeln, ihn nicht anzuerkennen, sich feinen Unordnungen zu widerfesen, ift fur ben Beamten Gid= bruch - und deffen habe ich mich nicht schuldig gemacht, benn folden Eid wurde ich nie geleiftet haben !«

Die Züge bes Barons waren immer bufterer eworden, seine Frau sah besorgt bald zu ihm, ald zu bem Grafen hinüber und erbleichte, als ir Gemahl mit kaltem Tone fragte: "Meinen Sie mir einen Borwurf damit zu machen, daß ie Erfüllung dieses Eides mir hochste Ehren= 1che ift?"

»Rimmermehr!" rief ber Frangose, ber es ublte, bag er ju weit gegangen mar, naber schon est muffen Sie mir jugefteben, bag unfere Beraltniffe verschieden find, bag alfo auch unfere Oflichten, unfere Sandlungsweise verschieden fein nuffen. Das absolute Konigthum ift fur Franteich eine Unmbalichkeit geworden. Db wir bies ils ein Gluck, als ein Ungluck fur bas ganb berachten muffen, gilt bier gleich - bie Thatfache Die Revolution hat fur alle Beit ber Nation bas Recht erobert, gesetzgebend und sich elbst vertretend neben dem Konige zu fteben. Frankreich ift constitutionell. Das Bolk erkennt n feinem Berricher ben Schuber ber Gefete, es chwort ihm Treue als folchem, aber es giebt ba= nit fein Recht nicht auf, uber Die Erhaltung ber Gesetze zu wachen, sein Recht nicht auf, den Konig in ihrer Ausübung zu controliren, denn es
steht als selbständige Macht neben dem Throne.
Der Eid in einem constitutionellen Staate ist die
seierliche Unterzeichnung eines Contractes, der nur
Dauer haben kann, so lange beide Theile ihn erstüllen. Karl der Zehnte hat nach meiner Ueberzeugung den Contract gebrochen, er hat die Versassyng angetastet, er — —"

"Ber ift ber Richter über ihn?" fragte ber Baron mit bem Tone geringschabenben Tabels.

"Die Majoritat ber Bolksvertreter, die offent= liche Meinung!" fagte ber Graf bestimmt.

"Eine öffentliche Meinung, beren Allmacht aus Millionen kauslicher Seelen und Millionen von Nullitäten besteht, die wollen Sie, Sie Graf St. Brezan! erkennen als Richter über einen legitimen herrn?"

"Ich erkenne die öffentliche Meinung vielleicht mit Widerstreben als meinen Herrn an, aber ich erstenne sie als letzte Instanz für einen constitutionellen Staat, und wollte ich es nicht, ich mußte es thun — benn die Gewalt der öffentlichen

Meinung steht als Thatsache in Frankreich vor uns ba. Satte bie offentliche Meinung fich gegen mich in ber Bermaltung meines Amtes ausge= iprochen, fo batte ich es verlaffen muffen. Der Ronig felbft murbe gezwungen worden fein, mich tu entfernen, mare er perfonlich auch von meiner Unschuld überzeugt gewesen. Jest forberte bie offentliche Meinung seine Entfernung — und wie er fich biefer Gewalt fugen mußte, fuge ich mich ibr, ganz abgesehen bavon, bak überhaupt von Kugfamkeit nicht mehr die Rede fein kann vor ber vollendeten Thatfache. Selbst ber Arm eines Titanen halt ben Gang ber Weltgeschichte nicht jurud in ihrem Laufe. Folgerechte Ereigniffe haben Napoleon zerschmettert, Ludwig den Achtzehnten erhoben, Rarl ben Behnten gesturgt, bem Bergoge von Drleans die Ronigsmurbe in die Banbe ge= worfen - auf wie lange, bas wird die Beit uns lehren, bas werben feine Sandlungen bedingen. Jest verlangte bas Bolf, jest verlangte Frankreich nach dem Burgerkönige Louis Philipp, die Majoritat ist zufrieden gestellt durch ihn, und gegen diefe sich aufzulehnen, das allein ift Mein=

eib in einem conftitutionellen Staate. Den Dienst in solcher Krifis zu verlassen, ware Mangel an sich selbstverläugnender Baterlandeliebe, ware fruchtlos und unklug gewesen gegenüber dem sait accompli!"

Er hatte mit Ernst und mit großer Barme gesprochen, nun wendete er sich Helenen zu und sagte ploglich mit ganz verändertem Tone: "Nicht wahr, theure Helene! Sie stimmen mir bei, und die Lehre von dem sait accompli wird Ihnen einzleuchten, denn Sie giebt Ihnen unwiderstehliche Bassen gegen mich in Händen. Vor dem sait accompli werden Sie mich immer fügsam finden, in der Ehe wie im Staate, und da Sie mir fortan alle Frauen der Belt ersehen, so wird meine schöne Helene auch ewig der Majorität mir gegenüber sicher sein!"

Er hatte, so machtig er bes Deutschen war, bie ganze Unterredung franzosisch geführt. Das gab ihm, ob gesucht ob zufällig, einen bedeutens ben Bortheil über seinen Gegner, denn die fertigen Phrasen, welche das öffentliche, politische Lesben der Franzosen erzeugt hatte, boten sich ihm

bie diffentliche Meinung nennt. — Die diffentliche Meinung!" wiederholte er nochmals spottisch mit ben Achseln zuchend — und gegen Helene gewenbet, fügte er hinzu: "Diese diffentliche Meinung wird also kunftig auch Dein Richter werden! Halte Dich aber lieber an die Zufriedenheit des Grafen, das wird Dir und ihm in allen Fällen das Ersprießlichere sein!"

Die Tochter kußte seine Hand, die beiben anderen Frauen athmeten auf, als waren sie einer Angst entledigt, und der Graf, dem es überall mehr auf die Erreichung seiner Absichten, als auf den Sieg in einem Prinzipienstreite ankam, suchte mit der geselligen Leichtigkeit, die ihm zu Gebote stand, sich und die Anderen über das Unbehagen fortzuhelsen, das die ganze Besprechung in ihnen erregt hatte. Ihm selbst aber war der Borgang bei Helenen von dem größten Nutzen gewesen. Die Sile, mit der er gekommen war, sich ihren Besit zu retten, schmeichelte ihr, trotz der Freude mit der sie noch vor wenig Stunden an die Wiedererlangung ihrer Freiheit gedacht, und weil sie mit dem Grafen von dem kalten Empfange ges

rechnen. Niemand konnte ihn tabeln, er achtete auch fremben Tabel nicht, wo es nach einer Ueberzeugung zu entscheiben galt — und boch folgte er bieser Ueberzeugung nicht, weil die Nachtheile, die Unbequemlickeiten, welche solches Hanzbeln für den Augenblick herbeigeführt haben würben, sich ihm zu deutlich aufdrängten. Der starre Bertreter unwandelbarer Grundsätze fügte sich zum ersten Male der ihm so verächtlichen Lehre von der Gewalt der erfüllten Thatsache, aber er that es mit Schmerz.

"Frankreich hat sich nicht Glud zu wunschen," sagte er, "daß es zu solchen Doctrinen seine Zu-flucht nehmen muß, sich vor der Wiederkehr der Anarchie zu wahren, und ich beklage Sie, ich beklage jeden Ebelmann, der gezwungen ist, sie zu den seinigen zu machen. Ich freue mich, daß unserem Bolke eine andere Straße vorgezeichnet ist, denn ich für mein Theil wurde mich durch Nichts in der Welt bewegen lassen, einem constitutionellen Staate zu dienen, und mich und meine Handlungen dem bestechlich grillenhaften, millionenköpsigen Phantome zu unterwerfen, das man

: offentliche Reinung nennt. — Die offentliche teinung!" wiederholte er nochmals spottisch mit n Achseln zudend — und gegen Helene gewent, fügte er hinzu: "Diese offentliche Meinung ird also kunftig auch Dein Richter werden! alte Dich aber lieber an die Zufriedenheit des rafen, das wird Dir und ihm in allen Fällen is Ersprießlichere sein!"

Die Tochter kuste seine Hand, die beiben aberen Frauen athmeten auf, als waren sie einer ingst entledigt, und der Graf, dem es überall wehr auf die Erreichung seiner Absichten, als auf en Sieg in einem Prinzipienstreite ankam, suchte sit der geselligen Leichtigkeit, die ihm zu Gebote and, sich und die Anderen über das Unbehagen ortzuhelsen, das die ganze Besprechung in ihnen rregt hatte. Ihm selbst aber war der Borgang wei Helenen von dem größten Nutzen gewesen. Die Sile, mit der er gekommen war, sich ihren Besitz zu retten, schmeichelte ihr, trotz der Freude mit der sie noch vor wenig Stunden an die Wiedererlangung ihrer Freiheit gedacht, und weil sie mit dem Grafen von dem kalten Empfange ges

litten hatte, ben ihr Bater ihm bereitet, mar fie, ohne baß fie es mußte, auf die Seite St. Bresan's getreten, fo baß fie seinen Sieg als ben ihrigen betrachtete.

Der erste Augenblid ruhiger Ueberlegung hatte es ihr klar gemacht, daß sie ihren herzenswunsschen jeht wie fruher zu entsagen habe. Die ersten Umarmungen, die ersten Kusse des Grafen hatten ihr mit dem Erschrecken über ihre Unfreisheit doch unwiderleglich das Gefühl der Abhangigkeit von ihm und seinem Willen ausgedrungen.

Das verbreitete ben Ausbruck einer Beichheit, einer Hulflosigkeit über ihr Besen, ber bem Grafen sehr reizend war. So abhängig von frembem Billen, so unberührt vom Leben hatte er sich seine Gattin stets gewünscht. Diese Strenge häuslicher Zucht bei vollendeter Bildung für die große Welt, hatte er stets als die Bürgschaft seines Glückes angesehen. Bon einer Liebe in dem Sinne der Jugend, von jener Leidenschaft, wie sie die Schönheit heißen Sinnen abgewinnt, konnte bei dem Grafen nicht die Rede sein, der alle Regungen des Herzens, alle Genüsse des

ens, wenn auch nicht erschöpft, so boch in ichem Daafe gefoftet batte. Er verbeiratbete fic, weil er einer Bausfrau bedurfte, um fich eine angenehme Rube, feinem Saufe eine liebenswarbige Birthin zu geben. Belenens Befen hatte ibn angezogen, ibre Schonbeit erfreute ibn, er wunfchte fich Glud ju ihrem funftigen Befibe, er batte zu seinen Freunden mit selbstge= fälligem Lobe von ihren Borgugen gesprochen, und batte fein Bern auch nicht eben schwer bavon gelitten, biefe Beirath icheitern zu feben, fo ware ein foldes Ereigniß gerabe, fur bas Gelbftgefühl bes altern Mannes ein schwer zu überwindender Berluft gewesen. Diese Ruckficht hatte seine eilige Reise bestimmt. Sie ließ ihn ben kalten Empfang, ben Tabel bes Barons nicht achten, und bie Eitelkeit, die fo oft als Stellvertreter ber Tugend die Sandlungen ber Menschen beflimmt, erfette in biefem Kalle, mas ber Liebe bes Grafen an Barme fehlte. Gie machte Belenen an eine Leibenschaft glauben, die zu empfinden ihr Brautigam feit langer Zeit verlernt hatte.

Die politischen Berbaltniffe, melde bem Grafen die Oflicht auferlegten, so bald als moglich wieder auf feinem Doften einzutreffen, Die Ueberzeugung ber Baronin, bag es fur ben Seelenzu= fand ihrer Tochter eine Erleichterung fei, ihr Schicksal moglichst schnell fur immer zu entschei= ben, und bie nicht beseitigte Berftimmung bes Barons gegen feinen funftigen Schwiegersohn, veranlagten, bag man ben Beschluß faßte, bie Trauung schon nach wenigen Tagen auf bem Gute vollziehen zu laffen. Erft nach berfelben wollte man in die Stadt geben, um in einem Abschiedsfeste Belenens Bekannte noch einmal zu vereinen, ehe fie bas Baterhaus verließ. Gleich nach ber Sochzeit follte bann auch Erich feine Reise antreten, und beide Bruder murben jest ichleunig auf bas Gut hinausberufen, bamit bie Familie noch einmal vollzählig beisammen mare, ehe die Lebenswege ber Geschwister sich zu trennen begannen.

Die Eltern sowohl als die Kinder fühlten, baß fie an einem Benbepunkte ihres bisherigen Dafeins ftanben, und wie man gern noch ein:

Meinung fteht als Thatfache in Frankreich vor uns ba. Batte bie offentliche Meinung fich gegen mich in ber Bermaltung meines Umtes ausge= iprochen, fo batte ich es verlaffen muffen. Der Ronig felbft murbe gezwungen worden fein, mich entfernen, mare er perfonlich auch von meiner Unschuld überzeugt gewesen. Best forberte bie öffentliche Meinung seine Entfernung - und wie er fich biefer Gewalt fugen mußte, fuge ich mich ihr, gang abgesehen bavon, bag überhaupt von Kugfamkeit nicht mehr die Rede fein kann ber vollenbeten Thatfache. Selbst ber Urm eines Titanen halt ben Gang ber Beltgeschichte nicht jurud in ihrem Laufe. Folgerechte Greigniffe haben Napoleon zerschmettert, Ludwig den Achtzehnten erhoben, Rarl ben Behnten gefturzt, dem Bergoge von Orleans die Ronigswurde in die Bande ge= worfen - - auf wie lange, bas wird bie Beit uns lehren, bas werben feine Sandlungen bebingen. Jest verlangte bas Bolt, jest verlangte Frankreich nach dem Burgerkonige Louis Philipp, die Majoritat ift zufrieden gestellt durch ihn, und gegen biefe fich aufzulehnen, bas allein ift Mein=

groß die Kluft sei, welche seine Weltanschauung von der ihrigen, sein und Helenens Alter trennte-Mit richtigem Takte überließ er sie sich selbst. Er verstand die Kunst zurückzutreten, um sicherer vorschreiten zu können, er verstand sich zu fügen im Privatleben wie in der Politik, sobald es seinen Zwecken diente.

Gegen feine Borausfetung fant fich Georg zu bem Grafen bingezogen. Er hatte erwartet, in ihm einem Manne von ben ftrengen Grund: faben feines Baters zu begegnen und fich ben Grafen kalt, höfisch geschmeibig und abweisenb gebacht. Nun lernte er mit Ueberraschung in seinem Schwager bas gerabe Segentheil biefer Gigenschaften kennen. Beit bavon entfernt, ben Unterschied ber Jahre zwischen ihnen geltend zu machen, ober, wie ber Baron es that, von jungeren Mannern ehrerbietige Unterordnung gu verlangen, ftellte er feine Schwager als gleichberechtigt neben fich. Er ritt und jagte mit ihnen, hatte Theilnahme für alle ihre jugendlichen Intereffen und ward fur Georg ichon nach wenig Stunden ein Gegenstand ber Buneigung, weil alle Ergab-

willig bar, und bie anmuthige Galanterie, mit ber er von ber Discussion fich schnell wieber zu feiner Berlobten aurudwendete, machte auf biefe und auf bie anderen Frauen einen angenehmen Eindruck. Bum erften Male gefiel ber Graf Bele= nen, zum erften Male faßte fie Butrauen zu ibm. weil feine biegfame Beltanschauung ihr neben ber Starrbeit ihres Baters mild und versohnlich por= fam.

Sie reichte ihm die Hand, der Graf kufte Dieselbe, und mahrend ber Baron sich anschickte, mit ben ebeln, aber schweren Baffen feines legiti= men Glaubens das Unrecht darzuthun, welches in der Anerkennung des fait accompli liege, eben weil es ein solches sei, sah er sich gezwungen, bier in feinem Privatleben, in dem ihm Rachften, Theuersten, in feiner Kamilie, die Gewalt der erfullten, bestehenden Thatsache gegen seine Ansicht gelten zu laffen. Er fublte, er habe jest noch Die Möglichkeit seine Tochter bem Grafen, beffen Gefinnung ihm nicht zufagte, zu verweigern, er konnte fogar auf ihren Gehorfam, auf die mehr ober weniger schnelle Fugfamteit feiner Gattin

zen nicht vollkommen befriedigt find burch manche Ihrer Berhaltnisse, und kann ich — — "

"Nein! bavon ift nicht die Rede," fiel ihm der Lieutenant in das Wort, "und gerade in diesem Augenblicke merke ich boch zum ersten Male an Ihrem "daß Sie im Ganzen nicht vollkommen befriedigt find durch manche Ihrer Verhältenisse," daß Sie boch ein Diplomat sind. Um es denn kurz zu machen, ich hatte ein Vorurtheil, einen wahren Haß gegen Sie!"

"Das ift sonderbar, ba Sie mich nicht kannten!" wendete ber Graf lachelnd ein, und es lag in feinem Zone Etwas, bas Georg verlegen urplåblich eine Schranke machte. meil es zwischen ihnen errichten zu wollen schien. fublte, daß er eine Unschicklichkeit begangen habe, und seine Befangenheit zu überkommen, wollte er sich mit einem noch entschiedeneren Worte befreien, ohne zu bebenten, bag wir den Knoten nur fester schlingen, ben wir gewaltsam zu lofen trachten. »Die Diplomatie ift mir immer schreck= lich zuwider gewesen," rief er, "weil das ewige Unterhandeln, Ausgleichen und Bermitteln ben schenvollen Stadt, erklarte er. "Bollen Sie sich frei fühlen lernen, so bewegen Sie sich so vorsichtig in der Menge, daß Sie auf Ihrem Wege vorwärts kommen, ohne an die neben Ihenen Gehenden zu stoßen. Kraft und Rücksichttslosseit mögen Freiheit erkämpfen in der Barbarei, in einem civilisirten Staate machen nur Fügsamkeit und Schonung gegen Andere uns persönlich frei!"

"So werbe ich also unter bie Barbaren gehen oder auf Freiheit verzichten muffen!" rief ber junge Offizier.

"Bielleicht werden Sie beides thun!" meinte St. Bregan fehr ruhig.

Georg war ganz ernst geworben und sah nachdenkend vor sich nieder. Da nahm der Graf seinen Arm und mit der scherzenden Anmuth, die ihm zu Gebote stand, sagte er, während sie sich dem Hause wieder näherten: "Benn Sie sich in der Barbarei genug gethan haben werden, lieber Freund, so werden Sie denkbarer Beise einmal einen Bermittler für Ihre Rückkehr in die Civilisation gebrauchen. Denken Sie dann an

ten die bekannte Lehre an, daß en voyage l'essentiel est d'arriver!«

Es entstand eine Pause, die der Graf absichtlich verlängerte. Er wollte dem jungen Manne seine Unschicklichkeit fühlbar werden lassen, inbeß er mochte niemals eine gewonnene gunstige Meinung einbußen, und unberührt durch die jugendliche Uebereilung des Lieutenants, war er es, der die Unterhaltung wieder aufnahm.

"Es ift Schabe," fagte er, "baß Sie nicht in Frankreich leben, Ihr Streben nach Freiheit — — "

"Ja! bas wurde bort Genugen finden!" un= terbrach ihn Georg.

"Das wurde fich beschränken lernen," bebeustete ber Graf, "in einem Lande, in welchem Besbermnn Freiheit für sich selbst beansprucht. Die Freiheit, welche Sie zu munschen scheinen, finden Sie eher in Rufland als bei uns!"

Der Lieutenant fah ihn betroffen an, ber Graf merkte, daß der junge Mann ihn nicht verftan= ben hatte. "Eine Kanonenkugel, die grade aus ihren Beg verfolgt, kann man eher in einer oben Steppe bulben, als in den Straßen einer men= handeln, von Chescheibungen, von Abenteuern aller Art in einer Beise sprechen horen, die ih= nen vollkommen fremt war, und bie fie auch an ihm fruher nicht gekannt hatten. Sie thaten plotlich Blicke in eine Welt, in ber die Leiben= schaften bem Befete Sohn sprachen ober es geschickt zu umgeben mußten, ohne bag bas Gefet ober die offentliche Meinung bafur Rache nabmen; aber biefe Blide maren fo furz, fo fluchtia. Die ermahnten Gegenstande so geschickt verschleiert. baß kein Bild fich ihnen ftorend ober verletend aufbringen konnte. Sie waren vor bem erften Schauen befrembet gurudgewichen, hatten bie Augen bavon abgewendet und gelauscht, ob die Mutter, ob ber Bater folche Mittheilungen, bie fonft in ihrem Saufe nie gebulbet worben maren, nicht als Ungehörigkeiten tabelnb zuruchweisen wurden. Die leichte Art bes Grafen, die Naturlichkeit, mit der er jene Verhaltniffe als alltag= licher Erscheinungen fluchtig ermahnte, machten jeboch baf er meist lange barüber fortgeschlupft mar, ehe eine Entgegnung moglich murbe; und außerten die Eltern fich barüber, so geschah es nur

in einer Beise, die die Thatsache anerkannte und sie mehr beklagte als verdammte. Ob dies aus Rudsicht für den Grasen, ob aus irgend einem ans
dern Grunde so geschah, machten die erstaunten
Mädchen sich nicht klar. Sie fühlten nur, es
sei eine Schranke niedergerissen zwischen ihnen
und der Welt. Die Eltern, die Brüder selbst, häts
ten vor ihnen bisher eine absichtliche Zurückhalz
tung beobachtet. Diese Alle kannten andere Seiten
des Lebens, Alle schienen die Reize derselben zus
zugeben und Niemand tadelte sie so strenge, als
man bisher die geringste Abweichung von
den Regeln einer als allein berechtigt ausgestells
ten Sitte, in ihrer Gegenwart verdammt hatte.

St. Brezan und die Zukunft, die er ihr zu bieten hatte, gewannen baburch einen geheimnißvollen Reiz für seine Braut. Ihre unentweihte Phantasie ward aufgeregt. Es war ihr, als umfange sie der berauschende Duft fremder Bohlgerüche, als locke sie ein auftauchender Lichtglanz,
das leise Heranklingen einer Musik, die uns geheimnisvoll labend vorwartsziehen, wenn wir in unferen Traumen die Schwelle eines mystischen Tempels

betreten haben, und wie von einem Zauber befangen, ber ihr ben Blid in die Bergangenheit verhullte, fah fie ihrem Sochzeitstage entgegen.

Um Borabenbe beffelben, als man die letten Gerathschaften ihres Schreibtisches, Die Portraits und jene tausend Rleinigkeiten verpacte, bie ihr als liebe Erinnerungen in bie neue Beimath folgen follten, fielen ihre Augen auf ein Seft Bebichte, bie ihr Friedrich einst gegeben und die fie noch immer zuruckbehalten batte, um ein Andenten an ihn zu besiten. Sie schlug es auf, es maren einfach gefühlte Lieber, wie fein ftilles Anabenleben fie erzeugt hatte, aber fie erschienen ibr viel reiner, viel schoner, als je zuvor. Es mar ihr, als lage bie Beit jenes friedlichen Empfinbens, jenes begnugten Genuffes an ber Natur, jenes ahnungsvolle Soffen auf Freundschaft und auf Liebe jahremeit binter ihr. Ein Gefühl von Bedauern gegen fich und Friedrich, eine unbestimmte Reue und Sehnfucht nach ber Bergangenheit kamen über fie. Gie konnte es nicht ertragen biefe Blatter burchzulefen und boch zauderte fie, fich von ihnen zu trennen. Endlich nahm Bandlungen I. 23

in einer Beise, die die Thatsache anerkannte und sie mehr beklagte als verdammte. Ob dies aus Rud: sicht für den Grasen, ob aus irgend einem anzbern Grunde so geschah, machten die erstaunten Madchen sich nicht klar. Sie sühlten nur, es sei eine Schranke niedergerissen zwischen ihnen und der Welt. Die Eltern, die Brüder selbst, hatzten vor ihnen bisher eine absichtliche Zurückhalztung beobachtet. Diese Alle kannten andere Seiten des Lebens, Alle schienen die Reize derselben zuzugeben und Niemand tadelte sie so strenge, als man disher die geringste Abweichung von den Regeln einer als allein berechtigt ausgestellzten Sitte, in ihrer Gegenwart verdammt hatte.

St. Brezan und die Zukunft, die er ihr zu bieten hatte, gewannen baburch einen geheimnißvollen Reiz für seine Braut. Ihre unentweihte Phantasie ward aufgeregt. Es war ihr, als umfange sie der berauschende Duft fremder Bohlgeruche, als locke sie ein auftauchender Lichtglanz,
das leise Heranklingen einer Musik, die uns geheimnisvoll ladend vorwärtsziehen, wenn wir in unseren Träumen die Schwelle eines mystischen Tempels

÷

baben, und wie von einem Bauber beber ihr ben Blid in bie Bergangenheit , fab fie ibrem Bochzeitstage entgegen. Borabende beffelben, als man bie letten baften ihres Schreibtisches, bie Portraits tausend Rleinigkeiten verpacte, die ibr : Erinnerungen in die neue Beimath fol= en, fielen ibre Augen auf ein Seft Geie ihr Friedrich einst gegeben und bie fie mer gurudbebalten batte, um ein Anbenihn zu befiten. Gie schlug es auf, es einfach gefühlte Lieber, wie fein ftilles leben fie erzeugt hatte, aber fie erschienen reiner, viel schoner, als je zuvor. , als lage die Zeit jenes friedlichen Em= , jenes beanuaten Genusses an ber Raes ahnungsvolle Hoffen auf Freundschaft Eiebe jahremeit hinter ihr. Gin Gefühl bauern gegen fich und Friedrich, eine unte Reue und Sehnsucht nach der Bergan= tamen über fie. Sie konnte es nicht ertra= e Blatter burchzulesen und boch zauberte von ihnen zu trennen. Endlich nahm 23 naen I.

fie ein Band, das fie viel getragen hatte, schlang es um das heft, schrieb das Datum barauf, verfiegelte es, und als fie es dann Cornelien gab, mit der Bitte, es Friedrich nach ihrer Abreise zuzustellen, sturzten ihr die Thranen aus den Augen und fie entfernte sich schnell.

Diesem Schmerze gegenüber fühlte fie bie Rothwendigkeit, fich gegen ben Grafen zu erklaren, ihm zu fagen, wie schwer ihr bas Opfer ihrer Reigung geworben sei und sich vertrauend an feine Bruft zu legen, benn es mar ibr, als bedurfe fie feines Beiftandes gegen fich felbft. Schnell, bamit ber Muth ihr nicht entschwinde, eilte fie bie Treppe binab in ben Salon, an beffen Kenfter fie ihn turz vorher mit bem Lefen einer Beitung beschäftigt gefehen hatte, fo baß fie boffen burfte, ihn allein zu treffen. Ihre Rebe, bes Grafen Antwort, Die gange Scene ichwebten ihr in fester Borftellung vor ber Seele, als fie aber die Thure offnete, mar St. Bregan nicht mehr allein. Die Baronin faß auf dem Sopha und fragte nach einer jungen Dame, die fie in Rarlebad gemeinfam tennen gelernt und die fich seitdem verheirathet hatte.

»Die Che war balb nach ber hochzeit nabe ran ungludlich zu werben! fagte ber Graf.

"Bie bas?" fragte bie Baronin.

»D, burch eine faliche Gentimentalitat von iben Theilen. Die fleine Caroline batte eine erzensgeschichte gebabt, eine Liebe, wie jebes tabchen fie mit siebzebn Sahren fur einen armen bufin ober für irgend einen andern jungen Dann me Auffichten begen zu muffen icheint, bamit 18 Berg Hopfen lernt. Diefe Liebe bielt fie febr ch, mas ihrem Alter beffer anftanb, als ber Erbrung ihres Mannes, ber jenes schuldlofe Bebl wie eine ernfte Sache ansah. Sie machte onfibengen, ihr Mann verlangte Schwure, und e Sache marb burch Migverstehen zu einem rama erhoben, mabrend fie kaum ben Stoff : einem Baudeville barbieten fonnte. Inbek ift Alles ausgeglichen und Caroline ift zufrien, wie mir scheint!"

Die Baronin hatte Helene fluchtig angeblickt, ver das hatte genugt, die Wangen des Rade ens mit dunkler Gluth zu überziehen. Ihr ntfchluß, sich dem Brautigam vertrauend mit-

zutheilen, war zerftort. Sie schämte sich, ohne zu wissen weshalb, und es bunkte sie leichter, bas Gefühl einer Unredlichkeit in sich zu tragen, als von ihrem kunftigen Gatten belächelt zu sehen, was ihr eine heilige Erinnerung war. Aber zum ersten Male beklagte sie es tief, baß ber Graf nicht junger sei, daß er nicht mehr zu empfinden, zu benken vermöge, wie sie selbst.

Endlich kam ber Tag ber Trauung heran. Im weißen brautlichen Gewande, bessen Falten schwer herniederstossen, ben Myrthenkranz auf den dunskeln Locken, so führte die Mutter Helene in das Zimmer des Barons. Erich befand sich bereits bei ihm. Er sollte bald nach Helenens Hochzeit seine Reise antreten, und der Bater hatte gewünscht, die beiden Kinder, welche fast zu gleischer Zeit sein Haus verlassen sollten, noch einmal in besonderer Unterredung zu sprechen, ehe sie schieden.

Die Fenster bes Gemaches waren geoffnet, bie letten Strahlen ber Sonne sielen hinein. Ein ftarker Blumengeruch brang aus bem Garten empor, in ben Blattern bes Weinlaubes, bas

feine Ranken bis in die Fenster hineinbog, zwit: scherten die Bögel. Sonst war Alles still, und die schöne Einsachheit, mit der das Zimmer ausgesstattet war, gaben ihm in dieser Ruhe das Anssehen einer Kirche, während es zugleich einen würdigen hintergrund bildete für die edle Gestalt seines Besitzers, der in schwarzer Kleidung, die Brust mit Ordenzeichen bedeckt, der Tochter entzgegentrat, ihre beiden hände erfaste und sie schweizend eine Beile mit liebevollem Ernst betrachtete. Dann wendete er sich ab, umarmte ihre Mutter und auf die beiden Kinder zeigend sagte r: "Du hast mir treulich geholsen, sie so weit u bringen, ich danke Dir!

Die Baronin umarmte ihn und kußte bann eine Hand, er ließ es ruhig geschehen. "Noch sind sie unser!" sprach er, "aber nur noch diese Stunde! Noch sind wir für sie verantwortlich! Welch ein Trost liegt barin, verantwortlich zu für die Menschen, die man liebt! Welch ein oft, welch eine Erhebung! und ich darf es mir Dir in dieser Stunde sagen, wir haben die gend unserer Kinder zu einer glücklichen ges

macht. Nichts Unebles hat fie berührt, tein ubles Beispiel ift ihnen gegeben worben. Mit eblent Namen, mit reiner Ehre und mit reinem Herzen entlaffen wir fie bei ihrem Eintritt in bie Belt. «

Die Mutter weinte, Helene war vor bem Bater niedergekniet, Erich ihrem Beispiele gefolgt. Da legte er seine Sande auf ihre Saupter, und mit bebender Stimme sagte er leise: "Sei das Gebächtniß an Eure Eltern Eure Schutwehr gezgen jedes. Unrecht, und wo mein Auge Euch nicht mehr erreichen, meine Hand Euch nicht mehr leizten kann, da sei Gott mit Euch!"

Die Geschwister richteten sich empor, umarm= ten die Eltern, umarmten einander. Es war still im Zimmer und der Friede der außeren Na= tur erhohte die Feier dieses Augenblickes.

Als die Erschütterung ausgeklungen hatte, setzte sich der Baron auf seinen Divan und not thigte die Anderen ebenfalls Platz zu nehmen. "Ihr werdet nun Beide in wenig Tagen in eine Belt gehen," sagte er, "in der andere Ansichten, andere Begriffe, ja eine andere Ehre herrschen, als die, nach deren Grundsätzen ich Euch erzog.

Der Chrenbegriff ber fogenannten großen Belt if loder und behnbar. Lagt ihn nie ben Guren werben. Bortbruch, Treulofigkeit, Gefinnunge: loffafeit, Leichtfinn, Coketterie, ja jeber Berrath laffen fich verbergen unter bem Deckmantel jener Befellschaftsehre, jener Cavalierehre, bie fich gur wahren Ehre eines Ebelmannes verhalt, wie bet Parabebegen eines Sofmannes zu ber feften Baffe. bie unfer Freund ift in ber Stunde ber Gefahr. wie frembes Bob gu unferm eigenen Bewußtfein. Bas Ibr nicht vertreten fonntet hier vor mir zu jeber Stunde, das ift fundhaft und ehrlos, und wenn alle Welt das Gleiche thate, und wenn alle Welt Euch barum lobte. Ich, ber ich Euch erzog, der Guer Gewiffen bilbete, ich bin und bleibe Euer Richter, benn mir schuldet Ihr ben Namen, ben Ihr als Eure edelfte Mitgift binaus nehmt in das Leben, mir feid Ihr dafur verant= wortlich. Erhaltet ihn rein, er ift der meine! Gebt mir bie Sand barauf!"

Helene that es schweigend. Erich aber ftand auf und seine Rechte in die des Baters legend, sagte er: "Ich schwöre Dir, den Namen rein zu erhalten, ber mein Stolz ift und ben ich Dir als mein hochstes Gut verbanke! Ich schwore Dir's!"

"So werben Deine Kinder einft Dich fegnen, wie Dein Dank mich fegnet!" entgegnete ber Baron mit hoch erhobenem Haupte, umarmte feine Kinder nochmals, und hatte sie freigesprochen zur Banderschaft in das Leben.

## 3manzigftes Rapitel.

Bahrend in folder Beise das Schickfal seis ner Geliebten und seines Freundes einen Bendes punkt erreichte, hatte Friedrich eifrig darnach gesstrebt, ein neues Ziel für sich zu gewinnen, und der Umgang mit dem Doctor schien ihm dafür förderlich zu werden. Er hatte eines Tages mit Friedrich plotlich ohne alle Vorbereitung über dessen gescheiterte Liebeshoffnungen gesproschen, um ihm auf seine Beise zu hülfe zu kommen.

"Die meisten Menschen," hatte er ihm gesagt, "find wie Kinder, sie wollen vergessen, was ih= nen unangenehm ist, und sie bedenken babei nicht, baß sie keine Errinerung verlieren konnen, ohne an ihrem eigenen Werthe einzubußen, benn was ist der Mensch anders, als das Resultat seiner Erfahrungen? Seine Leiden und seine Freuden sind ein Theil seines Wesens. Wer vergessen, wer die Erinnerung an seine Schmerzen von sich wersen will, ist ein thorichter Verschwender!"

"Aber bas Leben hat der Schmerzen viel. Die Last muß schwer werden, wenn man sie bes ftandig mit sich trägt!" wendete der Jungling ein.

"Ber fordet das, mein Freund? Trägt benn ber Reiche sein Vermögen beständig in der Tasche? Wie der Erwerbende seine Capitalien zurucklegt und sie aufzeichnet in sicherem Register, während er von ihren Zinsen lebt, so sollen wir unsere Erfahrung sesthalten und zurucklegen, ihre Lehren uns nugbar machen, und durch sie zu neuen Erfahrungen zu gelangen suchen. Ein persschlicher Bunsch ist Ihnen sehlgeschlagen, Sie hegen augenblicklich keinen anderen, aber est giebt viel Bunschenswerthes in der Welt, viel Erstrebenswerthes und Nothwendiges für die Allgemeinheit. Haben Sie Richts zu erringen für sich selbst, so helsen Sie den Anderen und machen

e allgemeine Zwede zu den Ihrigen! Arbeit amt Ihnen Ihre Erinnerungen nicht, aber legt sie zurud und macht sie fruchtbar. beiten Sie!«

Er setze ihm bann auseinander, wie seine herigen Studien ihn im Ganzen dem Leben der Gegenwart entfremdet hatten, wie alle ehrten Untersuchungen nicht Selbstzweck, sons n nur Mittel zum Zwecke waren, und wie Kenntniß der Vergangenheit an sich vollstmen werthlos bleibe, wenn sie nicht für die genwart und Zukunst nutbar gemacht werde. stellte die politischen Ereignisse in Frankreich Revolutionen der Vorzeit gegenüber, und ste in Friedrich die Neigung zu historischen philologischen Studien zu erwecken, während seine Theilnahme zugleich auf die staatlichen twicklungen der Gegenwart lenkte.

Indes so fehr diese Forschungen und Ereig= ie ihn auch zu fesseln begannen, so blieb der danke an Helene doch übermächtig in ihm. ichte er sich noch so tief versenken in das ibium alter Geschichte und ihrer Sahreszah= Mutter machten keinen Eindruck auf ihn, und mit der Todesmattigkeit des gehehten hirsches brach er zusammen vor dem unentfliehbaren Feinde, vor jenem übermächtigen Schmerz, den nur tiefe, starke Naturen in sich zu erzeugen vermögen.

Er konnte seinen Zustand micht verbergen und ging nach seiner Wohnung. Es war neun Uhr. Als die Wirthin ihm das Licht auf sein Zimmer brachte, gab sie ihm einen Brief, der für ihn vor zwei Stunden angekommen war. Er erkannte Helenens Handschrift. Mit bebender Hast riß er das Couvert auf. Der Brief lautete:

"Und galte es meiner Seele Seligkeit, ich muß es fagen, Einem muß ich es fagen, wie elend ich bin, und ber Eine bist Du!"

"Ich wußte nicht was ich that, ich kannte mich felbst, ich kannte bas Elend nicht, als ich versprach, Dich zu vergessen, als ich versprach, bas Weib eines Mannes zu werden, der mir fremd ist, fremd bis tief in das innerste Herz!"

"Beift Du was das heißt, das Beib eines Mannes werden, den man nicht liebt? — Kein Mann, auch Du nicht, kannst dies Entsehen ver-

ermahlten ein großer Ball im Saufe ern ftattfinden werbe.

der Abend berankam, litt es Friedrich feinen Buchern, nicht in feinem Bimmer. e nicht allein bleiben. In feiner Qual u garffeny er mar ichon jum Balle ge-Er suchte ben Doctor auf und fand ibn , fich fur benfelben Ball anzukleiben. en Belene wieder feben, ihm allein, ihm, plotlich nach ihrem Unblid ichmachtete, er leibenschaftlicher nach ihr verlangte, bie Stunde rudte, in ber fie ihm fur ntzogen werben follte, ihm allein war id verfagt. Gine aufreibende Unrube, beklemmende Angst kamen über ihn. Er cht, mas er thun follte und wollte boch twas thun, um biefer Ungft, um feinen ı und Schmerzen zu entfliehen. Berftreut pirrt langte er bei feinen Eltern an, ohne igentlich vorgehabt hatte, sie zu besuchen. ter hatte vor einigen Zagen einen Rucken und lag schwer barnieber. Aber felbst 1 Leiben bes Rranken, die Rlagen ber Mutter machten keinen Eindruck auf ihn, und mit der Todesmattigkeit des gehetzten Sirsches brach er zusammen vor dem unentfliehbaren Feinde, vor jenem übermächtigen Schmerz, den nur tiefe, starke Naturen in sich zu erzeugen vermögen.

Er konnte seinen Zustand micht verbergen und ging nach seiner Wohnung. Es war neun Uhr. Als die Wirthin ihm das Licht auf sein Zimmer brachte, gab sie ihm einen Brief, der für ihn vor zwei Stunden angekommen war. Er erkannte Helenens Handschrift. Mit bebender Hast riß er das Couvert auf. Der Brief lautete:

"Und galte es meiner Seele Seligkeit, ich muß es fagen, Ginem muß ich es fagen, wie elend ich bin, und ber Gine bift Du!"

"Ich wußte nicht was ich that, ich kannte mich felbst, ich kannte bas Elend nicht, als ich versprach, Dich zu vergessen, als ich versprach, bas Weib eines Mannes zu werden, der mir fremd ist, fremd bis tief in das innerste Herz!"

"Beißt Du mas das heißt, das Beib eines Mannes werben, den man nicht liebt? — Kein Mann, auch Du nicht, kannst dies Entsegen ver-

ie Qualen, biefe Gelbstverachtung, biefe 3 alles Beiligsten im Beibe!"

zbeal wollte ich bleiben, es follte mich : als reines Bilb ber Liebe, ber Ent= zuschweben — und ich bin mir selbst zeworden!"

b mir! vergieb mir! ich wußte nicht, at!" —

llte die Ehre unseres Namens aufrecht h habe gelobt, die wahre Ehre heilig n, meinem Bater habe ich es gelobt, e der Weltmenschen verachtet. — Und Weltehre zu genügen, mich und meine mit nie zu verlöschender Schmach besahin hat mich der Wille meiner Elshat meine Schwäche mich gebracht!" — ihlte der Muth, Dein mühevolles Lesilen, ich verschmähte die reine Ruhe Herzen aus elender Feigheit. Seht 1e, ewige Reue eingetauscht um Glanz Dich und mich, Dein Leben und das ich zerstört. Ich verachte mich selbst

und Du wirst mich verachten, verachten was Du einst geliebt haft!"

"Es ist geschehen! es ist Alles zu Ende — Der Brief brach plotzlich ab. Friedrich sant mit einem Schrei der Verzweislung auf sein Lasger nieder. Aber schon im nachsten Augenblicke raffte er sich auf und sturzte auf die Straße, dem Heidenbruck'schen Hause zu.

Als er es erreichte, schallte ihm Musik entgegen aus den hellerleuchteten Fenstern. Es waren die Tone eines Walzers, nach denen er oftmals mit Helene getanzt hatte. Wie brennende Dolchtiche bohrten sie sich in sein Gehirn. An den Borhängen schwebten die Schatten der Tanzenden vorüber, Helene mochte unter ihnen sein. Vor der Thure hielten die Equipagen der Gäste. Er stand stille und sah sie in stumpsem Hindrüsten an, so daß er vor sich selbst erschraft und den Platz verließ.

Und boch zog es ihn in ihre Nahe. Er wollte bas Saus betreten, in bem fie jeht zum letten Male weilte. Er wollte fie fehen um jeben Preis.

Baus lag mit feiner Rudfeite in einem ber fich bis ju bem großen Zeiche , welcher bie Stadt burchichneibet und n Privat = und offentlichen Garten um-Nach einem ber Betteren wendete Schritte, eilte an bas Ufer binab, nahm t und ruberte über bas Baffer. himmel mar buntel, bie Racht warm, ne ichimmerten aus bem Teiche wieber. er fiel kubltropfend von den schlanken Rub. Die tiefe Stille, Die Einsamkeit, bas pirkten beruhigend auf ihn ein. Es war i sei der lette Kampf vorüber und bie mattung bes Tobesichlafs ihm nabe. bas herabfinkenbe Ruber bie bunkle etheilte, so oft zog es ibn, sich in ibre le zu versenken, aber er hatte noch einen einen 3med - er mußte Belene feben. os legte er bas Boot an der Treppe ju bem Garten ihres Saufes fubrte. ne Bitter, das fie fcbloß, war leicht über= Er schritt die dunkle Allee empor, an de= e ber Lichtalang ber Kefterleuchtung 24 aen. I.

schimmerte. Jetzt war er am Ziele — und boch wie fern von ihr.

Was hatte er benn gewollt? Sollte er ste rufen lassen? Plöglich hineintreten? — Er lachte über sich selbst mit bitterm Spotte, er schalt sich thöricht, sinnlos, und vermochte doch nicht von ber Stätte zu weichen. Balb stand er still und sah nach den Fenstern hinauf, bald setzte er sich nieder, um so ängstlich auf das Fallen eines Blattes zu horchen, als erwarte er die Ersehnte. — Aber das Blatt lag am Boden, die Luft säuselte leise durch die Zweige und Alles blieb still, und er war einsam wie zuvor.

Endlich erhob er sich und ging bem Hause zu. Als er aus der großen Hauptallee in eine der vier Lauben bog, die im altfranzosissichen Geschmade aus glattgeschornen Hainbuchen gebildet waren, glaubte er Schritte zu horen. Er wich zurud in den Schatten. Die Schritte naherten sich. Ein Lichtstrahl aus dem Hause siel auf ein helles Gewand, eine leichte Figur trat in den Eingang der Laube.

"Belene!" rief Friedrich mit unterdrude: ter Stimme, und beibe Arme wie jum Dantbet im Gefühle ber Rettung erhebend, stürzte ihm entgegen und warf sich an seine Brust. die sie hieher gekommen, wie sie sich gefunden, wusten, sie fragten es sich nicht. Jener dunkle rieb hatte sie geleitet, der in entscheidenden ugenblicken oft so machtig in uns wirkt.

Er preste sie an sich, sie hing sich an ihn, is wollte sie ihn nimmer lassen. Das war nicht wehr die zagende Jungfrau. Es war ein Weibt seiner vollen Leidenschaft, in einer Leidenschaft, ie der Jüngling nicht gekannt hatte, und vor er er erbebte.

"Und Du verachtest mich nicht?" fragte fie ihn. Rur feine Ruffe antworteten ihr.

"Rannst Du mich noch lieben?" fragte sie vieber.

"Ich bete Dich an!"

»So lag uns scheiben!" rief fie, und wollte ich feinem Arme entwinden, aber Friedrich hielt ie fest.

"Ich muß fort!" flehte sie, und schmiegte sich och an ihn, "laß mich, Friedrich! ich muß fort!"

Uber er zog sie nur angstvoller an sein Herz.

Da horten fie ein Geräusch bicht neben fich. S fuhren erschreckend empor.

"So sei Gott uns gnabig!" rief Friedri und drudte einen letten Kuß auf ihre Eip pen. Sie riß sich von ihm los — der Docts stand vor ihnen. Er hatte Helene in den Garts gehen sehen, und Sorge um sie hatte ihn getriebe ihr zu folgen, als man ihre Entsernung bemerkt

"Rommen Sie, Helene!" fagte er mit milber Tone, "ber Graf vermißt Sie!"

Er nahm ihren Arm, drudte Friedrich b Sand, und fuhrte bie Grafin in bas Saus zuru

3wolf Stunden spater suhr ein eleganter Riewagen dem Thore zu, das gegen Suden füh Eine bleiche junge Frau lehnte thranenmudden Kissen an der Seite eines Mannes. der Chaussee sahen sie einen Jüngling einsan ner Straße gehen. Als der Wagen sich naherte, wendete er den Kopf, seine Blick gen an der Gräsin, ihre kaum versiegten nen stromten wieder hervor, und sie v das Gesicht. Der Wagen slog an ihm

"Rannteft Du ben Menfchen?" fragte ber Graf gleichmuthig.

Die Grafin antwortete nicht und er forschte nicht weiter. Er ließ sie ruhig weinen, benn er hatte es oft erfahren, wie leicht die Jugend es überwindet, von der Seimath zu scheiden.

## Sinunbamangigftes Rapitel.

Benn das wilde Feuer ausgetobt hat, wenn die prasselnden Flammen erloschen sind, beren Gluthen in sturmgefachter Eile die Habe eines Menschen verschlangen, wenn Angst und Hossenung, wenn die Möglichkeit der Huste und die durch sie wach erhaltene Anspannung der Seelenskräfte vorüber sind, dann ist die Stille, welche dem Berke der Zerstörung solgt, noch grauensvoller, noch herzzerreißender als selbst der Vernichtungstamps. Alles, was der Mensch besessen hat, ist dahin. Bas er geliebt, was er geschaffen und gepslegt, die Stätte seiner Ruh, seiner Arbeit sind nicht mehr. Kalte, graue Asche, zerbröckelnde

Erummer liegen vor ihm, und er kommt sich spukhaft vor, weil er basjenige überdauerte, was er sich
gewöhnt hatte, als zu sich gehörend zu benken,
als sein Eigenstes zu empfinden. Noch vor wenig Stunden ware er sich beklagenswerth erschienen, hatte man ihm die Halte seines Besitzes
geraubt — und wie reich wurde er sich dunken,
sande er jetzt unter den. Erummern nur das Geringste wieder! Wie angstlich sucht er, irgend ein
Etwas zu entbeden, das er hinüber tragen könnte
in die neue, ach, so leere, arme Zukunst.!

Friedrich fühlte sich wie vor solcher Statte ber Bersstrung. Die Geliebte war ihm entrissen, entrissen in der furchtbarsten Weise, von Selbstverachtung bedroht, hinausgeschleudert in eine ihm fremde Welt, die ihm jett feindlicher und verderbensvoller Dunkte, als je zuvor. Erich hatte die Stadt verlassen, und sich selbst alaubte Friedrich verloren zu haben.

Er kannte sich nicht wieder. Ein wils bes, verzehrendes Verlangen brannte in seisnen Sinnen. Er begehrte nach Helenens Bessit, nach dem Beibe eines Andern, und sie selbst, die er wie eine Heilige geliebt in reiner

Anbetung, hatte biese Gluth in seine Sinne, ben verbrecherischen Wunsch in seine Seele gesschleubert. Wie hatte er es ihr gedankt, ware sie ihm unnahbar geblieben, das leuchtende Ibeal seines Lebens! Und doch liebte er sie mehr als jemals, denn sie war ihm menschlich näher getreten, sie war ihm unauslöslich verbunden durch das Verbrechen geistigen Chebruchs, dessen Schwere der gewissensstrenge Jüngling doppelt tief empfand. Brütend über seinem Schmerz, über einer Schuld, die er sich nicht weg zu läugnen wußte und beren Unfreiwilligkeit anzuerkennen er sich sträubte, zog er sich in sich selbst zurück, um aus den Trümmern seiner Vergangenheit sich eine rettende Stüge zu suchen.

Er vermied es, ben Doctor zu sehen, oder Larssen und Georg zu begegnen. Er scheute ben Erstern, und fürchtete Helenens Namen von den Anderen zu horen. In solchen Krisen, in denen der Mensch irre wird an sich und seinem eigenen Werthe, treten die naturlichen Verhaltnisse und Gefühle als unsere Erretter auf. Das Bewußtsein, daß sein Leben seinen Eltern theuer, daß

ihnen nothwendig, und ihre Liebe auch bem rirrten unverloren sei, hielt ihn aufrecht. Der banke, Pflichten gegen sie zu haben, gab ihm ith und Fassung. Sich zur Pflichterfüllung eben, heißt sich das Anker bereiten, das uns Sturm der Leidenschaften vor dem Untergesbewahrt.

Als wichen die Damonen von ihm, so erleichtert lte der Sohn sich in der Rabe seiner Eltern. Exrennung, welche die Verschiedenheit ihrer lbung zwischen immen aufgethan hatte, ward burch das gegenseitige Bedürfniß, Liebe zu ofangen und zu gewähren, ausgefüllt: und die ner bedenklicher werdende Krankheit des Basterklärte den Eltern die fast unausgesetzt wesenheit des Sohnes an dem Schmerzenslasdes Greises.

Obschon der Doctor nicht ohne Hoffnung für ie herstellung war, glaubte der Meister selbst ien Tod nahe und sah ihm ruhig entgegen. it er es aufgegeben hatte, an die Rückkehr zur weit zu denken, war es, als ob er sich zum en Male Ruhe gonnte, als ob er diese ges

zwungene Ruhe genieße. Es war ein Behagen über seine Buge ausgebreitet, wie es ber Arbeiter in ber wohlverdienten Rast des Feierabends empfindet, und mit Freude sah er ben Sohn oder den Doctor an seinem Bette verweilen, sich in langen Unterhaltungen mit ihnen zu ergehen.

In bes Baters Krankenstube hatte ber Doctor Friedrich zum ersten Male nach bem Abschiede von der Gräfin wiedergesehen, und war
betroffen worden durch das veränderte Aeußere
des jungen Mannes. Seine Stirne war bleicher
geworden, ein schwermuthiger Ernst hatte sich
um Mund und Augen gelagert, wenige Tage
ihn um Jahre reifer und alter werden lassen.

Als ber Doctor sich entfernte, nothigte er Friedrich ihn zu begleiten, und fragte ihn, weshalb er ihn so lange vermieden habe?

"Sie wiffen es!" antwortete ihm berfelbe. "Anberen unfere Gefellschaft aufzudringen, wenn wir uns felbst zur Laft find, ift so bemuthigend!"

"Im Gegentheile, lieber Freund! Es liegt ein großer Egoismus barin, feine Schmerzen allein tragen zu wollen aus falfchem Sochmuth. Ber die rechte Liebe zu den Menschen, das rechte dertrauen zur Sutartigkeit ihrer Natur hat, dem siderstrebt es nicht, sich mitzutheilen und Mitgesihl zu fordern, a sagte der Doctor. "Zu dem öpruche ihres Heilandes: Was Du nicht willst, as Dir die Anderen thun, das thue ihnen auch icht, gehörte von Rechts wegen der Nachsah: und sas Du Dich sähig hältst den Anderen zu leisten, as fordere von ihnen und nimm von ihnen hne Rückhalt und Bedenken an!"

"Ich wurde bas auch thun — aber Sie ton: ien mir nicht helfen!"

"Es fame barauf an!" meinte ber Doctor.

"Ich bin mit mir zerfallen! fagte Friedrich sepreßt. "Der Boden, auf bem ich stand, hat unser mir gewankt. Die Elemente meines biserigen Lebens und Glaubens beginnen aufgesist und haltlos um mich herum zu wirbeln. Bas ich als Verbrechen tabeln mußte, fühle ich le unfreiwillige Schuld, als ein Werk bes Zusus, eines Zufalls, vor dem ich irre werde an Borsehung. Wohin aber kommen wir, wenn

wir unfere Handlungen nicht mehr als freies Thun erkennen?"

"Bunachst zu ber Frage: was ift Schuld?" erklarte ber Doctor, "und nach ihr zu bem Schlusse, bag basjenige, was wir bei ernster Prusfung nicht als Schuld empfinden, keine Schuld für uns ist."

"Aber es giebt eine positive Schuld, eine pofitive Gunbe!" behauptete Friedrich.

"Positiv?" wiederholte ber Doctor. "Bieles, was man Schuld, Sunde, Berbrechen nennt, ist ein Widerspruch gegen die Ordnung der Dinge, welche eine auf falschen Grundsähen sußende Weltanschauung erzeugt hat, und
welche die Ausgeburten dieser falschen Weltanschauung, die richtende Kirche und der absolute
Staat, zu ihrer eigenen Erhaltung fortdauernd
als Verbrechen darzustellen sich gezwungen sehen."

"Das Gewissen bes Menschen stimmt ihnen aber bei!" wendete ber Jungling ihm ein.

»Beil die Erziehung die Gewissen nach vielen Seiten hina bsichtlich mit falschen Grundfaten migleitet hat. Es ift bequemer, bas Gewissen ber Renfchen über ihr angebornes Recht ju verwirren, als ben Staat und feine falfchen Einrichtungen fo ju entwirren, daß bas angeborne Recht bes Renfchen in ihm feine Geltung finbet!«

Der junge Mann antwortete ihm nicht. Der Doctor fand das in der Ordnung. Er schritt rushig neben ihm her. Erst als sie auf den Punkt gestommen waren, auf dem ihre Bege sich trennten, sagte er: "Das Eine übrigens halten Sie sest, ein Schwerbeladener kann sich und Anderen Richts nügen. Bollen Sie wirken, so streben Sie nach jener Erkenntniß, die den Menschen einsetzt in sein Recht und ihm das ewige Schuldbewußtsein eines gegen unvernünstige Gesetze sich empörenden Sklaven nimmt. Kein Sklave, kein Schuldbewußter hat je Großes geleistet — und Christus, dunkt mich, nahm alle Schuld der Menschheit nur dazum über sich, damit sie sich frei sühle, sich zu Khaten auszurichten!"

Diese letten Worte überraschten Friedrich. Sie leuchteten ihm ein, weil sie seinem Bedürfnisse mtgegenkamen. Man konnte ben Menschen meift bie Bahrheit schnell und sicher zugänglich machen,

wunte man ftets ben Augenblick zu finden, in bem sie auf dieselbe burch eine innere Nothmenbigfeit hingewiesen werben. Bum ersten Male fchrat ber Jungling nicht vor ben fevtischen Unfichten bes Doctors jurud, fonbern begann weiter auszu= benken und in fich zu entwickeln, was Jener in ihm angeregt hatte. Bum erften Male gab er es fich zu, daß neben ber orthobor = boamatischen Auffaffung bes Chriftenthumes eine andere Deutung, eine menschlich sombolische zuläffig sein konne, ja baß gerade biefe unter Berhaltniffen boberen Troft, großere Ermuthigung zu geben vermoge, als jene. Es bammerte in ihm auf, bag es Erhebung und nicht Berknirschung fei, was eine erlofende Religion bem Menschen bieten muffe, um fruchtbar zu werben. Er hatte bisher fich ausschließlich bie Stubien und Forschungen Underer auf bem Gebiete ber Theologie zu eigen zu machen gestrebt, jest kam ihm ber Gebante ber Selbstprufung und ber Quellen= studien.

Mit neuem Gifer wendete er fich bem Sebraifchen und ben alten Sprachen gu, und bie

ersuchungen über bie Gnoftifer brachten ibn Alterthume, ben alten Philosophen naber. Genugfreudigfeit, ber Schonheitsfinn ber echen erquickten ihn. Sie machten ihn begierig, Runft versteben ju lernen, in ber bie gange ensfulle jener Beit und jenes Bolkes zur Bluthe mmen war, und die geistigen Elemente ber= zufinden, an welche spater fich als ihre Kortvicklung bas Chriftenthum anschlof. t bem Gebanken an eine folche Folgerechtig= t ber Erkenntnif mar er im Grunde ichon ber juptlebre bes Christenthums, ber Lehre von ber ttlichen Offenbarung, ju nahe getreten, ohne k er sich bessen bewukt marb, und er mare lleicht schnell auf bem begonnenen Bege fort= dritten, hatte nicht bie machsende Beforgniß i feinen Bater ihn mehr und mehr beansprucht b feine Studien unterbrochen.

Denn des Meisters Empfinden hatte ihn nicht auscht, sein Leben naherte sich dem Ende, und selbst war es, ber die trostlose Frau mit dem danken an ihre Vereinsamung auszusohnen bte.

Eines Abends, als Mutter und Sohn an sei=
nem Lager saßen, hatte der Bater Fieber gehabt,
und in der beängstigenden Unruhe desselben bald
dieses, bald jenes gefordert, sich heftig beklagend,
daß man es ihm nicht recht zu machen wisse.
Dann war er eingeschlasen, und ruhiger erwacht,
sah er die Seinen freundlich an und sagte: "Bie
ich so einschlief, war mir's ordentlich lieb, daß
ich Euch nicht mehr zu qualen brauchte. Du,
Mutter, wirst es brauchen können, daß ich Dich
in Ruhe lasse!"

"Benn Du nur erst gesund wärst!" seufzte die Meisterin, putte das Licht, um an der dunklen wollenen Jacke fortzustricken, die ihn warm halten sollte, wenn er aufstand, und fügte hinzu: "Das Licht brennt auch so elend, es will mit meinen Augen nicht mehr fort. Bor'm Jahre hatte ich noch Regine, wenn mir eine Masche hinsiel. Nun muß ich sehen, wie ich mit der Brille fertig werde!"

"Ich habe oft an die Regine gedacht," fagte ber Meister, "wenn ich so still lag biefe letten Tage. Es ist schabe, daß sie fort find. Ihr bat= tet zusammenziehen können, bas ware billig ge= wesen, und ber Alte war gut zu leiden, man konnte gut durchkommen mit ihm.«

»Er ift auch viel frant gewesen, schrieb er ja juleht bem Frig!«

"Um so beffer konnt' er Dich gebrauchen, benn Dir wird's fehlen, wenn Dich Niemand plackt, wie ich."

\*Du wirft noch fo lange vom Sterben reben," fagte bie Rutter, "bis -"

"Bis ich sterbe!" siel ihr der Bater in's Wort. "Aber so seib ihr Weiber! Vom Winzter, der kommen soll, und von Allem, was noth ist sen Winter, da konnt ihr den ganzen Sommer reden und euch darum sorgen und Eiznen darum plagen, und vom Tode, der ebenso gewiß kommt und der seine Sorgen hat so gut wie der Winter, davon mogt ihr Nichts horen, wenn er noch so dicht vor eurer Thur siet. Und der Tod geht nicht vorbei wie so ein Winter."

Die Mutter war aufgestanden und hinausges gangen, sich in der Ruche auszuweinen. Der Meis fter sah ihr nach und sagte dann zu Friedrich: "Benn ich's ihr nicht vorhalte von fruh bis spat, fo ist nachher kein Auskommen mit ihr. Du wirst sie aber nicht verlassen!"

Friedrich reichte ihm die Sand und bat, er moge sich fur ben Fall seines Todes um ber Mutter Schicksal keine Sorge machen.

"Ich thue es auch nicht, aber ich weiß boch nicht, wie es werden soll. Nähen kann sie nicht mehr viel, auf Arbeit gehen und sich heut da, morgen dort von Fremden chikaniren lassen — das wurd' ihr hart ankommen!"

"Es foll ihr an Nichts fehlen, Bater! ver= laffen Sie fich barauf," verficherte ber Sohn.

"Nichts fehlen? Arbeit muß sie doch finden, was soll sie benn sonst? Soll sie sigen und sich brum haben, daß ich tobt bin? Sie muß es boch verarbeiten und vergessen, wenn sie auch benkt, daß man sich wiedersieht!"

"Und glauben Sie bas nicht?" fragte Friedrich.

"Marr!" antwortete ber Alte, und zuckte mit ben Achfeln.

"Sie glauben nicht an die Unsterblichkeit un= ferer Seele, Bater?" wiederholte Friedrich im Lone eines schmerzlichen Erschredens, nicht an unsere Fortbauer nach bem Tobe?"

\*Frit!" sagte ber Deister, und versuchte sich muhsam aufzurichten, "spiel' nicht Comodie mit mir,
wie die Pfaffen auf der Kanzel Dazu hab' ich Dich
nicht fludiren lassen, daß Du es machst wie fie!"

"So wahr Gott lebt, ich glaube an unfere Unfterblichkeit!"

"Schlimm genug fur Dich!" meinte ber Alte, und legte fich auf die Seite Burud, bas Geficht gegen die Wand gewendet.

Friedrich war bis in das Innerste erschüttert. Bas in ihm als heilige Ueberzeugung lebte, was ihm eine Richtschnur, eine Stütze gewesen war im Leben, was ihn troftete am Sterbebette seines Baters, von diesem mit kaltem Spotte verworfen zu sehen, gerade jetz, wo der Greis vom Leben scheiden, und die Hossinung auf ein Wiesbersehen im Ienseits die sicher verbindende Brücke zwischen den Lebenden und Todten bilden sollte, zerriß ihm das Herz. Es zog ihn, seinen ganzen Glauben auszusprechen, aber der Doctor hatte es verboten, den Kranken irgend wie aufzuregen,

und Friedrich mußte alles in fich gewaltfam zurud: brangen, was ihn bewegte und beangstigte.

Der Meister lag ruhig da, als die Mutter wieder kam. Sie brachte die Bassersuppe, welche sein und der Seinen Abendbrod ausmachte. Als sie gegessen hatten und das Gerath fortgeraumt war, meinte die Mutter, Friedrich könne ihnen wohl einmal Etwas aus dem Gesangbuche vorlesen, wie er es in früheren Jahren oft gethan. Er lehnte es ab, aber der Vater selbst sagte ihm:

"Ja! Lies doch, Frit!"

Er horte ben Son ber Gleichgultigkeit in ben Borten, mochte aber nicht wibersprechen. »Bas soll ich lefen?« fragte er.

"Lag bie Mutter aussuchen!«

Sie nahm bas Buch, blåtterte, mahlte ein Auferstehungslied und legte es bann vor Friebrich nieder. Er hatte es ihr als Kind oftmals vorlesen mussen, es war von je ihr Lieblingslied gewesen und auch das seinige geworden. Es hatte ber sterbenden Frau Reyne Erhebung gewährt, und noch in ihren letten Augenblicken hatte

ste es leise vor sich hingesprochen. So bewegte ihn auch jetzt wieder das alte Klopstocksche Gebicht:

Auferftehn, ja auferftehn wirft bu Rein Staub nach furger Ruh'; Unsterblich Leben Birb, ber Dich fchuf, Dir geben! Salleluja! Aufzubluhn werb' ich gefaet.

Der herr ber Ernte geht Und fammelt Garben Uns ein, uns ein, die ftarben. Salleluja!

Tag bes Dants, ber Freubenthranen Tag Du meines Gottes Tag! Benn ich im Grabe Genug gefchlummert habe, Erweckt Du mich! Salleluja!

Wie ben Traumenden wird's bann une fein. Mit Jesu gehn wir ein Bu seinen Freuden; Der muben Bilger Leiben Sind bann nicht mehr. halleluja!

Ach, in's Allerheiligste Führt mich mein Mittler, Dann leb' ich im heiligthume Bu feines Namens Ruhme. halleluja!

Aber je weiter er las, je mehr ihn ber Gebante ergriff, biefen Auferstehungstroft am Sterbebette

seines Baters zu sprechen, um so marternder ward ihm das Bewußtsein, daß sein Bater keinen Trost in diesem Liede finde, daß er geringsschätzend auf ihn und die Mutter herabsehe, die daraus Beruhigung schöpften, daß er ihnen die Erbauung gönnte, wie man dem Kinde die Lust an seinen Spielen gönnt, welche ihren Werth für und verloren haben. Es schnürte ihm den Hals zu, er hätte weinen können, wäre sein Empsinsen nicht zu mächtig gewesen für die Thräne. Die Mutter aber weinte still vor sich hin, und der Meister lag ruhig da und ganz unbewegt.

Als das Lied beendet war, stand Friedrich auf, und bot den Eltern gute Nacht, er mußte mit sich allein sein. Jene geheimnisvollen Fragen, vor denen der Glaube sich bescheidet, und die er sich gewöhnt hatte, als durch die Offenbarung gelöst zu betrachten, drängten sich ihm mit Allgewalt auf. Der scharfe prüsende Verstand des Doctors, des Vaters schlichter Sinn verwarfen den Glauben, sie hatten Beide gezweiselt, Beide den Zweisel überwunden, ohne zum Glauben zurückzukehren, und Beide waren ruhig in

gefaßte Manner, jeder in seiner Art. Warum nuderte ihn benn, diesen Glauben aufzugeben? rum mochte er dem Zweisel nicht in's Auge n? Er konnte es sich nicht verbergen, ihm te der Muth dazu, ihm fehlte die Festigkeit, che ohne alle Stütze in sich selbst zu beruhen nag. Er sah es ein, daß der Glaube eine rlässliche Stütze für den Schwachen sei, er te gewünscht, ihn entbehren zu können, aber konnte es nicht. Er sühlte sich gedrungen dem Empsinden sest au halten, was sein Verstd zu bezweiseln begonnen hatte.

Früh am andern Morgen war sein erster ng sich nach dem Vater zu erkundigen. Es r ein Sonntag. Die Glocken läuteten zur iche, die Straße war seiertäglich still. Ein res Herbstmorgenlicht schien in die Fenster ein, die Mutter hatte das Jimmer aufgeräumt, gut es gehen wollte, und der Meister, der e unruhige Nacht gehabt, hatte sich am Morst umbetten lassen. Darnach hatte er Ruhe unden und ein Paar Stunden geschlafen.

Als Friedrich eintrat, erwiederte er auf beffen

Frage um sein Befinden, es gehe ihm besser als seit langer Zeit. "Mir thut Nichts weh!" sagte er, "und so ist der Mensch! nun ich Woch' über Nichts mehr arbeite, will ich doch noch meinen Sonntag haben. Ich hab mich waschen und rein anziehen lassen, und wenn Du hier bleiben kannst, soll die Mutter in die Kirche gehen. Sie hat all die Zeit darnach gejammert!"

Der Sohn erklarte sich bereit, bes Baters zu warten. Die Mutter ließ sich nothigen, setzte aber endlich boch die gute Haube auf, nahm ihr gutes Tuch um, widelte bas Taschentuch um bas abzgegriffene Gesangbuch umb machte sich auf ben Weg.

"Bleib' nur ruhig bis zum Aufbieten und Abbanten," rief ber Bater ihr nach, "ich brauche Dich nicht!" Denn zu wissen, wer sich verheirathete, wer frant und bes Gebetes bedurftig sei, hatt immer zu ben sparlichen Genuffen ber Meisterigehort.

Als sie fortgegangen war und ber Meist sich mit dem Sohne allein fand, sagte er: "Shab' sie fortgeschickt, denn ich muß mit Dir ben, Frist! heut geht's mit mir zu Ende!"

o sehr er barauf gefaßt sein mußte, ers ber Sohn vor biesem Ausspruch, und sich irostend, erinnerte er ben Bater baran, baß sich wohler und kräftiger fühle, als seit. Beit.

serade darum!« antwortete der Kranke. hab' es oft erlebt an Anderen, zuleht Ruh.«

- e vollkommene Fassung, mit ber er von Auslösung sprach, hatte etwas Ueberwältis. Friedrich vermochte den Gedanken nicht en, daß diese selbstbewußte Kraft nun plotzlöschen, noch weniger, daß sie für immer in bleiben sollte mit dem Tode. Es war is musse auch er sterben, wenn der Bater id, dem er sein Leben dankte, welken ie Blätter, wenn der Stamm gefällt wird. der Meister ließ ihm nicht Zeit zu seinem inken und Empsinden.
- 's ist mir gestern schwer auf's Herz ge=
  c sagte er, "wie Du gesprochen hast vom Leben und vom Jenseits nach dem Tobe. Nichts damit. Ich hab' es auch geglaubt,

vor langen Jahren, wie ich jung mar, aber es ift Nichts bamit!"

"Ein Trost im Sterben ist es jedenfalls!" rief Kriedrich — "und ber Tod ist — —"

"Mir gar nicht schwer!" unterbrach ihn der Alte. "Ich hab mein Theil gethan, Du kannst Dir selber helfen und der Mutter auch, mud' bin ich, ob ich da ein Paar Jahre langer esse und trinke, ist mir gleich! In der Jugend da mag's ans bers sein!"

Er hielt inne, suhr aber nach kurzer Zeit zu reben fort. "Sie vertrösten unser Einen auf das andere Leben, das ist billig, und wir haben es zu unserm Schaden lang genug geglaubt. Das solltest Du ihnen sagen, dazu wollt' ich Dich zum Prediger machen, zum Prediger für die armen Leute. Pfaffen, die da sagen: "hungert und dulz det gelassen, es kommt dort besser, die haben wir genug! Aber es kommt Nichts und Nirzgends was besser von selbst, und sie sind Narren, die sich's weiß machen lassen."

"Bie haben Sie Ihr mubfelig' Leben ertra=

gen, Bater? wie haben Sie es ausgehalten ohne ben Glauben an eine Bergeltung Gottes?"

»Bas ift ba zu vergelten? ich hatte ben Profit bavon, wenn ich meine Schuldigkeit that,
und that ich's einmal nicht, fo kam mir's balb
zu Haufe!"

Sebes Wort des Baters that dem Sohne weh, und doch mußte er ihn bewundern, wie er da lag in seiner vollen Klarheit. Endlich glaubte Friedrich zu bemerken, daß des Kranken Stimme allmählich schwächer werde. Er schien sich auch angegriffen zu suhlen, denn er schwieg meist und hielt die Augen geschlossen. Als er sie nach einer Biertelstunde wieder öffnete, glaubte er lange schlassen zu haben, und verwunderte sich, daß noch Tag sei. Dennoch kam er von selbst ieder auf die frühere Unterredung zurück.

»Wenn ber Wurm bas alte Holz zu Staub rfressen hat, a sagte er, bringt's keine Macht iehr zusammen. Sind wir was Anderes, wenn ir Staub sind? Glaub' boch so was nicht!

"Bater!" rief Friedrich, seiner nicht machtig, haben Sie denn keine Sehnsucht fortzudauern? »Benn ich's ihr nicht vorhalte von fruh bis spat, fo ist nachher kein Auskommen mit ihr. Du wirst sie aber nicht verlassen!«

Friedrich reichte ihm die hand und bat, er moge sich fur ben Fall seines Todes um ber Mutter Schicksal keine Sorge machen.

"Ich thue es auch nicht, aber ich weiß boch nicht, wie es werden soll. Nähen kann sie nicht mehr viel, auf Arbeit gehen und sich heut da, morgen dort von Fremden chikaniren lassen — das wurd' ihr hart ankommen!" —

"Es foll ihr an Nichts fehlen, Bater! ver= laffen Sie fich barauf," versicherte ber Sohn.

"Nichts fehlen? Arbeit muß sie boch finden, was soll sie benn fonst? Soll sie sigen und sich brum haben, daß ich tobt bin? Sie muß es boch verarbeiten und vergessen, wenn sie auch benkt, daß man sich wiedersieht!"

"Und glauben Sie das nicht?" fragte Friedrich.

"Narr!" antwortete ber Alte, und zuckte mit ben Achseln.

"Sie glauben nicht an die Unsterblichkeit un ferer Seele, Bater?" wiederholte Friedrich i

ne eines schmerzlichen Erschreckens, »nicht an sere Fortbauer nach bem Tobe?«

·Frit!" fagte ber Meister, und versuchte sich muh-1 aufzurichten, "spiel' nicht Comodie mit mir, 2 die Pfassen auf der Kanzel Dazu hab' ich Dich 3t ftubiren lassen, daß Du es machst wie sie!" "So wahr Gott lebt, ich glaube an unsere sterblichkeit!"

"Schlimm genug fur Dich!" meinte ber Alte, blegte fich auf die Seite zurud, das Geficht en die Wand gewendet.

Friedrich war bis in das Innerste erschüttert. is in ihm als heilige Ueberzeugung lebte, was i eine Richtschnur, eine Stüße gewesen war Leben, was ihn tröstete am Sterbebette seis Baters, von diesem mit kaltem Spotte verten zu sehen, gerade jetzt, wo der Greis vom en scheiden, und die Hossnung auf ein Wiesehen im Tenseits die sicher verbindende Brücke schen im Tenseits die sicher verbindende Brücke schen den Lebenden und Todten bilden sollte, is ihm das Herz. Es zog ihn, seinen gans Glauben auszusprechen, aber der Doctor hatte verboten, den Kranken irgend wie auszuregen,

merben?" bachte fie. Es fielen ihr lauter Meußer= lichkeiten, lauter Rleinigkeiten ein, weil fie bem großen Gebanken ber Bernichtung ihres Mannes, bem Schmerz über ihre Berlassenheit nicht in's Auge zu seben vermochte. Kleine naturen merben barum von Leiben so gerschmettert, weil sie ibnen immer unerwartet, unbegriffen kommen, mogen sie noch so lange und so nahe über ihrem Borizont gestanben haben. Ihre Bergensangft wurde immer großer, fie hielt es nicht aus, fo wartend ba zu fiben. Sie mufite etwas zu thun haben. Mit ber einen Sand faßte fie bes Cohnes Linke, bie andere legte fie leife auf bes Mannes Stirne. Inftinktmäßig hatte fie nach einer Stute gegriffen, sich zu halten, batte fie bie Stirne falt gefunben.

Unter bieser Berührung schlug ber Bater bie Augen auf. Er hatte nicht geschlafen, nur ersschöpft geruht. Mit stiller Freundlichkeit reichte er Frau und Sohn die matten Hande. "So lang Ihr an mich benkt, so lang bin ich unsterblich!" sprach er und ein milbes Lächeln, wie die Seinen es nie an ihm gesehen hatten, glitt über

ige. Dann legte er fich wieder in bie urud.

e: Stunde verging nach ber andern, er ich; aber er bewegte sich nicht mehr. Um kam ber Doctor. Er saß lange an bem als er fortging sagte er: "Das wird ein Tod nach schwerem Leben. Er hat ihn !"

es sechs Uhr war und ber Tag sich athmete ber Greis breimal tief auf, ber ng ganz besonders. Sie bebten zusammen, sich über ihn, — es war still geworden in 1st. Weinend sielen die Ueberlebenden sich Erme.

i Tage barauf trugen sie ben Meister i schönsten Sonnenschein zur Ruhe. Er h vor langen Jahren schon selbst ben Sargert, in dem er begraben werden wollte, ibe hatte Friedrich ihn in der Bodenkampen sehn. Der Meister hatte sich Alles rbanken wollen. Die übrige Begräbniß

Ausstattung ward von der Beerdigungskasse bestritten, zu der Friedrich seit Jahren auf der Mutter Bunsch die Beiträge gezahlt hatte. Es sehlte Nichts. Sie hatte ein neues schwarzes Kleid und eine schwarze Haube, das Begrädnis war anschnlich, des Predigers Rede von der Auserstehung sehr erbaulich für ihr gläubiges Gemuth.

Den Nachbarn, bie zum Gefolge eingelaben waren, hatten sich ber Doctor, garssen und Georg freiwillig angeschlossen. Des Lieutenants volle Unisorm war ber Mutter Stolz und Trost. Auch bie Nachbarn meinten: "Schabe, baß ber Meister bie Ehre von ben brei Herren nicht erlebt hat!"

Als Friedrich am Mittage in seine Wohnung kam, war ihm als sei er jetzt ganz allein in ber Welt. Er hatte Alles verloren: die Geliebte, ben Bater und die Zuversicht in seinen Glauben.

## 28 andlungen.

## anblungen.

Roman

nou

Fannh Lewalb.

In vier Banben.

3weiter Banb.

Braunschweig,
f und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.
1853.

NAMED LANGER THE PARTY OF THE P

•

,

## Erftes Rapitel.

Roch war kein Jahr verstossen, seit die beiden ken Kinder des Barons aus dem Baterhause ieden waren, als auch in diesem der Tod sein er gesordert hatte. Die Baronin war nach m Krankenlager gestorden, und das sonst sore, gastliche Familienleben dadurch für immer irt worden. Bei der Unterordnung, in welcher Baron selbst die von ihm innig geliebte Gatu halten gewohnt gewesen war, hatte er nie est, welch segensreichen Einsluß sie auf ihn wüht, wie nöthig ihm ihre Milbe gewesen, die Starrheit seiner Grundsähe mit den Anderz und Forderungen des Lebens zu versetzungen. U.

mitteln. Jest, ba fie ihm entzogen war, empfand er es um fo tiefer, je mehr bie Wendung, welche die öffentlichen Zustände in Europa genommen hatten, seinen Ueberzeugungen widersprach.

Den frangösischen Julitagen waren bie Revolution in Belgien und die Erhebung in Bolen gefolgt, gang Subbeutschland befand fich in lebe hafter Gahrung, bas Sambacher Fest hatte es bargethan, wie verbreitet ber Bunich nach einet ftanbischen Bertretung, wie weit er eingebrungen fei in bie arbeitenben Boltoflaffen. Die Ramen Borne's, Siebenpfeifer's, Wirth's maren in jebein Munbe und ber Unparteiliche konnte es fich nicht verbergen, bag es in Sambach nur an entschlossenen Kührern gefehlt habe, um die bort verfammelten Maffen zu einem Unternehmen für bie Befreiung Deutschlands von ber absoluten Berts schaft zu bewegen. Auch in ber Literatur gab fich eine neue frische Richtung funb. Beine, Wienbarg fachelten jeber auf feine Beife bas erwachte Bewußtsein bes Bolfes zur Empfindung feiner Anechtschaft auf, andere Talente trugen ben Gebanken ber Freiheit in bie gesellschaftlichen und in

Berhaltniß ber Geschlechter zu einander über, forderten, wenn auch oft in migverstandener se, die Wiedereinsehung bes Menschen in t freieren Genuß der Erbenfreuben.

Man wollte nicht mehr entbehren und ents 1. man wollte befigen und bes Befiges frob en, man war es mute, in muffigem Beltera barüber au flagen, bag bie Wirflichkeit Ibeale Sohn sprach, man wollte fie ibealigestalten, aber man hatte fein allgemeines, fittliches Ibeal, und Jeber versuchte fich seine len ober Leibenschaften zum Ibeale zu erheben. Literatur ber Gelbstbespiegelung und mit ihr Selbstverschönerung begann. Neben ber tiefund reinsten Boefie machte ber Cynismus fich felerregenber Beise breit und verlangte Unbevom Bolfe, weil er inbivibuell und bas ber Individualität nicht langer zu bestreiten Tagebucher, Reifestiggen und eine große Un= hantaftischer Broductionen überraschten und erten bas Bublifum, feffelten bie Ginen fend und zur Nachahmung reizend, fließen inderen eben fo lebhaft ab, und wie immer

baren memento mori, war gang bagu gemacht, ernfte Gemuther grabe im Gegensage gu ber neuen Schule ber Genußforbernben in eine bem Genuß entsagenbe Richtung zu treiben.

Das war Corneliens Fall gewesen. Der Tob ber Baronin hatte ihr plötlich eine neue Stellung, neue Berpflichtungen gegeben, und das Bestreben, bem Bater die treue Gesährtin zu erseten, sie dahin gebracht, dem Berkehr mit ihren Altersgenossen saft gänzlich zu entsagen. Die Bälle und andere berartigen Lustbarkeiten waren in ihrem Baterhause meist um Helenens willen veranstaltet worben, ihre Entsernung und das dalb darauf folgende Trauerjahr hatten ihnen ein Ende gemacht, und da Cornelie keinen Werth darauf legte, hatte man auch nach dem Ablause der Trauerzeit die zur Gewohnsheit gewordene stillere Lebensweise beibehalten.

Der Stimmung bes Barons gereichte bas nicht zum Bortheil. Er vermied es, zu feinem fleinen Kreise Personen zuzulassen, welche nicht seine Ansichten theilten, und konnte balb nicht mehr ben leisesten Widerstand gegen dieselben ober bas freie Aussprechen einer abweichenben Mei-

ig ober in Askese. Mochten Menschen arssen sich auch behaglich behnen in ber onne bieser falschen Aufflärung, mochte ber bes Lieutenants Alles mit Leibenschaft er, was sich gegen bie bestehenbe Ordnung, so schuf es in solchen Naturen boch nichts. Wo aber Jugend und Unschuld mit dieschren in Berührung kamen, ba entstand no ein Rausch, von bem der Ernst des Lessie bald wieder ernüchterte und zur Besinsbrachte.

ben diesen zum Lebensgenusse labenden nten, mahnte aber jene Zeit auch vielsacht Ernst des Daseins und an die Bergängsbes Irdischen. Das Schicksal der zumt Male gestürzten französischen Opnastie, die und die Berbannung, welche die Mehrzahl olnischen Abels getroffen hatten, von dem durch Preußen gestohen waren, während bort in tiefer Zurückgezogenheit lebten, id um den Tod der Ihrigen und Stärfung in der Religion, das Alles, und endlich ereindrechen der Cholera mit ihrem furchts

nissen nicht leicht. So jung sie bei bem Tobe ihrer Mutter gewesen war, hatte diese gewünscht, daß keine Fremde zur Berwaltung des Hauses und zur Erziehung der beiden Pflegekinder in die Familie aufgenommen werden möge, während die Tochter im Vaterhause weilte. Ihr allein hatte sie die Sorge für Augustens Fortbildung übertragen, während Richard der Aussicht des Herrn von Plessen übergeben worden war, ohne daß berselbe als Gouverneur des Knaben in dem Hause lebte.

Bon bem Plane, ihn burch Friedrich erziehen zu lassen, war der Baron zurückgekommen, nachsbem er sein Berhältniß zu der Tochter kennen lernen, aber kurz nach der Abreise der Neuwermählten hatte die Baronin selbst mit einem freundlichen Schreiben ihn zu sich entboten und es war zu einer Erklärung zwischen ihnen gekommen. Sie hatte ihm ausgesprochen, wie sehr sie und der Baron sein ehrenhaftes Berhalten, seine freiwillige Entsagung zu schähen gewust, wie hoch er in ihrer Freundschaft gestiegen sei, und die wahrhaft mutterliche Zuneigung, welche sie ihm

ohne Dismuth neben fich ertragen. Die Freunde bes Saufes, wie ber Doctor, iconibn unb huteten fich ihn zu verlegen, be, welche eine folche Rudficht nicht zu nehnothia fanben, wurden ihm allmählich immer er, er verweigerte es, neue Befanntichaften gu en, und ichon nach zwei Sahren beschränfte jein näherer Umgang, soweit er nicht ben von , hochgehaltenen Familienverbindungen galt, : ausschließlich auf ben Doctor, auf Bleffen ) auf Friedrich, und auch mit biefen mar er ftens unzufrieben. Satte er fruher ben Unberdfenben gegenüber bie Milbe gehabt, welche 3 bem Gefühl ber eigenen Unfehlbarkeit gegen : Irrenten hervorgeht, ben man früher ober ter zu überzeugen hoffen barf, so fühlte er fich ch bie Beit und ihre Forberungen jest gebrangt, te Weltanschauung, feine aus ihr hervorgeben-: vielfach angefochtenen Rechte zu vertheibigen, ) bies mit Strenge ju thun, mußte einem arafter wie bem seinigen, als Pflicht erinen.

Corneliens Lage war unter biefen Berhalt-

Der ftete regen Beobachtung bes Letteren hatten bie religiösen Zweifel nicht verborgen bleiben fonnen, welche Jenen bewegten, und weit entfernt, ihm Ginwendungen zu machen gegen die Philosophie bes Doc tore ober gegen ben Unglauben feines Baters, hatte er fich ftete bamit begnügt, Friedrich bie Befeligung auszubruden, welche er felbft burch feinen Glauben in sich trage, und ihn barauf hinzuweis fen, welche Kruchte ber Glaube, welche Kruchte ber Unglaube an ben Bersonen wirke, beren &eben man beobachtend verfolgen fonnte. Dieser Beobachtung zu genügen, mußte er ihn fur feine Armenvflege zu gewinnen, und bald fab fich Kriebrich in eine ihm gang neue Thatigkeit hineingezogen.

Noch vor ber Berheirathung ihrer Tochter hatte die Baronin von der Regierung die Erlaubniß nachgesucht und erhalten, eine Armenschule zu begründen, an der sie selbst, ihre Töchter, Herr von Plessen und einige ihnen befreundete Frauen und Männer den Unterricht ertheilten. Selbst die lebensstrohe Helene hatte eine Genugthuung an dem Berkehre mit den Kindern gewonnen, und es

ies, bie achtenbe Anerkennung, mit ber ber on ihm begegnete, wurden ihm eine Genugsung, eine Erquickung geworben sein, hatte er ihnen gegenüber unter solchen Berhaltniffen t boppelt gebrückt gefühlt burch bie Art seislesten Begegnens mit ber Gräfin.

Er hatte lebhafte Theilnahme bei ihnen gesen für den Tod seines Baters, er war oft en letten Lebenstagen der Baronin noch an: Seite, und sie selbst war es gewesen, die von Zeit zu Zeit Nachrichten über das Ersn ihrer Tochter mitgetheilt. Aber diese Nachsen hatten ihn nicht beruhigt, denn so hoch die äußeren Lebensverhältnisse Helenens auch schlagen, so ost sie der Borzüge und Genüsse ausgesprochen, daß Helene glücklich sei, zon Friedrich ihr gesagt, welch ein Trost es ihn sein würde, sie sich mit ihrem Loose ausshut und befriedigt benken zu können.

In dem engen Kreise, welcher seit dem Ers fen der Baronin sich um dieselbe versammelt, :n Friedrich und Plessen sich näher getreten. — Schnitte wählte. Aumählich entstand auf biese Beise für die Familien, welche man in Obhut genommen hatte, eine Art von gleichmäßiger Tracht, welche bieselben, wenn auch burch kaum bemerkbare Unterschiebe, von ihren Rachbarn absonderte, wie die Erbauungestunden an den Sonntagsabenden, ihre Beschüßer von einem Theile ihrer gewohnten Geselligkeit abzutrennen begannen.

Der Mensch aber hat einen boppelten Zug in seinen Raturanlagen, und wie ihn eine Seite seines Wesens zum Anschluß an die Menschen zieht, so macht die andere ihn geneigt, sich in der Masse gruppenweise zu isoliren. Darin beruht das geistige Geheimniß der Aristofratien und Gemeinden.

Die Befriedigung, welche die Baronin und ihre Tochter in der neuen Thätigkeit und an dem Gebeihen ihrer Schütlinge fanden, machte die ihnen befreundeten Frauen geneigt zu gleicher Wirksamkeit. Man sah plötlich ein, daß man mussig gewesen sei, daß man seine Zeit für sich und Andere nütlich verwerthen könne, und mit

nahe genug, Friedrich zur Uebernahme ber errichtsstunden zu bewegen, welche die Geliebte t ertheilt. Bon der Beschäftigung mit den dern war man zur Beaufsichtigung ihrer haus, m Berhältnisse übergegangen. Man hatte einshen, wie unmöglich oft für die außer dem ause arbeitende Mutter der sonntägliche Besuch: Kirche werde, da grade dieser Ruhetag ihr zur esorgung ihres Hauswesens dienen muß, und in war zu der Errichtung einer Betstunde am untag Abende geschritten, zu der man die Els n berjenigen Kinder versammelte, welche in die menschule ausgenommen waren.

Noth und Elend ber Familien, mit benen m in so vielfältige, nahe Berührungen fam, inten ben Vorstehern ber Schule und ber Betnde nicht verborgen bleiben, welche die Mittel saßen, ihnen rathend und helsend beizustehen. an pflegte die Kranken, man sorgte für die öchnerinnen, man hielt darauf, die Gesunden iber gekleibet zu sehen, und wo die Mittel dazu lten, schaffte man ihnen Kleidungsstücke, zu benen m die tüchtigsten und einsachsten Stoffe und

Schnitte mahlte. Aumahlich entstand auf biese Beise für die Familien, welche man in Obhut genommen hatte, eine Art von gleichmäßiger Tracht, welche dieselben, wenn auch durch faum bemerkbare Unterschiede, von ihren Rach-barn absonderte, wie die Erbauungsstunden an den Sonntagsabenden, ihre Beschützer von einem Theile ihrer gewohnten Geselligkeit abzutrennen begannen.

Der Mensch aber hat einen boppelten Zug in seinen Naturanlagen, und wie ihn eine Seite seines Wessens zum Anschluß an die Menschen zieht, so macht die andere ihn geneigt, sich in der Masse gruppenweise zu isoliren. Darin berruht das geistige Geheimniß der Aristofratien und Gemeinden.

Die Befriedigung, welche die Baronin und ihre Tochter in der neuen Thätigkeit und an dem Gebeihen ihrer Schühlinge fanden, machte die ihnen befreundeten Frauen geneigt zu gleicher Wirksamkeit. Man sah ploplich ein, daß man mussig gewesen sei, daß man seine Zeit für sich und Andere nühlich verwerthen könne, und mit

Jahl ber zum Wohlthun geneigten Theilser, schritt gleichmäßig bie Ausbehnung ihrer ternehmung fort. So lange bie Baronin gest, hatte man bie ursprüngliche freie Thätigkeit einzelnen Mitglieber fortbestehen lassen, und war boch ein gewisser Jusammenhang in bersen geblieben, ba bas Alter und die Stellung Baronin ste zur gemeinsamen Beratherin der schiedenen Theilnehmer gemacht hatte. Nach em Tode machte sich aber bald die Nothwenskeit einer sesten Organisation geltend, sollten mannigsachen Bestrebungen der Einzelnen sich it kreuzen und badurch hemmen.

Es war unerläßlich, baß man Conferenzen bie mannigfach nöthigen Besprechungen anordse, bie Zahl ber versorgten und beaufsichtigten milien war auch schon zu groß geworden, um Abenderbauungen im Heidenbruck'schen Hause tzuseten, und mit Erstaunen fast wurde man gewahr, daß sich innerhalb der Kirche eine meinde gebildet hatte, die durch ein streng geseltes und bald auch gegenseitig überwachtes en, sich von der Allgemeinheit schied. Als

man zu überlegen anfing, was man zu beginnen habe, sah man sich gezwungen, sich mit fast allen Fragen um die Einzelheiten der Armenpslege an Cornelie zu wenden, die als beständige Sehülfin ihrer Mutter die beste Auskunft und Anleitung zu geben vermochte, und ehe man noch zur Wahl einer Borsteherin des sogenannten Armenvereines geschritten war, hatten die Thatkrast und Entschiedenheit des jungen Mädchens Cornelie dazu ershoben, so daß gar nicht mehr die Rede von einer solchen Ernennung war, sondern man, wie früher der Mutter, so jest der Tochter, die wesentliche Leitung überließ.

Der Einbruck aber, ben eine solche Be pflichtung auf die Mutter und auf die Toch machte, war ein sehr verschiedener. Hatte i barin nur die Ausbehnung ihrer bisherigen S falt für die Familie auf einen größeren Kreif blickt, ohne sich davon in ihrem persönlichen pfinden anders gestimmt zu fühlen, so mac für das junge Mädchen einen Lebensa' aus. Sie trat die Nachfolge ihrer Mut dem Bewußtsein an, einen neuen ernsten ? ehmen, beffen werth zu sein sie sich erft heis muffe, und die erfte Handlung, welche subte, bestand barin, daß sie sich eine jungere bin ihrer Mutter, die Gräfin Wöhrstein, Ritvorsteherin erbat, der sie sich unterseen beschloß, um mit einer That der Selbstechung zu beginnen.

Die Grafin, eine hochbegabte, schwarmese und babei thatige Ratur, war früh, nach: sehr glücklichen She, Wittwe geworden, und, erlos und unbeschäftigt, eine ber Ersten gewesen, sich, durch Blessen angeregt, den Bestrebungen Baronin angeschlossen hatte. Ihre Schwarsei sah in Corneliens Entschluß einen Kingers des Himmels, ihre Thatigkeit ergriff mit leichaftlichem Eifer die neue Wirksamkeit, und ihre jungere Freundin hielt sie Selbsteigung für die erste Bedingniß, sollte das Unsehmen einen gedeihlichen Fortgang haben.

An jebem Morgen, ehe fie an ihr Tagewerk jen, kamen bie beiben Frauen zu einer besonn Anbachtestunde zusammen. Sie lasen religiöse rke, fie untersuchten ihr eigenes Innere, jeder Gebanke, ben man gehegt, wurde einer gemeinsamen Brufung unterworfen, und balb batten Beibe bie Bolluft einer erfunftelten Reue, und ben Benuß ber Erhebung nach ber Selbftzerfnirichung in berauschenber Beise fennen lernen, ohne baß Eine von ihnen gewußt hatte, wie biefer gange See lenzustand ein freiwillig erzeugter fei. Dit unhielten fie fich gegenseitig erbittlicher Strenge ihre Mangel vor. Corneliens scharfe Urtheilsweise, die Liebe ber Brafin fur Schonheit und Elegang ber außeren Erscheinung, maren Gegenftanbe bes wechselseitigen Tabels, und wie bie Eine fich zu einer ihr fremben Milbe bes Urtheils und bes Ausbrucks zu erziehen ftrebte, fo famen Beibe bahin überein, bag es unpaglich fei, in ber schmudreichen Tracht ber Weltmenschen an ben Stätten bes Leibens zu erscheinen, und machten fich eine Rleibung zur Pflicht, wie man fie an ben herrnhutherinnen und Duaferinnen zu feben gewohnt war.

Dem Baron entgingen biese Thatsachen nicht, aber er ließ bie Tochter gewähren, weil fast ber ganze Kreis ber Berbunbenen aus Frauen und

nern ber Ariftofratie bestanb und es seinen bfanen entsprach, baß gerabe biefe fich zur lthaterin und Erzieherin ber Armen und leibenben machte, mahrenb ber burgerliche alismus in ben fortbauernben politischen Rris ich gegen ben Abel aussprach, und unter bem jeben, für Freiheit und Aufflarung bes Bolfes impfen, felbftfüchtig für ben eigenen Bortheil itete. Freilich war bem Baron verfonlich bas giose Gewand nicht zusagend, in bas fich jene itigfeit verhüllte, aber bem in Schriften aller gepredigten Unglauben gegenüber, hielt er bas Bolf bie firchliche Zucht und bie ftete weisung auf Gott, auf feine Borfehung fein jenfeitiges Richteramt für unerläßlich. : wenn Cornelie ihm zu weit zu geben schien ihrer Celbstverleugnung, wenn er fie an ben ntenbetten ihre eigene Gefundheit gefährben, n er sie mehr und mehr sich von ben bestes den Berhältniffen ber Wirflichfeit abwenden, all ihr Augenmerf auf einen neu zu schaffen-, ibealen Zustand bes Lebens richten sah, e er warnend einzuschreiten und zu hemmen Bandlungen. II.

versucht, aber es war vergebens gewesen. Gine ftarfere hand hatte sich ihrer Leitung bereits bes machtigt.

Bezwungen für bie Gemeinbe nach einem Bersammlungsorte zu suchen, und burch bie Befete gehindert, ohne besondere Erlaubnis und Conceffion einen eigenen Betfaal zu erwerben, mar man übereingekommen, an ben Sonntag Rachmittagen ben allgemeinen Gottesbienft in einer ber städtischen Sauptfirchen zu besuchen, beren Brediger burch feinen reinen Lebensmandel eben fo geachtet, ale bewundert um feine Rebegabe warb. Da er feit langen Jahren neben bem Conntagocultus allwochentlich an einem bestimms ten Tage, eine freilich nur wenig besuchte Frubpredigt gehalten hatte, so entsprach er boppelt bem Bedürfniß bes Bereines, und bie beiben Krauen, welchen er bereits in seiner amtlichen Thatigfeit vielfach begegnet war, führten ihm ihre fammtlichen Freunde und Schütlinge ju, fich felbst feiner Seelforge anvertrauenb.

Daburch gewannen bie Berhaltniffe eine neue Gestalt. Der Prebiger, ein schöner, majeftatischer,

Er wollte bemselben entsprechen, sein Smus für bas Christenthum, sein Glaube stitliche und politische Bebeutsamkeit, sein bie Wahrheit bieser seiner Ueberzeugung aktische Erfolge zu bethätigen, machten, ch mit leibenschaftlicher Begeisterung bem unschloß. Plessen, welcher bis bahin ber ber Frauen gewesen war, mußte balb re Krast bes Predigers anerkennen, und Erstaunen ben Einfluß gewahr, welchen und bie beiben Freundinnen wechselseitig ber übten.

täglichen Morgenanbachten ber Frauen ich bem Zutritt bes Predigers in Erbausen umgewandelt worden, zu welchen an zwei Abenden in jeder Woche bei

halten, er als eine sittliche Pflicht seiner Freunde bezeichnete.

Als Friedrich sich zum ersten Male mit Plessen zu der Andachtstunde begab, fand er die drei Anderen schon beisammen in einem Cabinette, das er nie zuvor betreten hatte. Der Schönheitssinn und die Kunstlernatur der Gräfin, die sich nur schwer von der neuen Lebensauffassung unterdrücken ließen, und sich bei jeder Gelegenheit immer wieder geletend machten, hatten das kleine Gemach zu einer Art von Capelle umgestaltet.

Obschon es noch Tag und die Sonne eines schönen Aprilabendes eben erst im Sinken war, verhüllten bereits schwere Borhänge von einem duntelblauen Wollenzeuge, mit dem auch die Wände tapezirt waren, die beiden Fenster, und eine Ampel, über deren Flamme eine mild dustende Essenz verdampste, hing von der Decke herab, einen Ecce homo zu beleuchten. Möbel von altem gediegenen Holzschniswerk vollendeten die Einrichtung.

Die Grafin, eine ftolge, hohe Figur, beren schone Buge einen festen Charafter verriethen, mahrend bie feelenvolle Glut ihrer großen blauen

jen alle Blide an fich feffeln und jeben Willen er ben ihrigen beugen zu wollen schien, faß, Pleffen die Portière aufhob und mit Friedrich 198 Zimmer trat, auf bem Sopha ber Thure enüber. Ihr blondes haar mar einfach geitelt, und schmudte in prachtigem Rranze ben Ein schwarzes Seibenfleib, bas hoch jum se heraufging und über bem ein fein gefältel-Rragen herabfiel, bob in feiner Schmudlofigben Abel ihrer Erscheinung um fo beutlicher Cornelie, in fast gleicher Art gefleibet, ju ihrer Rechten, ber Brebiger an ber linken te des Tisches, und so wenig berechnet es war, ber Augenblid boch ein vollständiges Bilb , in bem felbft bie fchonen, über ber Bibel enben Sande ber Grafin, und Corneliens nache fend auf ben Urm gestüttes Saupt bie Gemtwirfung erhöhten.

Da es bei biesen Zusammenfunften mehr auf eineine geistige Erhebung als auf einen eigentsen Gottesbienst abgesehen war, so machten bas einsame Gebet und bie Borlesung eines Rasls aus ber Bibel nur bie Einleitung zu bem

Gespräche, aber es schien Friedrich, als habe er seit Jahren nicht mehr sein Herz so tief vom Gebete ergriffen gefühlt, als in diesem engen Kreise, da die Gräfin, das Baterunser gleichsam paraphrasirend, in freier Rede ihre Gedanken sammelte. Es lag etwas Ueberwältigendes darin, den Ausbruck anbetenden Dankes, indrünstig liebender Hingebung gegen Gott, von Lippen fließen zu hören, die nie durch ein hartes Wort entweiht zu sein schienen, und die Schnsucht nach dem Höchsten, nach dem Jenseits von einem Wesen zu vernehmen, das kaum eine harte, rohe Berührung der Erdenwelt erfahren haben konnte.

Friedrich sprach das gegen die Anwesenden aus, und der Prediger stimmte ihm bei. "Die Menschheit," sagte er, "ist durch die Erbsünde so verblendet worden, daß sie Jahrtausende braucht, um zu der Wahrheit zuruckzusehren, die ursprüngslich in ihr lag, und die die Offenbarung hervorgeshoben hat, wie der Bergmann aus lang verschütteten Schachte das Gold zu Tage fördert, aber selbst dies Gold zu erkennen und zu würdigen hat unsere Herzensverderbniß uns zu schlecht ges

acht. Die Heiligkeit bes Weibes ist leiber keine ahrheit unter uns, weil wir es entweihen mit seren sinnlichen Begierben, weil wir es kalt und bachtslos zum Werkzeug unserer Fleischeslust erstrigt haben, statt uns ihm zu nahen in gemeinn anbetender Hingebung an den Schöpfer und den Ebenbildern des Weibes, das in reiner maskräulichkeit einst unsern Heiland zur Welt voren hat, den schönsten und milbesten Aussich alles von Gott Erschaffenen zu ehren. Die it des priesterlichen Weibes hat noch erst zu nmen!"

"Und boch," wendete Plessen ein, "ist die fenntniß schon so häusig ausgetaucht. Das ittelalter, das im Cultus der Nitterlichseit die au verklärend andetete, das ihr als Oberhaupt isterlicher Gemeinden eine große geistige Gewalt erantwortete, die Quater, Herrenhuther, Menoten, welche die Priesterschaft des Weibes in en Gemeinden anerkennen, und grade jeht wies in unserer Zeit die St. Simonisten, sie Alle tsen mehr oder minder das Bewußtsein der ahrheit und bessen, was und Noth thut, empfun-

ben haben. Woran liegt es nun, daß biese Wahrheit sich noch nie rein und voll aus ihrer Mitte herauszugestalten vermochte?"

"Woran es liegt?" rief Cornelie. . an ber Unvollfommenheit bes Beibes liegt es? **Mir** Alle wollen noch Etwas fein, um unferer felber willen, mir verlangen noch Dant, noch Unerfennung, noch Liebe für uns allein, für bie forperliche Wefenheit, bie wir unfer irbifches Selbft nennen. Aber bas Weib, bas als heiliger Briefter Gottes verehrt werben foll, bas barf fein Ich besitzen, das muß selbstlos sein und Richts begehren um fein felber willen. Es muß Gott banken in jebem Augenblicke, baß ein Theil feines Beiftes in ihm Fleisch geworben ift, es muß fein leiblich Theil unterbruden burch Bufe und Entfagung, bamit ber Beift Gottes um fo freier in ihm walte, fich um fo reiner in ihm aur Erfcheinung bringen fonne. Und erft wenn wir bienftbar geworben find Jebem, ber Roth leibet, wenn wir mitgetheilt haben Alles, was wir an leiblichem und an geiftigem Gute befigen, wenn wir Nichts mehr unfer eigen nennen, als bas Berg I ewig unsterblicher Liebe zu bem, ber uns gesaffen hat, bann können wir würdig werben i zu preisen, bann können wir ausblicken und echen: walte in mir heiliger Geist ber Gnade, ß ich dich erkenne und dich verfünde, als ein nes Werkzeug beiner Liebe in der Gemeinde iner Heiligen! Dann wird der Geist Gottes auf is herniedersinken, und bann wird das Weib die riesterin der allwaltenden Liebe werden, die alle ebe in sich schließt auf Erden! Und daß wir es erringen, dazu helse uns der Allhelsende, dasich lasset und stüden und anzern als Brüder und Schwestern in unserm errn und Heilande Jesu Christo!"

Sie war aufgestanden, hatte ihre Arme betend npor gehoben, und reichte, da sie in hoher Besisterung geendet hatte, ihre Rechte, als fordere e einen Eid, dem neben ihr sitenden Plessen dar, er sie ergriff, und vor ihr niederknieend, ihre nand auf sein Haupt legte. "Laß Deinen Sesm über uns walten Du reines Herz! Du liedes olle Seele!" rief er, "laß Deinen Segen uns arf machen uns zu erheben zu dem, was wir

fein wollen und follen von biefer Stunde ab, eine bruberliche Bemeinbe ber Beiligen, ein Gamenforn in ber allgemeinen Berberbnig, ausgeftreut burch Gottes Baterhulb, bag von ihm ausgebe bie Sehnsucht nach Licht und Bnabe. Und auf meinen Knieen schwore ich Dir, bie ich verehre als ein Ebenbild ber Bebenebeiten, bag ich Richts verlangen will in biefer Welt, als ben Beift Bottes ju verfunden allerwegen, bag ich nicht achten will bie Banbe ber Blutsvermanbtschaft, bag nicht Bater, nicht Mutter, nicht Bruber ober Schwester, bag nicht Amt und Burbe mich fetten follen an fich, und bag ich fortan Richts achten und anerkennen will als bie Banbe. bie mich binben an bie Gemeinbe ber Beiligen, und bag fein Befet mich leiten foll, als ber Beift Bottes, ber ihr Kubrer fein foll und ihr Befet. Dag wir alfo murbig werben wollen ber Bnabe Bottes, burch hingabe an bie hingegebene Selbftlofigfeit in ber Bestalt bes reinen Beibes, bas laßt une schwören vor Gott bem Allmachtigen, und bagu verhelfe uns ber Beiland!"

Seine Stimme hatte in biefer tiefen Erre-

ven sanft vibrirenben weichen Klang, ber alle Herzen bringen machte, seine Augen en in milbem Glanze, obschon die Thranen en zitterten, und verklarten bas bleiche Ansbessen Ausbruck ber Kranklichkeit seinen noch rührenber machte. Er glich ben i sterbenber Heiligen, beren Seele sich frei egeistert ber erschauten Himmelsglorie enthwingt. Corneliens Herz wallte über in Bewegung, und sich mit Thranen zu bem ben hernieder neigend, breitete sie die gegen ihn aus, und schloß ihn an ihr

e Handlung war eine unwillfürliche gefaum aber hatte sie sie vollzogen, als bie
mheit ber ihr anerzogenen Sitte in ihr rege
Sie fühlte sich beschämt, und ihre Berg zu verbergen und ber Umarmung bas Geiner besonderen Gunst zu rauben, umarmte sie
e beiden anderen Manner, während die Graber die religiöse Begeisterung den Takt der
me nicht vermindern konnte, ihr zu Husen
nicht vermindern konnte, ihr zu Husen
nem sie ihrem Beispiele folgte.

Dieser Borgang, ber bie Frauen burch seine Plöblichkeit und Ungewohnheit außer Fassung brachte, und sie verstummen ließ, begeisterte die Manner. Sie fühlten sich wie zu einem Mysterium geweiht, und zum ersten Male tauchte versührerisch in dem Prediger der Gedanke auf, aus diesser Gemeinschaft frommer Seelen, für die man fortan die von Cornelien gewählte Bezeichnung, der Gemeinde der Heiligen, annahm, eine wirkliche Gemeinde, eine Sekte zu gründen. Eine Wiedergeburt des Christenthumes zu seiner ursprünglichen Reinheit durch diese Sekte zu bewirken, erschien ihm nicht unmöglich, sondern als das lang geahnte Ziel seines Lebens und Wirkens.

Die frühere Erwähnung ber Bebeutung, welche die Frauen in einigen ber christlichen Seften genoffen, bot ben Anlaß, ben Geist jener Seften zu prüfen. Man kam also überein, bei ben nächsten Zusammenkunften die Werke des Grafen Zinzendorf zu studiren, für dessen die Gräfin immer eine gewisse Reigung gehabt hatte, während der Prediger und Friedrich anerkannten, daß in den Institutionen', auf beren Grundlage

: Brübergemeinschaften gegründet worden, sene ee der allgemeinen Gleichheit wesentlich vertresiei, aus der seit der ersten französischen Revosion mehr oder weniger alle politischen Bewesngen hervorgegangen waren, und die zur Gelig zu bringen, also die Aufgabe der Zukunft werde.

Bleffen betheiligte fich bei biefen Erörterun= in feiner Beise. Er war still in fich versunund auch Cornelie war ichweigfam. Erft als a bas Cabinet verließ, um in einem anbern imer bie Abenbmahlzeit einzunehmen, welche Brediger mit Gebet einsegnete und beschloß, ben jene Beiben ihre gewohnte Faffung wieber, ) bas Bespräch wendete sich nun erft ber prakben Thatigfeit bes Bereines, bann Gegenstani von allgemeinem Intereffe zu, wobei bie Beitung ber Runft für bie Erhebung ber Seele Gott, in vielfache Betrachtung fam, weil bie afin fie ju ben geiftigen Glementen gablte', bie : unter une anzubauen unb zu pflegen hatten, hrend Cornelie fie, als ber Sinnenwelt angeend, verwarf, und barauf bestand, bag man

bas Christusbild aus bem Betcabinette entfernen, und höchstens ein einfaches Kreuz an seine Stellt setzen solle, benn es stehe geschrieben: "bie ihn anbeten, follen ihn im Geiste und in ber Wahrheit anbeten."

Die gange Art ber Unterhaltung aber hielt bie Theilnahme ber Kreunde unablaffig in wurdi ger Beise beschäftigt, und Friedrich fehrte am Abende mit einer Kulle anregenber Bebanken in feine Wohnung heim, in sich befriedigter als er es seit langer Zeit gewesen. In einer firchlichen Bemeinschaft, bie rein menschlichen und socialen Zwecken biente, und sich auf bem Boben bes Christenthumes jum Erflaren, Lautern und Berwirklichen besielben vereinte, hoffte er gefunden zu haben, mas er so lange gesucht hatte. Die abstracte, speculative Philosophie entsprach feinem inneren Bedürfniffe nicht, ihre Terminologie mar ihm ein Stein, ben man ihm fur bas Brob bes Lebens hinreichte, nach bem er schmachtete, ihr gersegendes Wesen entwurzelte ihn selbst, und boch hatte er bie Unbefangenheit seines früheren Glaubens feit bem Tobe seines Baters nicht mehr r gewonnen. Best aber mabnte er, jenen n Glauben an bas Chriftenthum burch biefe poetische und myftische Exaltation für baffelbe h ersest zu fühlen. Er hatte fich es oft gebaß eine andere Korm gefunden werben muffe, r bas ibeale Streben ber Menschennatur fich ı au thun vermochte, und fich nach einer Religion gesehnt, welche bie geistigen und ben Elemente nicht vereinte, (benn er bete sie als gesonderte, ja einander feindliche ), sonbern ihnen innerhalb ihres Rreises ben nöthigen Spielraum gonnte, nach einer ion, bie, wie ber Monotheismus ber Juben ber Mahomebaner, Gott zum Lenker und en Besetgeber auch auf Erben machte. Die ung ber Religion und ihrer Borichriften en staatlichen Gesetzen fah er als eine Quelle r meiften Uebel an, und schon lange hatte der Gebanke an eine neue Reformation vor Seele geschwebt, burch welche bie Religion as Staatsgeset in fich einig und ungertrenn. erben follten, fo bag bie Briefter zugleich ter bes Befeges, und ber von ihnen ertheilte

Religionsunterricht bie Erziehung für bies eine untheilbare Geseh werden mußte. Diese Ideen ben Freunden mitzutheilen, sie mit den ihren auszutauschen und zu berichtigen, lag ihm sehr am Herzen, und wie man in dem engvertrauten Kreise sich dem Studium der Zinzendorfischen Werke überließ, so wendete er seine ganze Auszwerfamkeit den Schriften St. Simon's und Fourier's zu, um ihre auf Theokratie gegründeten Borschläge zu einer neuen Gesetzgebung und Umgesstaltung der socialen Verhältnisse im Interesse der Gemeinde der Heiligen kennen zu lernen.

## Zweites Rapitel.

Bahrend die Freunde sich auf solche Beise re religiösen Uebungen versenkten, und ihre gkeit immer weiter in die Allgemeinheit ausen, verödete das Familienleben des Barons Tag zu Tage mehr. Cornelie sing an den ichen Beruf der Frau als Nebensache geringsten, und uneingedenkt der Wahrheit, daß besammtheit am Besten geholfen werde, wenn an seinem Plate seine nächste Schuldigkeit nur in dem Wirken für die Gemeindemitzer ihre Genugthuung zu sinden.

ie Aufficht bes Hauses fiel baburch Augusu Theil, und Cornelie, welche es vergebens Banblungen. II.

versucht hatte, die nun ganz erwachsene Cousine für die Richtung der Gemeinde zu gewinnen, legte ihr um so ruhiger jene Pflichten auf, als Auguste selbst die größte Befriedigung darin zu haben schien. Lange als Kind behandelt, wie es den jüngsten Mädchen in den Familien zu geschehen pflegte, in denen ältere und obenein begabtere Töchter vorhanden sind, fühlte sie es als eine Wohlthat, nicht mehr gehorchen zu müssen, sondern anordnen und besehlen zu können, und ohne Anlage oder Neigung für geistige umd künstlerische Beschäftigung, dabei aber thätig von Natur, ward ihr das Arbeiten und Schassen im Hause zu einer Nothwendigkeit, wollte sie nicht die Langes weile des Müssigganges empfinden.

Daß sie nicht Helenens Anmuth, nicht Corneliens Bebeutung besitze, daß ihre Ansprüche an das Leben benen ihrer Cousinen nicht gleich famen, hatte sie von Jugend auf sowohl an dem Benehmen der Gäste, als an dem der Dienerschaft ermessen können, wenn die Liebe ihrer verstorbenen Tante und die Güte der ganzen Familie sie auch als Kind des Hauses behandelt hatten, und die

efe ihres Baters hatten nur bazu beigetragen, baran zu erinnern, baß fie eine Frembe sei, ihre Zufunft nicht bie ber Heibenbruck'schen ber sein werbe.

Diefer Bater, ber Bruber ber Baronin, mar b feinen Leichtfinn fruh in fcblimme Sanbel oickelt, und in Kolge einer Beirath mit einem ebilbeten Mabchen nieberen Stanbes jum Ausaus bem Regimente genöthigt worben, in bem 18 Lieutenant gebient hatte. Durch bie Berelung feines Schwagers hatte er eine Stelle Subaltern Beamter bei bem Bollamte einer nastabt erhalten, und bort sich, nachbem Auens Mutter bei ber Geburt biefes ihres ein-1 Rinbes gestorben war, zum zweiten Male jählt, ohne eine beffere Wahl zu treffen. ner zweiten Che war eine zahlreiche Familie proffen, und da Noth und Sorge, die Kolge ranfter Verhältniffe und übler Wirthschaft, fich r und mehr jenes Sausstanbes bemächtigten. e bie Baronin bas alteste Rind, Auguste, ju genommen, und fid jur Berforgung beffelben ten, mahrend fie, fo weit es in ihrer Macht

gestanden, bem Mangel und ben Wirrniffen ihres Brubers redlich abgeholfen hatte.

Rur vierteljährig maren Briefe amischen ihrem Bater und Augusten gewechselt worben, sie batten aber hingereicht, einen Schatten über ihr Leben zu werfen, und ihre Augen auf Buftanbe zu richten, von benen ihre gludlicheren Coufinen unberührt geblieben maren. Jebes Schreiben ihres Batere hatte von feinem Mangel gefprochen, jebes ber Rleinen vorgehalten, wie gut fie es habe im Bergleiche zu ben Ihrigen. Immer maren offene ober verftedte Forberungen barin enthalten gemefen, beren Bemahrung zu erwirfen, fie birect ober inbirect bie Weisung empfangen, und niemals batte bie Ermahnung gefehlt, fich nicht an bie Bracht und Berrlichfeit ihres jegigen Lebens zu gewöhnen, fonbern fich ftete ju erinnern, bag ihr Bater von Rang und Reichthum jum Glenb herabgefunten fei, und baß man auf Richts weniger zu rechnen habe, ale auf bie Beständigfeit irbifchen Befites und auf bie Treue ber Menschen.

Satte bie Baronin um Augustens Willen bas Abbrechen biefes brieflichen Berkehres oft ge-

ischt, fo hatte ber Baron sich bieser Ansicht erfett, weil fein Menich auf Erben bas Recht t, einem Bater, ber nicht für burgerlich ehrlos irt worden sei, die Anrechte an seine Rinder entziehen, ja er felbft hatte bie Sand bazu ten, ale ber Bater einft bas Rind zu fehen ju biefem 3mede bie hauptstabt ju besuchen unscht. Indeß jene Begegnung war fur bie als vierzehnjährige Auguste eine burchaus theilige gemesen. Das ichon von Natur nicht Befen ihres Baters hatte fich in bem langen ammenfein mit einer roben Frau und in bem fehre mit ungebilbeten Menschen erniebrigt, Rinber sind bei ber Lebhaftigfeit, mit ber frischen Sinne bie erften Einbrude empfanscharfe Beobachter und ftrenge Richter. Der erschied in der Erscheinung des Bollamtsconeurs und bes Barons, die Scheu, mit ber bie ne Schwester ihn behandelte, ber 3mang, welbie Uebrigen fich auferlegten, ihm rudfichteals einem Berwandten zu begegnen, vor m aber bie Beringschätzung ber Dienerschaft, en ihr nicht entgangen, und hatten ihr einen unauslöschlichen Einbruck gemacht. Sie fürchtete sich vor bem Bater, sie schämte sich seiner. Es dünkte sic, als ob alle Augen mitleibig auf sie blickten, als ob jeder gewohnte Beweis ber Zärtlichkeit ihrer Tantt sie entschädigen solle für das Unglück, die Tochter eines solchen Baters zu sein, und als ob das Mädchen, das zu ihrer Bedienung angewiesen war, sie von Stunde an nicht mehr wie sons, sondern mehr wie ihres Gleichen ansähe und beshandelte, worin sie sich nicht täuschte.

Ein Gefühl unverdienter Demuthigung, eine mißtrauische Angst, man könne sie an ihren Bater erinnern wollen, blieben ihr bavon zurud, und während sie selbst fast niemals von ihm sprach, hegte sie boch ein unaushörliches Mitleib mit seiner und ber Seinigen Bedrängniß, wenn sie bes Ueberflusses gedachte, ber sie umgab und ben sie theilte. Weil ihre schmerzlichsten Erfahrungen sich an ihren Bater knüpsten, wähnte sie, alles Leid könne ben Menschen nur von dieser einen Seite kommen, und aus diesem Empsinden hatte sie einst an Friedrich, als sie ihn an jenem Weihe nachtsabende so niedergeschlagen mitten in bet

semeinen Freude erblickt, die Frage gerichtet, er noch einen Bater habe?"

Eine frühreise Einsticht in bes Daseins ngsale, eine gewisse trodene Altklugheit und trauriger Zwiespalt in ihrem Empsinden, wabie Folgen bieser Berhältnisse. Die Borsorge Baronin hatte sie nicht zu bekämpfen vermocht, nach dem Tode der Tante, als das Mädchen mehr und mehr auf sich selbst gewiesen sah, en diese Fehler nur um so tieser in ihr Wurzgefaßt.

Sie hatte bie heitere Gefelligkeit nicht vern, welche früher das Leben ihrer Cousinen hönt. Da aber weber der Onkel in seiner Zujezogenheit, noch Cornelie in ihrer wachsenben tentfremdung daran dachten, ihr einen gleichen endgenuß zu bereiten, so bestärkte sie diese nachlässigung in dem Gedanken, daß es für in Unglück gewesen, in Verhältnissen erzogen verden, für die sie nicht bestimmt sei. Halb Resignation und Vernunft, halb aus tropens Verlettheit, beschloß sie also, sich nicht mehr ein gleichberechtigtes, sondern als ein dienst-

bares Mitglied bes Saufes anzusehen. Jene Beforgungen, bie fie bisber aus freier Reigung übernommen, behandelte fie jest als ihr obliegenbe melde au erfüllen fie fich als eine Bflichten. Danfbarfeit und Selbftverleugnung That ber anrechnete, und mabrend ber Baron und bie nachften Freunde bes Saufes, Auguste um ihrer magb. lichen Dienstbarkeit willen liebgewannen und pries fen, entwickelte fich in ihr ein beschränkter Sochmuth, ber bie eigenen hauslichen Leiftungen als bas Wefentliche, alles geiftige Streben aber als unwesentlich für eine Krau betrachtete. Unfabig Selene ober Cornelie in ihren Borgugen zu erreichen ober bieselben vergeffen zu machen, bilbete fie in fich mit bem nie fehlenden bewußtlofen Inftinkte enger Frauenseelen jene Gigenschaften aus, welche bei ben Cousinen niemals in Anschlag gefommen waren, und in benen sie ohne Rebenbuhlerin und ohne Bergleichung bas Feld behaupten fonnte. Sie ward Hausfrau aus Selbsterhaltungstrieb und eigensüchtig aus bemfelben Grunde; benn ber Egoismus ift bie Waffe, bas Sorn, ber Stachel, ben bie Natur bem Menschen mitgegeben bat. Er

in bem großen Charafter Bebingung unb bel feiner Wirksamkeit, in bem fleinen Rothir, und biefe Rothwehr bes Schwachen wirb leich ber Wiberftanb für ben Starfen, bamit as Material, in und mit bem er arbeitet, nicht schnell verbrauche. Beschränkte Menschen find im meift von einer gaben Ausbauer, an ber Energie von Riefenfraften ftumpf und mube wird. Auf folche Art fanden ber Baron fowohl, als bard und Georg fich auf Augufte angewiesen. b die Sausfreunde gewöhnten fich baran, junge siebenzehnjährige Madchen ale bie rthin bes Saufes anzuseben, bie überall auschenb, porsorgend und permittelnd, sich Allen ntbehrlich zu machen mußte. Bor Allen tbe bem Lieutenant ein Bedürfniß, ber bie Ginniakeit bes Baterhauses im boben Grabe dend fand, mahrend die alte Kamilienordnung boch nothigte, die Abende fo viel als thunin bemfelben zuzubringen, und ber Bunfch, 1 Baron bie beginnenbe Bereinsamung bes ere weniger empfinden ju laffen, ihn von felbft u vermochte. Rudhaltslos hatte er bei allen Belegenheiten es Cornelien jum Borwurf gemacht, baß fie über ihrer verfonlichen Benugthuung, über ihre neuen Freunde ihre naturlichen Bflichten und ihre Familie vergeffe. Er hatte fie getabelt, baß fie Augustens Jugend ohne alle Freude bahinschwinten laffe, und wie er fich baburch bie Schwefter entfrembete, war in bem Bergen ber Coufine eine bankbare hinneigung ju ihm erwachsen, bie alle jene Borforge, welche fie ben Anberen aus Bflichtgefühl bezeugte, für ihren Beschüter mit freudiger Liebe übernahm. Sie lernte feine 3beengange fennen, fie wußte, wann ber Augenblid gefommen bie Unterhaltungen zwischen Bater und war. Sohn mit irgend einem Scherze zu unterbrechen. ehe fie ben Bunft erreichte, auf bem bie Unfichten ber Manner sich feindlich entgegen traten, und fast fein Tag verging, an bem fie Georg nicht auf irgend eine Beife zu verpflichten wußte. Ueberlegt, porfichtig und fparfam, befaß fie gerabe bie Eigenschaften, welche bem Lieutenant fehlten, ber fie bald gur Bertrauten ber Berlegenheiten machte, in die fein heftiger Charafter ihn verwickelte.

Benöthigt, Berftreuung außerhalb bes Saufes

fuchen, wobei ber Umgang mit Larssen ihm rberblich war, hatte zugleich bie fortschreitenbe reiheitsbewegung im Subwesten bes beutschen daterlandes ihn in ihre Kreise gezogen, und die lnsichten bes Doctors in ihm einen gelehrigen nd enthusiastischen Schüler gefunden, der sich arin gesiel, die neu erwordene Einsicht der stets eundlich zuhörenden Auguste und dem heranachsenden Richard zugänglich zu machen, um ch lehrend der erwordenen Ersenntniß deutlicher ewußt zu werden.

Bei Madchen und Frauen gilt aber die Theilsahme für eine Ibee häufig nur dem Manne, er sie vertritt, und so vermochte Auguste den desprächen ihres Vetters mit Freude zuzuhören, eine Hoffnungen und Befürchtungen zu den ihren u machen, obschon sie die vollständigste Gleichsültigkeit hegte für die Fortschritte des Constitusionalismus, während der jüngere Richard das Bedeihen desselben als einen Triumph der englischen Gesetzgebung über die deutsche ansah, und ich dafür begeistern konnte. Raum zwölf Jahre ult bei dem Tode seines Vaters, hatte der Stolz

auf die Ration, der er angehörte, schon so tiese Burzel in dem Knabenherzen geschlagen, daß die spätere Erziehung in Deutschland in ihm das Selbstgefühl des freigebornen Englanders nicht mehr zu unterdrücken vermochte, und mehr, als der Lieutenant es gewahr wurde, stachelte des Knaben stets mit Entzücken gesprochenes: "ich bin ein englischer Bürger!" die Unzufriedenheit Georgs mit seinen eigenen Verhältnissen auf.

Bisbegierig, wie Richard es war, fand er in Plessens Vorliebe für England auf ihren täglischen Spaziergängen Gelegenheit, sich über die Gesete und Zustände des Landes zu unterrichten, dem er angehörte, und in das er zurückzusehren gedachte, sobald seine Schulbildung beendet und er in das achtzehnte Lebensjahr getreten sein würde. Sein Vater hatte es angeordnet, daß das Handlungshaus in Lissadon die zu des Sohnes erlangter Großjährigkeit fortgeführt wersden und ihm dann die Bestimmung freistehen sollte, od er es auslösen oder als Chef in dasselbe eintreten wolle, wie denn auch die Wahl seines Beruses ihm vollsommen freigestellt und über-

upt nur bie unerläßlichfte Bevormundung für i festgesett worben mar. Rach einer ausbrud. en Bestimmung bes Testamentes hatte Richard feinem vierzehnten Geburtstage erfahren, baß ber Erbe eines großen Bermögens und ber ie herr feines Willens fei, mabrent ihm au icher Zeit ein Schreiben feines Batere überben worden war, bas ihn in ben einfachsten b mannlichsten Ausbruden ermahnte, bie ihm worbenen Borguge murbig zu brauchen. "Du ttft ohne bie Rothwendigfeit ber Dienstbarfeit bas Leben," schloß es, "es ift Niemand ba, : Dir ju gebieten hat, Du ftehft allein unter n Gefegen Deines eblen Baterlanbes, fobalb u aus ber Bormunbichaft Deines Onfels entfen fein wirft. Benute beine Jugend, Dich f zu machen fur bas Leben, und bebente, baß rate Deine Unabhängigkeit Dir bie Bflicht aufegt, fie ale Mann, ale Englander und ale entleman wurdig zu gebrauchen!"

Diefe Erziehungeweise, so fehr fie fich im egensate zu ben Unsichten bes Barons befand, Berte auf Richard bie gunftigfte Wirkung. In einem Alter, in welchem bie Anaben in Deutschland fast noch ausschließlich mit ben Spielen ber Rindbeit beschäftigt find, blidte ber junge Englanber, wenn er fich mit Luft ber Gefellichaft feis ner Rameraben überlaffen hatte, binuber ju bem machtigen Inselvolte, von beffen weltbeberrichenber Dacht, von beffen freien Burgern au boren, ihn tiefer erschütterte, ihn gewaltiger erhob, als bie Beschichtserzählungen aus ber Borgeit es vermochten. Die Begeifterung, welche uns aus ber Bergangenheit quillt, ift unfruchtbar gegen ben fortzeugenben Enthufiasmus, ben eine murbige Begenwart in und erregt. Bon Jugend auf zu miffen, bag auf jebem Bunfte ber Erbe feine Berson unverletlich sei, so lange er burch fein Berbrechen fich bes Schutes ber Befete unwerth mache, zu wiffen, bag bie machtigfte Ration ber Erbe, in ihrer Gefammtheit, jebe ihm zugefügte Unbill rache, bas maren Bebanken, welche ber Rnabe mit freubestrahlenben Augen aussprach; und auf bem Boote, bas er fich nach einem engli= fchen Mufter hatte bauen laffen, umber ju rubern, die englische Flagge über seinem lodigen

Saupte, bas flößte ihm eine Wonne ein, unter fein junges Berg fich in ftolgen Schlägen fcwellte. So ftanden bie Berhaltniffe im Saufe, als Mastenball, ber im Anfange bes Winters tfinden follte, bie allgemeine Theilnahme erte, weil man mit bemfelben bie Unwesenheit es ber Bringen zu feiern gebachte. Der Baron, fich in biefem Kalle bem Kefte nicht entziehen inte, hatte ber Tochter erflart, bem Balle wohnen und fie und Auguste hinführen zu Uen, war aber bei Cornelie auf Wiberstand togen. Sie wenbete ihm ein, bag fie feit bem be ihrer Mutter von bergleichen Berftreuungen wöhnt fei, fie entschuldigte sich mit ihrer Unt an benfelben, ale jedoch ber Baron auf feinem unsche beharrte, und ihr vorhielt, daß es ihre licht fei, fich feinem Willen und bem Beranut ber ftete bienftfertigen und fetbftlofen Coue zu unterordnen, da brach Cornelie verstumnb in Thranen aus.

"Was foll bas?" fragte ber Baron, "Du ist, baß ich an meinen Kinbern bie Schwäche Weinens nicht ertragen mag!"

unauslöschlichen Einbruck gemacht. Sie fürchtete sich vor bem Bater, sie schämte sich seiner. Es bünkte sie, als ob alle Augen mitleibig auf sie blickten, als ob jeder gewohnte Beweis der Zärtlichkeit ihrer Tante sie entschädigen solle für das Unglück, die Tochter eines solchen Baters zu sein, und als ob das Mädchen, das zu ihrer Bedienung angewiesen war, sie von Stunde an nicht mehr wie sonst, sondern mehr wie ihres Gleichen ansähe und behandelte, worin sie sich nicht täuschte.

Ein Gefühl unverdienter Demuthigung, eine mißtrauische Angst, man könne sie an ihren Bater erinnern wollen, blieben ihr bavon zuruck, und während sie selbst fast niemals von ihm sprach, hegte sie boch ein unaushörliches Mitleid mit seiner und der Seinigen Bedrängnis, wenn sie des Ueberflusses gedachte, der sie umgab und den sie theilte. Weil ihre schmerzlichsten Erfahrungen sich an ihren Bater knupften, wähnte sie, alles Leid könne den Menschen nur von dieser einen Seite kommen, und aus diesem Empsinden hatte sie einst an Friedrich, als sie ihn an jenem Weihnachtsabende so niedergeschlagen mitten in der

ieinen Freude erblickt, bie Frage gerichtet, r noch einen Bater habe?"

ine frühreise Einsicht in bes Daseins zsale, eine gewisse trockene Altslugheit und auriger Zwiespalt in ihrem Empfinden, was e Folgen dieser Berhältnisse. Die Borsorge aronin hatte sie nicht zu bekämpsen vermocht, ach dem Tode der Tante, als das Mädchen iehr und mehr auf sich selbst gewiesen sah, diese Fehler nur um so tieser in ihr Wurssaßt.

ie hatte bie heitere Geselligkeit nicht ver, welche früher bas Leben ihrer Cousinen int. Da aber weber ber Onkel in seiner Zusogenheit, noch Cornelie in ihrer wachsenben ntfrembung baran bachten, ihr einen gleichen ibgenuß zu bereiten, so bestärkte sie biese chlässigung in bem Gebanken, baß es für i Unglück gewesen, in Verhältnissen erzogen rben, für bie sie nicht bestimmt sei. Halb aus tropenserlettheit, beschloß sie also, sich nicht mehr n gleichberechtigtes, sonbern als ein bienst-

werben wurden, was dem Reichen gegen ben Armen, bem Gludlichen gegen ben Leibenben zu thum obliege. Der Berein follte in diesen Zeiten ber Berwirrung und bes Hasses ber Stände, ein ausssöhnendes Bindemittel zwischen ihnen herstellen, und ber Abel als die Stüge des Thrones sollte, bas war mein gegen Deine Mutter ausgesprochener Grundsat, ohne Anspruch auf Anerkennung im Stillen baran arbeiten, den sittlichen Boben zu besestigen, auf dem allein der Thron in sichrer Rube sich erhebt.

"Dieser sittliche Boben grabe, mein Bater!" fiel ihm Cornelie in's Wort, aber ber Baron ließ sie nicht enben.

"Unterbrich mich nicht!" fagte er ftreng und fuhr bann fort: "Ich billigte es, baß Du bie Gräfin an bie Spise bes Unternehmens stelltest, benn Du kanntest meine Ansicht, baß es einem Mädchen nicht gezieme, mit ihrem Namen in bie Oeffentlichkeit zu treten. Ich gestattete Dir, in Deiner Lebensweise einfachere Gewohnheiten, in Deiner Kleidung größere Schlichtheit anzunehmen, weil es in unseren Zeiten nüslich ist, sich bedürfnissos

achen. — Aber ich verbiete Dir von biestunde ab die Theilnahme an dem Hulfste, benn ich sehe, was ich bereits vermuthet, hr auf Abwege gerathen seid, daß ihr euch ligiöse Spielercien versenkt habt, die ich misse und denen ich ein Ende gemacht haben weil sie Deinen gesunden Sinn, weil sie Urtheil, das wir klar erzogen haben, bereits weit verwirrten, daß Du Deine nächste und jest einzige Pflicht vergessen konntest, die ht des Gehorsams gegen mich. Du hast andere. Erfülle sie, Cornelie!

Er gab ihr bei biesen Worten bie Hand, 3 Erfolges gewiß und also zum Berzeihen Borhergegangenen bereit, aber er hatte sich ischt, benn er hatte nicht auf die Kraft in elien gerechnet, die der Fanatismus verleiht. Meine einzige Pflicht ist der Gehorsam gegen ! " sagte sie seit, "und wenn ich gestellt werde ben Menschenwillen und den Willen meines pfers, darf mein Herz nicht schwanken. Du, mein Bater! hast mich durch das Sacraber heiligen Tause zur Nachfolge des Heis

landes geweiht, wie barfft Du mich hindern ihm nachzustreben?"

"Laß die Phrasen, Cornelie!" rief der Baron, "sie mögen Bewunderung erregen vor den Ohren Deiner Freunde, mir sind sie leeres Wortgepränge. Du kennst jest meinen Willen. Du entsagst von heute ab der Theilnahme an dem Bereine und Du begleitest Auguste zu dem Balle! Es wird Dir leicht werden, Deine Berblendung zu erkennen, sobald Du Dich wieder in dem Dir zukommenden Lebensgleise bewegen wirst."

"Das werbe ich nicht, mein Bater!"
"Cornelie!"

"Ich werbe und ich barf es nicht, mein Baster!" wiederholte fie.

"Swingen?" fragte Cornelie, "wie ift bas möglich, Bater?"

"Du verläffest von heute ab nicht ohne mein Wissen bas Haus, und empfängst feine Besuche ohne meinen Willen."

"Die Einsamfeit ift eine Gnabe fur ben, mit bem ber Beift bes Seilandes ift. Er wirb bei in und mein Troft allezeit; ich banke Dir, Bater!" sagte fie, kußte bem Baron bie und verließ bas Zimmer, beseligt burch bas Itein eines Martyrthums.

er Baron blieb jurud mit bem Gefühle Mannes, ber bie Grundpfeiler feines Saut wanten feben. Ein Berricher, an beffen fein Volk bie Sand gelegt, mag fich immeroch ferner von Gottes Onabe nennen, ber Blaube an feine Göttlichkeit ift boch verloren. hoffte ber Baron ju flegen, aber bag er es Rothwenbigfeit eines Sieges fommen laferftorte in ihm bas Bewußtsein ber Unfehle , in ber bas Beheimniß feiner Rraft ge-Er hatte fein Rind auf falfchem Wege manaffen, er war nicht bie Borfehung feines 3 gewesen, bas gab Cornelien bas Recht, höhern Willen als ben feinen zu verehren. t bereute bie Uebereilung, mit ber er fich zu Drohung hinreißen laffen, welche er auszuweber gesonnen, noch im Stanbe mar. lange konnte er biefe Claufur über feine er verhängen? Sie von bem Orte zu ent-

fernen, wurde er fich um fo weniger entichloffen haben, je mehr er fie feiner Leitung beburftig glaubte, und fie zwingen, fich ben geselligen Freuben und ben früheren Lebensgewohnheiten wieber au überlaffen, war unmöglich, benn ber 3mang fann Bieles hinbern, aber Richts beförbern, wenn er nicht zu phyfischen Gewaltmitteln feine Buflucht nehmen will. Dem Auge seiner Freunde, bem Muge ber Dienerschaft ben 3wiesvalt funbaugeben. ber fich amischen ihm und seiner Tochter aufgethan, hieß fur ihn eine Rieberlage eingesteben und fich ber gewohnten Baffen freiwillig berau-Benn er anberfeits Cornelien Die Genugben. thuung bes Leibens für ihren Glauben gemabrte. erhob er ihr Selbstbewußtsein und ihre Bedeutung in ber Werthschätzung ihrer Sinnesgenoffen. Bum ersten Male entschloß er fich zu einem Biberrufe, aber fein Schritt bunfte ihn mantenb, als er bas Zimmer feiner Tochter betrat, und tiefe Blaffe lag auf feiner verbüfterten Stirne.

Cornelie war mit weiblicher Arbeit beschäftigt. Sie erhob fich bei seinem Eintritt mit einer Form-licheit, bie ihn falt berührte, weil fie ihm zeigte,

s es Worte und Hanblungen giebt, bie bem tigften Berhaltnis einen nie mehr auszugleichent Schaben aufugen. Mit biefer erzwungenen rerbietung hatte noch keines feiner Rinder je r ibm gestanden. Sie erschutterte ibn auf bas effte. und mit bewegter Stimme fprach er: ich fomme, Dir zu fagen, baß ich meinen 3d will Deiner Einsicht nicht orfak ändere. emalt anthun, aber ich forbere von Dir ftrenge rufung beffen, mas Du Deinen Glauben nnft, und ich werbe Dir Belegenheit bieten, : ju uben. Du bift herr Deines Kommens und ebens wie zuvor, ich bispenfire Dich fur biesal von bem Balle, benn Du bebarfft allerbings r Sammlung, um Dir flar zu machen, wohin u Dich verirrt haft. Romm jum Thee beriter."

Damit wendete er fich ab und schritt langsam r Thure zu, auf einen Dank, wie auf ein zugendes Wort ber Tochter rechnend. Es ward cht gesprochen. Cornelie selbst erschrak vor ihm Schweigen. Es war öbe und kalt in ihrem mern, und mit herzzerreißender Rlarheit empfand fie, baß man ben nicht lieben fann, ber unumichranfte Macht bat über und. Bor ber Bemalt. auch vor ber ebelften, vermag ber felbftbewußte Menich allenfalls Chrfurcht zu fühlen, aber Liebe ermachft und besteht nur in ber Freiheit. Denichen und Bolfer, bie ihren unbeschränften herrn ju lieben fabig find, geben baburch ein Beugnif ihrer Unreife und Unbeftanbiafeit. Der Bater und bie Tochter empfanden es, bag fie in biefer Stunde fich an ber Grenzscheibe ihres bisherigen Berhaltniffes befanden, und baß fie uberschritten sei. Indes Nichts verrieth außerlich ben Bruch mit ber Vergangenheit, ja es trat jene Schonung zwischen ihnen ein, welche bie fehlenbe Sicherheit bezeichnet, und als ob gar Richts vorgefallen mare, wies ber Baron feine Richte an, bie Borbereitungen ju bem Dastenfeste für fich allein zu treffen.

Auguste hatte stete einen selbstqualerischen Benuß barin gefunden, von ben Luftbarkeiten sprechen zu hören, an benen sie nicht Theil nahm. Best, ba ber Onfel ihr freigebig eine namhafte Summe zur Verfügung stellte, ihre Garberobe zu beschaf-

ŧ.

n, lehnte sie bas reiche Anerbieten mit ber Erärung ab, sie munsche fein Costum anzulegen, t bessen Herrlichkeit sie sich selbst wie eine Maske unken wurde, und da man eine Reihenfolge von eutschen, italienischen und französischen Opern arzustellen beabsichtigte, bat sie ben Lieutenant, ie nothigen Schritte zu thun, damit ihr die Rolle es Aschenbröbel überlassen werde.

Die spielende Weise, in ber sie ben Bunsch ussprach, stand ihr so vortrefflich, als später die erwählte Tracht. Das schlichte grauseibene Gewand, das Käppchen von schwarzem Sammet pasten vollsommen zu ihrem weichen blonden Haare, zu ber mehr frischen und fraftigen als eblen Gestalt, und als sie am Abende des Festes zu demselben geschmuckt, in das Zimmer trat, ries Richard gegen Georg gewendet mit Verwunderung aus: "Sieh doch, Georg! Auguste ist ja wirklich hubsch!"

Auch ber Lieutenant bemerkte es jum ersten Male, so bag in Augustens Freude über bie Bewunderung ihrer Bettern sich ein frankenbes Gefühl über die Richtbeachtung mischte, ber sie seit bem Tobe ihrer Tante anheimgefallen war. Ihr Stolz empörte sich bagegen, und mahrend bas bunte Getreibe eines Maskenballes sie umwirbelte, während ber Glanz, die Lust, die sich bewegenden phantastischen Gestalten ihre Sinne aufregten und verwirrten, kam ihr urplöglich der Gedanke, dem Schicksal abzutrogen, was der jugendliche Leichtssinn ihres Laters ihr entzogen hatte — Unabhängigkeit und den Genuß bes Lebens.

Jebe neue Erscheinung in der Sesellschaft, wenn ihr der Reiz der Jugend zu Hulfe kommt, hat den Borzug, die Ausmerksamkeit der Manner zu erregen, und das junge Madchen sah sich in einer Weise zesucht, an der die Theilnahme des Lieutenants sich entzündete. Was man geschätt sieht, wird erstrebenswerth, und fremdes Urtheil bestimmt für die Masse den Preis der Dinge wie den eigenen Werth. Georg huldigte der Cousine mit dem vertraulichen Anrecht ihres geschwisterslichen Lebens, aber Auguste hielt sich zurück. Das machte ihn ungeduldig, er ward dringender, sie sah es und lachte über ihn, denn sie erkannte die Macht, die jedem Weibe innewohnt und beschloß sie zu benuben. Sie schien hingerissen von

er ungewohnten Freude, aber ihr Sinn war so machtig auf einen Punkt gerichtet, daß Richts sie bavon abziehen, Richts sie zerstreuen konnte von bem einen Plane. Sie wollte nicht mehr die dienende Bertraute ihres Betters sein, sie wollte sein Weib werben, er sollte ihr die Stellung und den Genuß des Lebens geben, die sie begehrte. Und war es nicht stets undewußte Liebe gewesen, die sie für ihn empfunden hatte? Bedurste er ihrer nicht? so fragte sie sich, während ihre Blide heiter leuchteten, als läge seder ernste Gedanke ihr in weiter Ferne, als sühle sie nicht, welchen Erfolg sie gehabt, als hätte dieser erste Sieg sie nicht zu neuem Siegenwollen ausgestachelt.

Aber in ihren Träumen, ihren Wünschen und Planen ward sie durch eine ungewöhnliche Beswegung unterbrochen. Man trat in Gruppen zusammen, man lachte, es wurden Worte der Misbilligung laut, dann plöglich hatten eine große Anzahl von Personen, Alle fast zu gleicher Zeit, geschriebene Blätter ausgetheilt erhalten, die in wißigen Epigrammen bald die Empfänger selbst, bald andere Personen geißelten. Ze-

bem waren fie burch einen Betteltrager übergeben, und zwar an ben verschiebenften Stellen bes Sagles und in allen Nebenzimmern auf einmal, fo baf viele Berfonen in ber gleichen Daste fich bem Beschäfte unterzogen haben mußten, überall fanb man noch Blatter auf bem Boben liegen, unb Eines überbot bas Unbere in wiBiger Spotterei. in bitteren Sarfasmen. Gine Menge befannter und boch nur ungern preisgegebener Berhaltniffe war in ben Epigrammen bloßgelegt, Brivat- und öffentliche Buftanbe fanben ihren Richter, und mabrend fie bie allgemeinen Inftitutionen vom Standpunfte einer fehr rabicalen Unschauungeweise, ber fpottenben Rritif anheimgaben, geißelten fie unbarmbergig bie höchsten Beamten ber Berwaltung und bes Militairs.

Die allgemeine Befturzung mußte ben zu biefem Unternehmen Berbundeten bie Zeit gelaffen
haben, zu entkommen. Niemand hatte vorher
bie Maske eines Zettelträgers wahrgenommen,
bann war sie an allen Enden aufgetaucht und
eben so spurlos verschwunden. Selbst bem Prinzen hatte man ein Epigramm zuzustellen gewußt,

ibm bie empfangenen Sulbigungen als eine : erlaffener Befehle verbachtigte, und bie alline Mifftimmung warb noch baburch um ein & gefteigert, bag biefes Greignig grabe in mwart bes jungen Fürftenfohnes Statt gefunhatte. Man versuchte über bie Störung forthmen, aber es war nicht möglich. Der Bring B ben Ball, ber fommanbirenbe General, befonbers heftig angegriffen war, begleitete andere Bersonen, welche ahnliche Unbill ern hatten, folgten Jenen, nach furger Beit ber Ballfaal verlaffen, bas Fest beenbigt. Ils Auguste fich enblich in ihrem Schlafcabis , bas Berg voll Buniche, ben Beift voll ie, jur Rube nieberlegte, trug fie Bermuthung ch, bie fie nur fich felbft geftanb.

## Drittes Rapitel.

Der Borgang auf bem Balle brachte bie ganze Stadt in Bewegung, überall sprach man von den Epigrammen, und selbst in den Kreisen, welche den Theilnehmern an dem Feste fern standen, kannte man schon am nächsten Tage den Inhalt der Spottgedichte und recitirte sie an allen Ecken und Enden. Roch in der Racht des Balles hatte man den Hauswart und die auswartende Dienerschaft vernommen, man hatte an den solgenden Tagen die Lohnkutscher verhört, die Epigramme waren gesammelt, die verschiedenen Handschriften derselben verglichen worden, ohne daß es zu irgend einer Spur geleitet hätte. Tros dem

tellte fich bie allgemeine Vermuthung babin bag ber Streich von Militairversonen ausnaen fein muffe, weil es besonbers bie unünftige Strenge bes Kamaschenbienstes. ber rbrudenbe Einfluß ber Disciplin und bie Gin-Blofigfeit, Bebanterie und fonstigen Mängel joheren Offiziere gewesen maren, die ber Spott schärfften hervorgehoben und gegeißelt hatte. Schon lange war man barauf aufmerksam rben, bag fich eine Angahl jungerer Offigiere saar Mal wochentlich, angeblich zu wiffentlichen Borlefungen verfammelte, bie aber : in wilben Belagen ihr Enbe fanben. Georg ber Stifter biefes Bereines, Larffen ber Lecbeffelben, und Vortrage über alte Geschichte Boefie Unfangs allerbings ber 3med bern gewesen. Indeß nach furzer Zeit waren bie mäßigen Borlefungeftunden in freie Unterhalen verwandelt worden, und Larffen's Beleuchen ber antiken Welt, hatten bie Ropfe ber en Manner mit einem Gabrungoftoffe ange-, ber in ben engen Schranken ber Disciplin ben Raum zu abklärenber Entwicklung finben konnte, und sich also in vielsachen Maßlossigkeiten, in ohnmächtigem Trop und unwilligem Gehorsam kund gab. Durch Mittellosigkeit und Rücksichten mancher Art im Dienste festgehalten, sich gegenseitig steigernd in der Unzufriedenheit mit ihrer Lage, und wie die meisten Menschen geneigt, lieber die Harte bes Schicksals als die eigene thatenscheue Schwäche anzuklagen, ward eine Theorie der spottenden Weltverachtung, jenes wüsten Weltschmerzes, unter ihnen Mode und Lord Byron ihr Held.

Jeber von ihnen liebte es, sich mit bem Dichter, bem fürstlichen Grasen, bem freigeborenen Engländer zu vergleichen, der trot ber Borzüge seines Genies, seiner Berhältnisse und seines Baterlandes, sowohl an den eigenen Mängeln als an den Borurtheilen seines Bolfes untergehen mußte, und Niemand bedachte, wie so gar keine Aehnlichseit obwalte zwischen dem wüsten Underhagen eines Secondelieutenants in einer deutschen Garnisonsstadt, und dem Lebensschmerze eines fürstlichen Genies mitten in dem Strom der Welt und seiner Zeit. Träume von ibealen Zu-

en, in benen ber freien Mannesfraft feine cante bie Entfaltung wehren follte, murben e ber Bucht einer Disciplin verfündet, gegen je von ben jungen herren felbft eine um Biertelzolles langere Haarlocke als ein Beren angesehen wurde, bas zu begehen fie Belt - und Menschenverachtung, maaten. tt gegen alle bestehenbe Ordnung waren in Munbe, mahrend man bie Avancementliften altig verfolgte, und jene Entsittlichung, welche ausbleiben fann, wo bie außeren und inneren saltniffe bes Menschen fich burch seine Schulb egenstehen, hatte fo tief unter ben jungen Offin Blat gegriffen, daß man es ihnen wohl quen burfte, fich felbft und ihre Lebenslage nächtig in anonymen Basquillen zu veren.

Des Barons Widerwille und Verachtung gestie Urheber dieses Vorganges konnten den ien nicht verborgen bleiben, und der Gese, Georg könne Theil daran haben, könne Zorn seines Vaters auf sich ziehen, ließen usten keine Ruhe. Sobald sie sich an einem Wandlungen. 11.

ber folgenden Tage allein mit ihrem Better sah, trat sie vor ihn hin, nahm seine Hand und sagte: "Ich habe eine Frage auf dem Herzen, Georg, die ich nicht wagen wurde, könnte ein Anderer sie Dir thun? Rann ich Dir nicht helsen?"

"Mir helfen? und wozu?" entgegnete ber Lieutenant.

"Sast Du Richts auf bem Bergen, Georg?" forschte fie weiter, mahrend madchenhafte Befangenheit ihre Stimme beben ließ, benn so fehr fie bas Alleinsein mit bem Better auch gewohnt war, machte es sie heute verlegen, weil sie es ges sucht hatte.

"Auf bem Herzen habe ich Nichts, Auguste; aber ich glaube wahrhaftig, ich habe im Herzen was für Dich, ich glaube, ich habe mich neulich auf bem Balle Knall und Fall in Dich verliebt!"

"Scherze nicht, ich bitte Dich," rief fie, waherend eine dunkle Rothe ihre Wangen farbte, "ich bin in Todesangst um Dich. Haft Du bas Passquill gemacht?"

"Hältst Du mich für solchen großen Dichter? Das schmeichelt mir, benn ich finde es prächtig!" haft Du bas Pasquill gemacht?" wiebers fie bringenber.

Rein!" antwortete er ihr.

Da sei Gott bafür gebankt! bas wäre bes is Tob gewesen und — — "

Sie fah ben Lieutenant an, er war blaß geen. "Du haft es gemacht!" rief fie ercken.

Und wenn bas mare, thorichtes Rind?"

Dann wurdest Du caffirt - - "

Und ich ware frei!" unterbrach fie ber Lieutes mit kaltem Tone.

Aber ber Bater! ber Bater!" mahnte bas den.

Des jungen Mannes Stirne verdüfterte fich er, Auguste weinte. "Du bist fehr gut, Au-," sagte er.

Dich caffirt, Dich im Gefängniß zu wiffen," ie, "bas überlebte ich nicht!"

Der Wehruf tiefen Schmerzes schlug an bas bes Offizieres. Er war im Zimmer umher igen, jest blieb er plöglich vor bem Mäbchen i und sah es betroffen an. Sein forschendes Auge verwirrte bie Aufgeregte bis jum Unertragbaren, und in bem Gefühle, fich feinem Blide ju entziehen, warf fie fich an feine Bruft, faffungslos die Worte wiederholend: "ich überlebe es nicht!"

Er hörte ihr Herz an bem seinen klopfen, bie schöne Gestalt hing an seinem Halse, und als entzünde ihn plöslich ein elektrischer Funke, so fest schloß er sie an sich. "Liebst Du mich, Auguste?" fragte er.

Sie antwortete nicht, aber sie weinte und hatte seinen Ruß gebulbet, als sie Schritte im Borzimmer hörten. Der Better ließ sie los und sie entschlüpfte, mahrend es an die Thure bes Gemaches klopfte und Larssen hereintrat.

"Hört uns hier Jemand?" fragte er. Der Lieutenant verneinte. "Ich komme von Deinem Bater, ber mich rufen laffen, und habe Dir eine Mittheilung zu machen. In einer Stunde finsbest Du mich zu Hause, sei aber punktlich!"

Damit entfernte er sich, als wolle er nicht in ber Gesellschaft bes Lieutenants gefunden werben und verließ bas Haus.

Georg folgte ihm um bie angegebene Beit.

Dearsten im Schlafrod ausgestredt in Iten Lehnstuhl liegen, ben er, wie bas tobiliar, aus bem Schiffbruch seines früsbens gerettet hatte, und bessen kunstreiches iswerk auffallend gegen bas hie und ban herabhängende Leber contrastirte, aus nwand und Roßhaar durcheinander hersen. Auf der Marmorplatte seines Tisches und lagen leere Bierstafchen und Bücher, und Haarbürsten umher, so daß der Einsdie peinliche Ordnung, welche der Besseinem Zimmer sonst fest zu halten pslegte, vermißte.

en hatte sich eine Pfeise gestopft und ie Rauchwolken behaglich in die Luft. Bater ist ein sonderbarer Mann!" das ie Worte, mit denen er den Offizier emnd ohne ihm Zeit zu einer Frage zu laste er hinzu: "Ich denke schon die ganze über diesenigen Elemente der Menschenzach, aus denen das Wesen der Racen besenn es ist etwas Mystisches um die Rassind unzerstörbar!"

"Aber was hat bas mit meinem Vater gemein?" fragte ber Andere gespannt.

"Ich fage Dir ja, baß er mich grabe erft barauf gebracht hat, liebes Kind! Die Raceneigenthumlichkeit ift unzerftorbar, Dein Bater ift bie Brobe von bem Factum. Das gefällt mir an ihm."

"Bas gefällt Dir?" rief ber Lieutenant noch eifriger, "überwinde Deine contemplativen Schrolelen, Larffen! Bas ift vorgegangen?"

"Es liegt in ber ganzen Aristofratie noch Etwas von bem ritterlichen Geiste bes: la bourse ou la vie! und Dein Bater hat diesen Zug in einer Beise, die mir Achtung einflößt. Aller Radicalismus hat etwas Respectabeles!"

"Du bist unerträglich, Larssen!" schalt ber Andere, aber Jener ließ sich nicht aus seiner Ruhe bringen. Mit höchstem Behagen stopste er die Pfeise nach, behnte sich in seinem Sessel und meinte: "Beil ich endlich ein Mal die Lust genieße, die aus dem Nichtbesitzen entspringt, weil ich zum ersten Male mich der philosophischen Unabhängigkeit mit Freude bewußt werde, zu der mein Leben mich geführt hat, und weil ich nicht

bereit bin, bies mobithuente Befühl um twillen aufzuopfern, schiltst Du mich uner-Das Glud erzeugt gleich Reiber! ich konnte Dir in biefer Stunde wie Diogeagen: "geh mir aus ber Conne!" ein ganges Beficht lächelte in bem Ausbrud er Bufriebenheit, inbeg Georg unruhig im ier auf und nieberging, wohl wiffenb, bag Larffen in folden Stimmungen gemahren muffe. Auch rauchte er noch eine Beile fort, ehe er, gegen ben Lieutenant gewenbet, inhob: "Seute Morgen, wie ich eben aus ochule fomme und bie Exercitienbucher mei-Linderchen vor mich hinlege, kommt Guer ann und bestellt mir, Dein Bater wolle mich en und zwar wo möglich gleich. Ich ziehe nur ben Schulrod aus und begebe mich schuldigft auf ben Weg!" irffen machte paffend und rauchend eine , Georg trommelte vor Ungebulb mit ben m auf ber alten politurlosen Marmor-"Als ich hinkomme," bes Tisches. Jener bann fort, "finde ich Deinen alten

Herren allein. Er hatte seine ganze lanbständische Physiognomie angenommen, und es ist wahr, es liegt dann etwas Princières in seinem Wesen. Er nöthigte mich zum Sopha, das siel mir aus, und sagte dann ohne alles Preambuliren: "Sie wissen, lieber Larssen, weshalb ich Sie kommen lassen. Die Sache mit den Pasquillen ist mir sehr fatal. Georg ist, das steht bei mir fest, dar rin betheiligt, aber uns Beiden ist es bekannt, daß er nicht Verse machen kann. Die Verse sind von Ihnen!"

"Run?" fragte Georg.

"Nun," entgegnete Larsien, "ich fand biese apobistische Berhörsweise sehr auffallend, so sehr, daß
sie wirklich nahe baran war, mich perplex zu machen. Indes noch während ich mich besann, vor
welchem Richterstuhle ber alten ober ber neuen
Welt eine solche Art bes Bersahrens vorgekommen sein könnte, schnitt er meine Betrachtung
plöglich ab. "Ich lasse bie Sache an und für
sich ganz bahingestellt sein. Ich erlaube mir auch
nicht, Ihnen meine Ansicht barüber auszusprechen,
sagte er, ich verlange nur, baß Sie sich willig

n laffen, fie zu applaniren, benn mich bunkt, als ber ältere Mann, als ber Erzieher mei-Sohnes hatten fich zu folchem Unwesen nicht ilaffen sollen!"

tarffen fuhr fich, als er so weit gefommen, mehrmals mit ber Hand burch bas Haar, bie Weste zurecht, klopfte bie Pfeise aus und fich, sie neu zu stopfen. "Und bas Ende Liebe?" brangte Georg.

Das läßt fich ohne die Zwischenglieder gar geben, lieber Sohn! und Du kannst es abn, da es Dich Richts angeht."

Da es mich Richts angeht? Ich benke, Du ft, wie nahe es mich angeht?"

eines Weges! warte nur bas Ende ab. — mte Deinem Bater im Grunde nicht so Unsben, ich glaube sogar, ich fühlte eine Ang von Reue ober gar von Scham, aber sie nicht auffommen in mir, benn Spischet, die Scham ist eine Schwäche. n es Deinem Bater gar nicht auf meine igen anzukommen, sondern nur auf meine. Er ist concret in solchen Dingen.

"Wie bie Sachen liegen, fagte er, ift es, ba vielt Berfonen um ben Frevel, fo nannte er es, wiffen muffen, unaweifelhaft, bag bie urfprunglichen Thater, die Urheber und Berbreiter biefer Epis gramme, in furgefter Beit befannt werben. als Brivatperson, trifft babei nur eine gewöhnliche Beld- ober Keftungsftrafe, bie Offiziere aber fommen por bas Kriegsgericht, und bei ber Freche heit, mit ber bie Basquille fich gegen bie Borgefesten, ja felbst gegen bie Regierung außern, broht ben Theilnehmern bes Complots eine weit schwerere Strafe, wo nicht Caffation. Bu biefer Ausficht haben Sie Georg verholfen!" - 3ch fah ihm an, bag bie princière Physicanomie mit ber vaterlichen Rranfung, ja felbft mit Ruhrung fampfte, und bag ich Dir es furz gestebe, ber Mensch hat wunderbare Momente, es fam eine Rührung auch über mich. Dein Bater that mir leid, man fieht es, bag Cornelie ihm Rummer macht, ich tam mir miserabel vor, bag ich Dich nicht abgehalten, in biefe Batiche hineinzulaufen. Es war mir opferdurstig zu Muthe und ich fragte. was ich für Dich thun fonne?"

Es hanbelt fich nicht allein um meinen Sohn, "
er, "bie Sohne mehrerer angesehener Famisind von gleicher Strase bedroht. Sie hamir vor längerer Zeit ben Wunsch ausgejen, in Paris zu leben. Gehen Sie nach
31"

Bas fann das helfen, Excellenz?" erlaubte ich ju fragen.

Es rettet alle Uebrigen!" -

Wie bas, Ercelleng?"

Man ift, ich weiß es, nicht begierig, ben hten Geist zu bocumentiren, ber unter ben ieren Platz gegriffen hat, und so strafbar verdammenswerth die Sache war, wurde sicher ben Eclat einer massenhaften strengen afung ber Offiziere vor ben Gemeinen gern eiden. Indeß die Gerechtigkeit und die Gesaft fordern ein Opfer, und Sie sollen es ihr en!"

Diese Intention war flar und beutlich aussochen, bundig auch, aber noch immer versich nicht, wie bas mit meiner Reise nach & zusammenhängen könne, bis Dein Vater

mir sagte: "Lehnen Sie die Autorschaft ber Episgramme nicht von sich ab. Man ist auf Ihrer Spur und wird Sie zum Berhöre ziehen. Läugenen Sie nicht, beden Sie die Anderen und gehen Sie vor der Entscheidung nach Paris. Sie haben gesagt, mit zweitausend Franken getrauten Sie sich in Paris zu leben. Ich garantire Ihnen die Summe für zwei Jahre!"

Da ber Lieutenant überrascht war, hielt ber Anbere inne. "Richt wahr, " sagte er, bas "consternirt Dich auch. Es ging mir ebenso. — Der Borschlag leuchtete mir ein, aber ich konnte ihn nicht gleich so sassen, wie man seinen gewohnten Bierkrug ansfaßt, ich mußte mir erst Paris vorstellen und mich in Paris. Aber ba war es, wo bas ebels männische la bourse ou la vie! bann plöslich burchbrach in bem Alten. Er war ganz ruhig und gelassen gewesen all die Zeit. Run suhr er auf: "Sie haben zwei Alternativen, sagte er, hier bas Gefängniß, benn die Gelbstrase wurde zu hoch sein sur Ihre Mittel, und in Folge des Gefängnisses die Unmöglichkeit des späteren Wiesbereintrittes in die Schulen, an benen Sie unterrichs

— bort für zwei Jahre, an bem Orte Ihrer hnsucht, eine gesicherte Eristenz und die Mögsteit, sich in neuen Berhältniffen eine ehrenvols: — er sagte nicht ehrenvolle, merke bas, sich eine ehrenvollere Zukunft zu begründen. ahlen Sie!"

"Und Du haft?" — rief ber Lieutenant. "Ich habe mir Bebenfzeit ausgebeten!" antertete Larffen, fich an ber Verwunderung seines igen Freundes ergobend, mahrend bieser selbst über sein perfonliches Empfinden kaum Resnschaft zu geben mußte.

Wie man bazu gekommen war, ben ersten banken zu biesen Spottgedichten zu sassen, wie an die Einfälle des Einen die Maßlosigkeit d Tollkühnheit des Anderen gesteigert hatten, d Reiner vor dem Unternehmen zu warnen gesigt, aus Furcht für muthlos angesehen zu werz, das Alles wußte er sich nur theilweise klar zu ichen. Es liegt in solchen Handlungen eine treißende Kraft, die uns schnell vom Ursprung seres Wollens entsernt und uns immer über zu ziel hinaustreibt. Diese Epigramme und

bas Bertheilen berfelben, worauf man fo großen Werth gelegt und von benen man fich eine Auffeben machenbe und felbft nachhaltige Wirfung versprochen hatte, wurden im Bublifum ichon nach wenig Tagen von ben Ginen als ftrafbare Krechheit, von ben Anderen als ein thorichter Jugend= ftreich angesehen, ohne bag irgend Jemand ibnen eine tiefere Bebeutung beizulegen bachte. Der Doctor, an beffen Urtheil bem Lieutenant porzugsweise gelegen war und von dem er Lob zu hören erwartet, tabelte ben Leichtfinn, Betarben abzufeuern vor dem Angriff und den Keind zu alarmiren. Georg felbst aber mar zu gut erzogen, um nicht Reue zu fühlen über bie, gegen ben fürstlichen Besucher verübte Tactlofiafeit, und über ben Bruch bes Gaftrechtes gegen benfelben. ber Lieutenant fich bamit geschmeichelt, man werbe bie Berfasser nicht entbeden, mas er fich überhaupt gebacht, mochte er sich jest nicht eingestes hen. Die gewollte und die vollbrachte That fehen fich in bem Auge bes Thaters oft gar nicht mehr gleich. Er schämte fich vor feinem Bater ber Rolle eines Basquillanten, als hatte er einen

uchelmord begangen. Selbst die oft ausgesichene Behauptung, er wolle der Entdeckung i sein, wenn sie ihn nur befreie aus dem ange des Soldatenlebens und ihn aus seiner terstadt entserne, dunkte ihn jest Vermessenheit, er eine den Sohn entehrende Bestrafung über i Haupte seines Vaters schweben sah, und zustens Liebe ihm plöslich das Verweilen in Heimath wünschenswerth gemacht hatte.

Dennoch sträubte sich sein Ehrgefühl ebenso bagegen, die Schuld auf fremde Schultern wälzen, als ihn die Art verwundete, in welber Baron, gleich einer allwaltenden Borseg, sich der Sache bemeistert hatte. Er vershter ihm seine Sorgsalt nicht zu danken. Es ste ihm leichter die eigene Schuld zu düßen, sich willenlos wie ein Knabe, durch das Zusn eines Anderen, vor der Strase bewahrt zu n, und dies letztere Gefühl behielt die Oberhand. "Ich hosse, Du wirst nicht gehen!" rief er , als Larssen schwieg.

Diefer fah ihn befrembet an. "Beshalb

"Also wirft Du gehen?"

"Das habe ich nicht gesagt! Denn baß ich Dir es ehrlich gestehe, es reigt mich grabe, so bie Wahl zu haben!"

Georg zuckte bie Achseln, Larsfen beachtete es nicht. "Ich habe mir immer gedacht, wenn ich einmal das große Loos gewönne", sprach er, "so würde ich erst mit dem Bewußtsein meines Reichthums einen Tag noch ganz in der gewohnten Weise leben, um mir des Unterschiedes zwischen meiner Gegenwart und Zukunft recht scharf bewußt zu werden. Dann würde ich mich in Champagner betrinken, mich schlafen legen und mit dem respectabelen Bewußtsein jedes reichen Mannes mich am andern Morgen als ein ehrbarer Mensch von meinem Lager aufrichten. Laß mich heute noch der alte Larssen sein, ich werde Dir morgen weiter Antwort sagen!"

"Reiner von Allen nimmt es an, Dich forts schiden und fich fo begnabigen zu laffen!"

"Dhne Beiteres Jeber!" meinte Barffen.

"Bestande mein Bater nicht barauf," rief ber Lieutenant, "ich fonnte ben Gebanten — — -

und fügte hingu: "ich wurde folchen für unmöglich halten."

glich, daß Einer Buße thut für die iner Freunde? Was scheint Dir daran ich? Hat boch der Heiland die Sünden auf sich genommen, und die Menschssich Gott versöhnt dadurch. Weshalb zaudern ein Märtyrer zu werden, und der salschen Babylon Paris für Eure 1 an das Kreuz schlagen zu lassen? Ich ein guter Mensch!"

lug babei fein heiseres Lachen auf, streckte im Lehnstuhl liegenb, über bie Lehne in Stuhles und blies die blauen Raucheit folchem Entzuden in die Luft, baß ansah, wie gludlich er sich fühle.

ieutenant ging während beffen im 3imund nieder. Blöglich blieb er stehen. ite ber Sache mit einem Schlag ein hen!" rief er aus.

bas?" fragte ber Anbere.

n ich hinginge und mich als bas Haupt nehmens nennte."

"Welch abgeschmackte Imitation Karl Moor's! Wenn man bas Haupt abschlägt, lähmt man bie Glieber! Bebenke, lieber Sohn! baß Deine Strase auch bie Deinen trase, und baß Du mir bie Wollust bieses Tages, die Aussicht raubtest, in Parise ein ehrenvolleres Leben, wie's Dein Bater nannte, zu beginnen. Rur in ber Grammatik bilben zwei Regationen eine Bejahung, im Leben macht man eine Dummheit nicht durch die zweite Dummheit tobt."

Georg ging wieber auf und ab im Zimmer, aber was er auch gegen die Absichten seines Batters sagen mochte, Larssen wußte es von seinem Standpunkte aus zu widerlegen, und man kam endlich barin überein, auch die Uebrigen zu befragen und es von dem Willen der Mehrheit abhängig zu machen.

Als ber Lieutenant in seine Wohnung zurudstehrte, fand er einen alten Wachtmeister seiner wartenb, ber ihm in Dienstsachen eine Melbung zu machen hatte. Rachbem ber Rapport zu Ende war, blieb ber Alte noch stehen. Georg hatte ihn lieb und die ganze Escabron sah ihn als ihr Orafel

. Unerbittlich und felbst tyrannisch im Dienste, ir er nachsichtig und mitleidig gegen die Leute b half mit Rath und That bereitwillig aus, nn ein Bursche außerhalb besselben in irgend Iche Verlegenheit gerieth. Ohne Neugier ober bringlichkeit wußte er Alles, was in der Estron passirte, und selbst die Abenteuer der Ofsiete waren ihm nicht undefannt, obschon Riemand jugeben vermochte, auf welche Weise er sie ersung bestand darin, Hunde zu dressiren und gel abzurichten, wenn er am Tage Pferde zusitten und Recruten ererzirt hatte. "Er sei eins I zum Lehrmeister geboren," sagte er von sich ost.

Den Lieutenant hatte er schon als kleinen Knaben gekannt, benn ber Wachtmeister war einst ber Bursche seines Onkels und mit biesem häusig auf bem Stammschlosse gewesen, ehe ber Obrist von Heibenbruck bas Regiment verlassen und sich in Steinselbe niedergelassen hatte. Daß wieder ein herr von Heibenbruck bei ben Cuirassieren eingetresten war, hatte bem Alten zu einer besonderen Genugs

thuung gereicht, und wie er bem Onkel, unter bem er bie Campagne burchgemacht, mit Leib und Seele ergeben war, so hatte er auch ben Lieutenant von erster Stunde an in Affection genommen.

Einen Augenblick schwieg ber Alte, bann sagte er: "Der Herr Lieutenant von Massenbach hat Malheur mit seinem Fuchs!"

"So? was ist ihm geschehen?" fragte Georg. "Er war mit ihm am Strande, da haben sie ihn nicht abgewartet, wie er ankam, und ba ist bas arme Vieh verschlagen, daß es ein Jammer und 'ne Schande ist."

"Ift benn Nichts bamit zu machen?"

"Glaub's faum, er wird kaput fein; und fo 'n prächtiges Thier. Er konnte noch vorige Woche siebzig Friedrichsb'or bafür kriegen!"

Damit schien bie Sache erledigt zu fein, und Georg, ber in sich beschäftigt war, hatte keine Reigung, weiter mit bem Wachtmeister zu verkehren. Dieser bemerkte bas wohl, ohne sich jedoch zu entfernen, so bas Georg ihn endlich fragte, ob er ihm noch Etwas zu sagen habe?

Ja, Herr Lieutenant!" antwortete er näher b und ben Helm abnehmend, "ich hab' was bem Herzen, was der Wachtmeister freilich icht 'raus nehmen darf, dem Herrn Lieutezu sauf gagen, aber ich denke, ihr alter Exerzitzr wom Gut darf es Ihnen wohl sagen!" r legte den Helm auf einen Stuhl, als er mit der Aushebung der reglementsmäseracht auch sein Dienstverhältnis ab, und in das Fenster tretend, an dem Georg sich gelassen hatte, sagte er: "Herr Lieutenant! it gar Nichts zu sagen, wenn die jungen nüber die Schnur hauen, das schadet gar 3!"

Wie kommst Du barauf? Ift Etwas paffragte Georg, ber außerhalb bes Dienstes Bachtmeister, wie als Knabe, auch jest noch u nennen liebte.

Bassirt so recht eigentlich ift Keinem Etwas, Lieutenant! — Aber wenn ber Bullbog, ch jest für ben Hauptmann von Wernsn Dressur genommen habe, merkte, daß mir ommen ift, so wollt' ich nicht mehr einen Groschen für meine alten Sanbe geben. Wenn so ein Bieh weiß, baß es beißen kann, so beißt es auch, und ber Solbat, ber gemeine Mann, ift nicht viel besser!"

"Was hat bas aber mit ben Offigieren zu thun?"

"Sehen Sie, Herr Lieutenant! ber gemeine Mann benkt: leben und leben lassen. So 'n Handel mit einem Frauenzimmer, ober einmal Lärmen und Skanbal, ober ein Glas über ben Durst, bas gefällt ihm gut, er that es auch, wenn's ginge. Aber ba oben, ba muß Nichts geruckt werben und gerührt! Wenn die Herren Offiziere nicht mehr an ben General wie an ihren lieben Herrgott glauben, da ist im Regiment ber Satan los, und ber Teusel holt die Mannszucht, halten zu Gnaben!"

Der Lieutenant war betroffen. "Bas fagt man bavon?" fragte er.

"Das Sagen wollt' ich ihnen wohl verboten haben!" rief ber Alte, "aber feit die Rerle lefen können und alles ungewaschne Beug in ben verbammten Zeitungen gebruckt wirb, ba kriegen fie

r

rfahren, mehr als ihnen Rut ift, und ich te ben Herrn Lieutenant bloß gebeten haben, 1achen, daß es davon still wird. Das Exemsst Alles im Regiment!"

Er nahm bei biesen Worten seinen Helm wiesuf, und schickte sich zum Fortgehen an. Da Lieutenant schwieg, brehte er nochmals um. his für ungut, Herr Lieutenant!" sagte er. "Im Gegentheile! ich banke Dir, und Du Recht!" entgegnete ber Lieutenant, bem bie te bes Wachtmeisters bas Blut in die Wanstrieben.

Die einfache Ermahnung bieses Mannes te ihn erschrecken. Sie wirkte tieser auf ihn, jätte sein Bater ober einer seiner Borgesetten bie Unmöglichkeit vorgestellt, bie militairische misation ohne Disciplin aufrecht zu erhalten, tros seines alten Wiberstrebens gegen bie drigung bes Menschen zu willenloser Folgeit, überkam ihn zum erstenmale ber Respect, alles in sich organisch Festgeglieberte bem unen Betrachter einslößt. Diese Organisation persönlichem Mißempsinden angetastet zu ha-

ben, ohne daß er ein Besseres an ihre Stelle zu seigen gewußt hatte, beschämte ihn und dunkte ihn selbst jest knabenhaster Leichtsinn. Er fühlte, daß er seinem Eide zu nahe getreten sei, und daß es nicht immer darauf ankomme, durch einen Act der Buße seinem Gewissen und seinen Ehrbegriffen zu genügen, sondern daß es hier seine Pflicht wäre, sich schweigend selbst zu vergessen, wo es galt, die mangelnde Achtung der Ofstziere vor dem Chef, die sehlende Ehrerbietung vor den Institutionen zu verbergen.

## Biertes Rapitel.

Faft um bieselbe Zeit, in welcher biefe Ereigbie Ruhe in ihrem Baterhause ftorten, war in helenens Leben einer jener Wendepunkte etreten, bie innerlich lange vorbereitet, bennoch ploglich zu kommen scheinen.

Mehr als sechs Jahre waren nach ihrer Entung aus bem Baterhause, nach ihrer Ankunst Reapel vergangen, das sie nur einmal verlashatte, um die Familie ihres Gatten in Frankkennen zu lernen. Weber ihren Bater noch sihrer Geschwister hatte sie wieder gesehen, Erich auf seiner großen Reise sie im ersten re ihrer Ehe in Reapel besuchte, und nur ein häufiger Briefwechsel hatte fie mit ben Ihrigen zusammengehalten, ber mehr und mehr an Berstraulichkeit verloren, je schwerer bie Sinnesart bes Barons und Corneliens religiöse Richtung mit ben Berhältniffen ber Gräfin zu vereinen waren.

Jest, ba bie heiße Jahredzeit vorüber, hatte fie ihren Sommeraufenthalt in Castel a Mare beendet, und wieder das Gesandtschaftshotel in Reapel, ben schönen Palast an der Riviera bezogen, der gegen den Paustlipp hin gelegen, die Borzüge der Residenz und die vollen Reize der Natur zugleich zu genießen gestattete.

Der October, ber im Norben schon ben Binter ahnen läßt, bringt in jenem gludlichern Clima neues Leben und Werben, wenn bie Regengusse ben vom Sonnenbrande burchgluhten Boben gestränft und zu frischer Thätigfeit erfrästigt haben. Die Bäume grunen wieber in glanzender Blättersfülle, die Orangen bringen ihre Bluthen in wenig Tagen neu hervor, die Balme hebt stolzer ihre Fächerarme in die Luft, Alles treibt, wächst, bluht, buftet und funkelt in Farben, und selbst

Meer scheint voller und reicher zu wallen, er und höher hinaufzuschäumen an ben Fuß Felsenstrandes.

Es war die sechste Abendstunde und die Hitzen Tages vorüber, als man alle Fensterthüren Balastes öffnete und die Gräfin, von einem me gefolgt, auf die Terrasse trat. Die Sonne Sübens hatte auch sie gereift, ihre Anmuth virkliche Schönheit verwandelt. Ihre Jügen an Festigkeit gewonnen, der Teint an Farbe Kraft, die Lippen waren voller, die Augen jender geworden und die ganze Gestalt zeigte feltenen Abel und eine strahlende Lebens-

luch betrachtete ihr Begleiter fie mit Entzuswie fie bahinschritt in ihren luftigen, weißen andern, hie und ba an einem Blumenbeete eilend, um jene bunkelrothen Nelken zu brebie Lieblingsblume der Reapolitaner, bie fie, Strauß vereint, an ihren Busen steckte.

Ils fie bann auf und nieberwandelnd ihre n weithin schweifen ließ über bas blaue :, hinuber zu bem ruhenden Bulkane, beffen Rauchfaule sich im Lichte glänzend und weißröthlich, wie eine japanische Lilie zu bem tiefblauen Himsel erhob, sagte sie: "Diese Stunde ist mir stets eine ber liebsten bes ganzen Tages, benn immer wieder überwältigt mich, wenn ich aus dem fühlen Schatten meiner Zimmer Abends hinaustrete, die wundervolle Schönheit dieser Ratur. Dies Land jemals zu verlassen, diese Ratur zu entbehren, wäre mir der größte Schmerz!"

"Das Geständnis ift verrätherisch Frau Grafin!" sagte der Cavaliere mit jener einschmeichelnben und boch beherrschenden Baritonstimme, die ben Italienern eigen und bes Eindruckes auf Frauen so gewiß ist.

"Berratherisch ?" wieberholte Selene, "und weshalb?"

"Wer, so jung, so schön wie Sie theure Grafin! seine ganze Befriedigung aus der Natur zu schöpfen sich gezwungen sieht, dem bietet bas Leben kein Glud. Bor dem Zauber der Liebe erblaffen die Reize der Natur."

Die Grafin wendete das Auge ab. "Und bochlieben Sie biese Ratur so tief als ich!" entgegnete fie. ,3ch bin ein Wann, Signora! und bies ist Baterland!"

.Glauben Sie bas Weib weniger empfanglich eine Schönheit, weniger gemacht, fich ju eri an ben Wunbern ber Natur, ber Runft und Beschichte, bie une in Italien umfangen?" Der Cavaliere mar ihr naber getreten und fich wie fie auf bie Balluftrabe geftutt, fo feine Sand fast bie ihre berührte. "Wozu Bhrase, theure Grafin!" sprach er, "bie an jene frangofische Schule erinnert, welche bas Beib Manne machen mochte. Für Emancipagebanken find Sie zu jung und viel zu schon!" ,Wohu bie Phrase, Don Camillo? Fur Comente, wie jebe Bolbonische Romodie fie uns t, find Sie nicht gemacht, und ich wenigstens e, von folden emancipirt zu werben!" ahmte hm nach.

,Run benn, Grafin! ba Sie ben Scherz nicht n laffen, eine ernste Frage. Wie konnten Sie Ihre Hand vergeben ohne Ihre Neigung?" ,Das geht zu weit!" rief bie Grafin bestürzt. er gab Ihnen ein Recht zu bieser Frage?" "Ihre leibenschaftliche Begeisterung fur Ratur und Kunft, und meine Theilnahme!" erwiderte er und ergriff ihren Arm, ben er in den seinen legte, während er sie langsam mit sich fortführte, um ihre beabsichtigte Entfernung zu verhindern.

Trot ihrer Weltgewandtheit fühlte die Gräfin sich verwirrt, benn die unberechtigte Gewalt, die man gegen einen Menschen ausübt, hat etwas Bannens bes. Noch ehe sie ihm zu antworten vermochte, sagte er: "Bären Sie ein Beib wie alle anderen, es sollte mich nicht kummern, daß Ihr Leben sich von bleichen Träumen, von Gebilden der Phantasie ernährt; aber Sie sind Künstlerin, Signora! und der Künstler kann nicht schaffen ohne die Sonne des Glückes!"

"Eine Frau foll Richts fein, als bas Beib ihres Mannes!" fpottete Helene.

"Der Graf hat Recht," sagte ber Cavaliere, ber biese Behauptung selbst aus bem Munde ihres Gatten vernommen hatte. "Eine Frau braucht Nichts weiter zu sein, wenn sie bas glückliche Weib ihres Mannes ist. Sind Sie glücklich, Signora?"

Ihre Karbe wechselte fonell, fie fchwieg einen genblick, fah ihn bann fest an und sprach mit refter Stimme ein entschiebenes "Rein!" "Und maren Sie es je an feiner Seite?" "Rein!" wieberholte bie Grafin, ... und ich be es nie fein. 3ch habe versucht, es zu veren, ich habe mich zu überzeugen geftrebt, bag : nicht zum Blude geboren, bag Entfagen, ilben, fich mit Unvollfommenen begnügen unfer ift. Aber hier, hier" - und fie legte bie Sand bas Berg - "lebt bie unwiderlegliche Bewißt: ber Menich ift jum Glude geschaffen, und r es nicht kennen lernt, wer, ohne es voll und genoffen zu haben, burch bas Leben geben B. ber hat fein Leben verfehlt, wie ich bas meine!" Ihre Wangen glübten, ihre Augen leuchteten. war nicht bie Wehmuth, sonbern ber Born en ihr Beschid, ber aus ihr fprechend fie uberltigte. Sie felbft erschraf barüber, als fie geet hatte. Der Cavaliere schwieg, es entstand : lange Baufe. Sie laftete auf ber Brafin. "Warum schweigen Sie," fagte fie zornig, ı Sie mich jum Sprechen hingeriffen haben!"

"Beil ich Ihnen bie Ruhe gonnen möchte, selbst ben Schluß zu ziehen. Das ausgesprochene Bort flart uns innerlich auf, und macht uns zum Betrachter unserer felbst!"

"Ich haffe bie Gewalt, bie Sie über mich auszuüben ftreben!" rief bie Grafin ungebulbig, "auch wenn Sie sie in bie beschönigenden Formen eines ftugenben Rathes kleiden!"

"Cosi àl' egro fanciul porgiamo aspersi Di soave licor gli orli del vas Succhi amari ingannato intanto ei beve E dal' inganno sua vita riceve!" antwortete ber Cavaliere, seinen Lieblingsbichter citirend.

"E dal' inganno sua vita riceve !" wiederholte die Gräfin nachdenkend, schüttelte bann bas Haupt und sagte: "Aus der Täuschung erwächst kein Leben. Täuschen Sie mich nicht! wohin wollen Sie mich leiten?"

"Durch bie Liebe zur Kunft; burch mein Glud zu bem Ihren!" rief er, und blidte zu ihr hinab, nicht wie ein Liebe begehrender Mann, sondern wie ein Herrscher, ber eine Gnabe verfundet, welche man anzunehmen durch seine Macht gezwungen wird.

Er mar vollenbet schon in seiner ftol = Mannlichfeit. Sein Auge ruhte ernft und nnend auf ber Grafin, feine Sand hielt ibre fest umschlungen, sie magte nicht zu i empor ju feben, benn fie fürchtete ibn, d boch ftrömten elektrische Wellen eines ihr nben Entzudens burch ihr ganges Befen. it bem Bewußtsein, einem Bauber hingegeben fein, fehlte ihr bie Möglichfeit, fich bemfelben entreißen. Bebannt burch feinen übermachs en Willen, hob fie endlich um Erbarmen fleib die bunklen Augen zu ihm empor, in benen chtenbe Berlen schwammen, und mit leiben= aftlicher Rraft zog Camillo bas bebenbe Weib feine Urme. Mit glühenben Lippen trant er Thranen, welche Schmerz und Liebe ihr ersten, bis fich ein bumpfer Schrei ihrer Bruft rang und fie fich lostif, in eiligem Schritte n au entfliehen.

Erst in der Stille ihres Gemaches schöpfte Athem. Sie hatte sich in einen Sessel nieders vorfen und verhüllte das Gesicht mit den Sanst. Ein fliegendes Schaudern rieselte durch ihre Banblungen. II.

Glieber, ihr Busen hob sich trampfhaft, bis endlich ein Strom von Thranen ihrer Erschütterung zu Hulse kam, und alle ihre Gebanken sich auflösten in bem Gefühl bes Mitleibes mit sich selbst, bie schmerzlichste Empfindung, beren bie Seele fähig ist.

Camillo war ber erste Maler Italiens und Helenens Lehrer. Balb nach ihrer Ankunft hatte er im Auftrage bes Grafen ihr Bilb gemalt, ber, stolz auf ben Besitz bes jungen, schönen Weibes, es durch Pinsel und Meißel der ersten Kunstler verherrlicht sehen wollte. Und wie Helene als die junge Frau eines älteren Gatten schnell der Gegenstand der Galanterie ihrer mannlichen Altersgenossen geworden war, so machte ihre Schönheit und ihr Interesse für die Kunst sie bald zum Mittelpunkte der Künstlerwelt, die der Graf in seinem Hause beschüßend zu versammeln liebte.

Geschmeichelt durch die Bewunderung, welche man Helenen zollte, hatte er ihr eine große Freiheit verstattet, und seit Jahren war in keinem Gesandtschaftshotel ein Salon gleich bem ber Gräfin St. Brezan zu finden gewesen. Sie hatte fich in biefes ihr neue Leben mit als Glückesdurft ber Jugend, mit der Bergeffensseines unbefriedigten Herzens hineingestürzt, fortgezogen durch die freien Sitten ber neaposischen Aristofratie, Zerstreuung gesucht, da sie Glück gefunden hatte.

Denn mit jedem Tage, ben sie an ber Seite Bregan's verlebt, war in ihr bas Bewußtmehr und mehr gewachsen, daß sie niemals geiftige Bemeinschaft mit ihm haben fonne, bie Unterschiebe bes Alters, ber Erziehung, verschiedenen Nationalität, auszugleichen wo inzeln auftreten, hier, wo fie fich vereint beis ien fanben, eine unübersteigliche Schranfe ben ihnen bilbeten. Der Graf nannte Selene nental und überspannt, fie hielt ihn für beraind jeder mahren Liebe abgestorben, er bereute eine Frau ohne Lebenserfahrung geheirathet aben, fie empfand feine Welterfahrung, welche er Che ohne Liebe ein burgerliches Uebereinien zu gegenseitiger Forberung zu ehren verte, als eine Unsittlichkeit. Während der , eifersuchtig auf Belene, Diese Gifersucht verfcwieg, verargte fie ibm bie Freiheit, bie er ihr gewährte, obicon fie biefelbe nicht entbebren mochte, und mitten in ben leichtfertigen Lebensgenuffen bes Rreifes, beffen gefeierte Schonheit fie war, bem fie Mobe und Besetze vorschrieb, wiberte ihr eige nes Dafein fie als ein leeres und zerftortes an. Troft bedürftig hatte fie Buflucht gesucht in ber Runft, fie hatte gehofft, schaffent fich über fich felbst zu erheben und ein ibeales Dasein in ber felben zu gewinnen. Ihre Studien waren vom gludlichften Erfolge gefront, ein Bilb, bas fie ausgeftellt, mit hoher Anerfennung aufgenommen worben. Die Bewunderung, welche man ihrem Lalente gezollt, hatte ihr wohl gethan, sie war reis ner, selbstlofer gewesen ale bie Sulbigungen, bie man ihrer Schönheit bargebracht. Sich ploblic von ben Runftlern ale eine Benoffin angefeben ju miffen, ihnen mehr als nur ein begehrenswerthes Weib zu fein, hatte fie in eine neue Sphare erhoben und ihr eine Energie bes Strebens gegeben, bie ihr ganges Wefen ichnell veranberte. Sie glaubte auf Liebe verzichten zu konnen, ba fie bie Möglichkeit einer fünstlerischen Bedeutung vor fich Ihre Lebensgewohnheiten wurden ernster, ber ihres vertrauten Umganges gewählter. ien in den Gallerien, Arbeiten in ihrem Atestahmen den ganzen Morgen hin, und mehr mehr verlor sich ihr rastloses Haschen nach euung, seit ihr der Tag zu kurz erschien für Thätigkeit. Ein ebler Ehrgeiz war an die e ihrer Glücks und Liebessehnsucht in ihr geworden. Aber diesem Ehrgeize trat der ihres Gatten hemmend gegenüber.

eitel und zu stolz, seine Krantung zu verrathen, nge die Grafin Herz und Phantasie mit geselLiebeständeleien ausgefüllt hatte, machte Eisersucht sich unverhohlen gegen alle Erfolge id, welche sie als Künstlerin errang. Ein neben sich zu wissen, das einer persönlichen utung genoß, drudte ihn als eine Berkleinesseines Werthes. Die Schönheit seiner Frau ndert zu sehen, hatte ihm geschmeichelt, denn Schönheit war sein Eigenthum geworden, Talent, der Ruhm der Gräfin aber gehörten llein, und man muß stark sein, um ohne jefühl eine Macht neben sich dulden zu köns

nen, und großherzig, um sich baran zu freuen, baß ein von uns abhängiges Wesen eine freie Selbstthätigkeit gewinnt. Männer von bem Charafter und ben Ansichten bes Grasen ertragen leichter die Untreue, als die Berühmtheit einer Frau, und kaum hatten die Kunsturtheile in der Presse den Namen der Gräsin St. Brezan mit Auszeichnung hervorzuheben begonnen, als er ihr unter dem Vorwande, daß es einer Frau ihres Standes nicht gezieme, sich dem Lobe oder Tadel der Kritif zu unterwersen, die Studien in den Musen und das öffentliche Ausstellen ihrer Arbeiten verboten.

Ein solcher Schritt, boppelt ungerechtfertigt in einem Lanbe, bas seine Kunstlerinnen auf bem Capitole front, hatte Helene emport und ihre ganze Hoffnung auf Don Camillo gerichtet, bessen lehrenber Rath, bessen Anerkennung ihr jest Ersat gewähren mußten für bie versagten Studien, für die freudige Theilnahme des Publicums, die kein schaffender Kunstler ohne Schmerz und Nachtheil zu entbehren vermag.

Gin Befen, in beffen Sant bie Erfullung un-

Buniche gelegt ift, muffen wir aber lieben jaffen, je nachbem wir bemfelben vertrauen, es fürchten. Darin ruht bas Beheimniß brundvorftellungen aller positiven Religionen, f beruht in vielen Fällen auch bie Entstehung ebe. Bon ber erften Stunde ihres Begegmit bem Cavaliere, hatte bie Grafin mit Ern eine Willensfraft in ihm bemerft, welche foldem Grabe an feinem anberen Manne In ben Sigungen zu ihrem enommen. war es ihr gewesen, als gehe fie fich felbst en, wenn fie von ihm bargeftellt werbe, und llo's Empfinden hatte bem entsprochen. das ber schöpferische Mensch so tief in fich rommen hat, baß er es lebenbig wieberauges vermag, bas ift ihm einverleibt, unb bie tenbe Rraft bes Runftlers ift gewaltig unb rkend wie ber Magnetismus. Camillo bete bie Schonheit ber Brafin ale einen toft-Erwerb für feine fünftigen Berfe, und gang i wollen, mas er in fich als fein geiftig thum befag, mußte für einen Mann naturcheinen, welcher fich feiner Bewalt über

Krauenherzen nur zu wohl bewußt war. (Fine glühenbe Leibenschaft für bie Grafin, nicht Worte gegeben, hatte feit lange in ihm gelobert, mabrent Scheu por bem Manne, Liebe für ben Meifter, ber ihr bie Bebeimniffe ber Runft erichloß, fich in ihr zu einem Befühle ber Abbangigfeit verschmolzen, über bas fich flar zu werben feine Berrichaft fie verhinderte. Er fannte bie Frauen und er fannte bie Brafin. Er mußte, daß die Bhantafte eines Weibes wirksamer fpricht au Bunften eines ichweigenben Berlangens, als bas berebetefte Wort bes Liebenben, und auch jest hatte feine Erfahrung ihn nicht getäuscht. er ber Grafin nie gestanden, hatte fie vernommen, mas er ihr heute bekannt, hatte fie in ihren Traumen ichon von feinem Munbe gehört. Sie batte bei bem Beginne ihrer Unterrebung mit gitternber Bewißheit ben Ausgang berfelben vorhergefehen, fürchtend und hoffend hatte ihre Ungft felbft ihn beschleunigt, und boch ftand sie ohnmächtig ba und voll Entfeten vor ber Wirflichfeit.

Ihre Che war ein Treubruch gegen ihre Jugenbliebe, biefe Liebe fur Camillo war ein Ehe-

Wohin fie blidte in ihre Bergangenheit, bie Gegenwart ober in bie Bufunft, fie fab fich julbig, schuldig ohne bie Fähigkeit, fich bereuend verbammen. Ihre Aufregung, ihre Angft ginn in eine tiefe Traurigfeit über. Die fürftliche usftattung ihres Gemaches, ihre gewählte Rleiing, felbst ihre Schonheit und ber Blang ber fie ngebenben Ratur vermehrten nur ihre Niebergeplagenheit. Blaftisch selbst in ihrem Schmerze, g fie bie Smaragbnabeln aus ihren Klechten, arf fie bie Spangen und Banber von fich, bag r ichwarzes, aufgelöftes Saar ichmudlos bernierfloß auf ihr filberweiß Gewand, und mit emrgehobenen Sanden, wie jum Bebete nieberfinab in bie Rnice, weinte fie mit erftidter Stimme: Muß ich benn elend sein burch Liebe!"

"Gludfelig follft Du sein und machen!" rief neben ihr, und mit zärtlicher Gewalt hob Ca-Uo fie empor.

"Sie hier?" fragte fie bebend, fprang empor b wollte fich entfernen, aber ber Maler hielt gurud, und ihr felbst schien ein anderer Gebante fommen.

"Bleiben Sie und erwarten Sie mich!" sagte fie, "ich kehre wieber, es muß Tag und Friebe werben zwischen und!" Damit war sie ber Thure zugeschritten, welche in bas Innere bes Hauses führte, als ber Graf, ben sie erst am folgenden Tage von Caserta zurückerwarten burfte, wo ber König Hof hielt, ihr entgegentrat.

Ihr aufgelöstes Haar, ihre Berwirrung, ihre thränenschweren Augen konnten ihm nicht entgehen, ein scharser, kalter Blick flog nach Camillo hinsüber. Der Cavaliere aber verlor die Fassung nicht. Ruhig und stolz wie immer schritt er dem Grafen entgegen, und auf Helene zeigend, rief er: "Nicht wahr, Graf! die Gräfin ist anbetungswerth als Desdesmona! Nur noch einen Augenblick dieselbe Pose!"
— Damit sührte er sie zu einem Divan und bat sie, Haupt und Arme in einer Stellung zu erhesben, die er angab.

St. Brezan blieb stehen, betrachtete seine Gesmahlin und sagte bann: "Unübertrefflich ausgesbacht, Don Camillo! wer aber soll ben Jago, wer ben Othello machen im Tableau?"

"Ich werbe nur bie Desbemona malen, " ant-

rtete ber Runftler, "gerabe barum burfte ich bie dfin bitten, mir fur wenige Secunden bie Gunft fer Stellung ju gemahren! "

"Das trefflichste Mobell für das reine, schuldfterbende Beib!" bekräftigte der Graf, und
zen Helene gewendet fügte er hinzu: "Ich muß
ch aber bitten, Deine Toilette arrangiren zu
ien, der Herzog von St. Angelo, der mich von
ferta herbegleitet, erwartet Dich mit einem Aufe der Königin im Salon!"

Mit biefen Worten öffnete er bie Thure, noste ben Maler ihm voranzugehen und verließ, e Gemahlin weiter keines Blides wurdigend, Semach.

## Fünftes Rapitel.

Der Abend war in gewohnter Weise vergangen. Bis tief in die Nacht hinein hatte die Grafin die Besuche ihrer Freunde annehmen muffen, die von der nächtlichen Spazierfahrt auf dem Toledo und auf der Riviera zu rasten, in ihrem Hause vorgesprochen waren. Der Cavaliere hatte sich unter den Letten befunden, welche sich entfernten, und ohne ein Wort der Erörterung hatte der Graf am Abende Helene verlassen.

Auch ber Morgen verstrich, ohne daß sie ihn sah, und boch fühlte sie, baß es so nicht zwischen ihnen bleiben könne, baß eine feste und entscheis benbe Erklärung nothwendig geworden sei. Aber

Graf war ausgefahren, und fie felbst hatte m beutschen Kunftler ihren Besuch in ben rgenstunden zugefagt, ben zu machen sie nicht lich unterlassen konnte.

Wer fie fo burch bie Strafen fahren fah, jung, n, von bem geschmachvollsten gurus umgeben, nte nicht ahnen, wie schmerzlich gerriffen fle fühlte. Die Scene bes geftrigen Abenbes, Grafen falte Berachtung, bes Malers fie beigenber Schut, bas Berhalten biefer Manner eneinander und ihre eigene Stellung zwischen en beiben, flößten ihr ein Grauen ein. Diefe erbrudten Leibenschaften, bie unter glatter Sulle nur um fo vernichtenber in bas Innere graben ften, je mehr ihnen ber Ausbruck entzogen warb, ngstigten sie, ale lage eine Riefenschlange ifch lauernd in scheinbarem Schlafe zu ihren Ben ausammengekauert. In biefe Bebanken verft merkte fie ploblich, baß ihr Wagen ftille Sie hatten Santa Lucia passirt und bes ben fich auf bem Wege nach bem Molo, beffen andige Lebhaftigkeit ihr ben Larm nicht aufend gemacht hatte, welcher fie umgab.

Es war ein völliger Auflauf. Schreienbe Lagaroni, die rothen Mügen auf dem schwarzen Haar, in höchster Leidenschaft gesticulirend, Frauen mit Zeichen des Entsetzens, des Mitleids in den Zügen, Polizeideamten und die nie sehlenden Betztelmönche drängten sich durcheinander, daß man, ohne ein Unglud anzurichten, nicht vorwärts sahren konnte. Der Jäger war abgestiegen und an den Schlag getreten. Die Gräfin fragte, was es gäbe.

"Ein Lazarone hat ben Liebhaber seiner Frau erstochen!" melbete ber Diener, die geöffnete Basgenthür in der Hand; aber er hatte diese Borte noch nicht geendet, als der ganze Strom der Bolksmasse sich nach dieser Seite richtete. "Rette Dich! Rette Dich!" freischten die Beiberstimmen, eine Gasse schien in der Menge geöffnet zu werden und sich wieder zu schließen, Flüche, Ermuthigungen, Drohungen, Worte des Mitleids und Schimpsnamen schallten wild durcheinander, und wie aus dem unersasbaren Aufruhr der Elemente plöglich, als ihr höchster Ausdruck, der Blis herniederfährt, so stürzte ein junges Weib sich auf den Wagen

, gefolgt von einem Manne, ber wuthschaust, sein Meffer in ber Rechten, ihr mit ben tungen eines Tigers folgte. Ehe ber Diener Schlag zuwersen konnte, hatte bas Beib ben gen erreicht, und sich unter seinen Arm getsam burchbrangend, schrie sie, die Hande flesd in ben Bagen hineinstreckend: "Retten Sie 3, Exellenza!" Da zuckte bas Messer hernieber ber Oberkörper bes Beibes siel blutend in Bagen hinein.

Man riß den Mörder zurud, der Diener hob Weib empor, bessen sich die Nächstsolgenden sächtigten. Der Stoß hatte gut getrossen, der per war leblos, das Blut floß in reichem ome nieder. Der Wagen war so umringt, die stegung so surchtbar, Helenens Entsehen so ß, daß sie weder aussteigen noch vorwärts imen konnte. Als die Wachen Platz gemacht ten, der Diener aufgesessen war und die Equipe weiter rollte, da brach die Gräfin zusammen, vor dem Hause des Malers anlangend, lag in tieser Ohnmacht.

Als fie erwachte, mar es fuhl und ftill um

sie her. Des Malers Frau saß an ihrer Seite. Die grünen Jalousien bes bescheibenen Zimmers waren geschlossen. Leise flimmernbe, schmale Lichtstrahlen spielten auf ben blonden Locken eines vierziährigen Mädchens, das mit seinem Bilberbuche an einem kleinen Tische saß und ab und zu nach ber bleichen Gestalt der Gräfin hinübersah, deren Günstling die Kleine war. Bei Helenens erster Bewegung stand sie auf und eilte zu ihr. Die Gräfin streichelte mit matter Hand ihre goldenen Löcken.

"Du bist boch nicht tobt?" fragte bie Rleine, und wollte sich nicht abweisen lassen von ber Mutter, die ihr bedeutete sich zu entfernen. "Wer ist benn tobt, Mama?"

"Eine arme Frau, mein Liebstes! und barüber hatte die Tante sich erschreckt, sei stille und laß ste ruhen!"

"Nein, Mama!" siel bie Kleine ein. "Tobt ist bie arme Frau nicht, ihr Mann hat sie nur tobtgestochen! Warum hat ihr Mann sie tobtgesstochen?"

"Weil fie etwas Unrechtes gethan hat!"

Die Rleine schwieg nachbenkenb. Die Grafin auf, da fielen ihre und die Augen des Kingleichzeitig auf die Blutflecken am Saume Gewandes, fie schauberte zusammen.

hat Dich auch wer tobtgestochen?" fragte Mabchen mit ber Beharrlichkeit, mit welcher er sich an Worte heften, beren Sinn sie ahohne ihre volle Bebeutung zu erfassen.

Die beiden Frauen achteten nicht barauf; aber Kind ließ sich nicht abschrecken. "Hat Dich wer todtgestochen?" wiederholte es und fügte 1: "Thu' nichts Unrechtes, Tante! sonst ste- sie Dich auch todt und dann bist Du

Ach! baß ich's ware!" rief bie Grafin unb sich in Thranen ausbrechend ber jungen Mutn bie Brust. Das Kind betrachtete sie versoert, trat erst leise an sie heran, ba es aber bemerkt warb, zog es sich zurud und verließ Zimmer, als fürchte es sich. Großer Schmerzetwas Unheimliches für Kinber, bas sie mit gem Instinkte fliehen.

Beruhigen Sie Sich, liebe Grafin!" bat bie andlungen. II.

junge Frau, "Sie find fo fehr erschüttert. Bas

"Mich weinen laffen! recht herzlich weinen laffen, und ausruhen hier bei Ihnen, wo Alles Frieden ift!"

Sie hielt die Hand ber jungen Mutter gefaßt, und feste fich auf ben Sopha mit ihr nieder. Frau Felbheim betrachtete sie mit wehmuthiger Liebe, sie hatte bie Grafin nie für glücklich gehalten, bennoch überraschte sie bie Tiefe bes Leibes, bas sie vor sich sah.

"Rönnte ich Ihnen helfen!" feufzte fie.

"D!" rief bie Grafin, "Sie helfen mir immer! Sie geben mir immer Muth und Glauben wieder, wenn ich Sie und Felbheim sehe. Euer friedliches Leben, Eure fruchtreiche Arbeit, Euer Glud thut mir so wohl! Und Euer Anblid mahnt mich an bie Heimath, an meine gludliche Jugend!"

"Ja!" sagte Jene, "es mag nicht techt sein, sich seines Slückes zu rühmen, wenn ein Anderer leibet, aber wir sind glücklich, und ich banke Gott auch alltäglich bafür. Felbheim fühlt sich so er-hoben in bem Gelingen seiner Arbeit, unsere Kin-

eihen uns. 3ch bin gefund, fann Alles ir fie beschaffen, und es bleibt mir boch nug, für meinen Mann zu leben, mich an Berfen zu erfreuen, mas follte uns ba in schönen ganbe fehlen? Wir haben es ja e bie Kurften, und Bott weiß, wie wenig 3 au erwarten hatten, als wir heiratheten!" Relbheim fprechen hörte, trat er aus feis tubio in bas Bimmer, bie Brafin zu beund fich nach ihrem Ergehen zu erfundigen. r ein Bruber ber Paftorin aus Wogau, tte bie nabere Befanntschaft zwischen ihnen vermittelt, als ber Ruf feiner Arbeiten fie Atelier geführt, und ber Maler fowohl als rau waren burch ihr einfach gesundes We-Brafin auch ale Freunde werth geworben. 3 hat mir leib gethan, Frau Grafin!" , "baß Sie Sich bie Sache auf bem Molo Bergen genommen haben. Sie haben viel erforen!"

erloren?" fragte bie Grafin.

icherlich! bie ganze Betrachtung ber Situaind hier liegt auch ber Unterschied zwischen

ben Geschlechtern, ber bie Frauen ewig hinbern wirb, groß als Runftler zu werben. Sie haben zu viel Weichheit, um ruhige Beobachter zu fein!"

Helene, gewohnt sich zu beherrschen, war aus ferlich ihrer felbst wieder Meister geworden, bennoch schauberte sie innerlich zusammen bei bem Gebanken an jene Mordthat. "Wohl Ihnen,"
sagte sie, "baß Sie ben gräßlichen Borgang nicht erlebten. Er wirb mir nur zu unvergestlich sein!"

"Mich wurde er höchlich interessirt, aber nicht weiter angefochten haben," meinte ber Maler. "Bas ift benn baran gelegen, ob ein Menschenbasein enbet ober nicht?"

"Bie kannst Du bas sagen?" tabelte bie Frau, "Du, ber nicht einen Wurm leiben, nicht eine Bflanze welfen sehen kann, ohne Hulfe zu vers suchen?"

"Grabe barum, weil ich Wurm und Pflanze ebenso berechtigt halte, als unser Einen. Man soll helsen, so lange Huse möglich, und untergeben laffen, was unrettbar ift. Rlagt man boch nicht so lamentabel um einen Hirsch, ber stirbt, um einen Baum, ber umgehauen wirb, um alle

en und Bluthen, bie ber Sturm vermebt. impertinent vom Menfchen, ber fo viel 8 hat, auch noch gang besondere Unsprüche ne Lebensbauer zu machen. Das Weib auf Nolo war icon - fo faat mir Ihr Stefano war ficher gludlich mit feinem Liebhaber. ig auch einmal gludlich mit feinem Manne in fein, - es hat alfo Freude genoffen und : gewährt - und hat ben einen ehrlichen uch mit einem ehrlichen Dolchftich gebüßt. ft Alles in ber Ordnung, und nur au bet, daß ich ben Borfall nicht ftatt Ihrer ann habe. Es ift eben eine fcone Bluthe Baume abgefallen. Denten Sie nicht mehr und fommen Sie in mein Stubio, ich muß : heute boch mein Mufterium enthullen!" amit öffnete er bie Thure bes Ateliers und ite bie Grafin einzutreten. Gine gewaltige and war auf ber Staffelei mit einem Borbebedt.

Das ift meine heilige Familie!" fagte er, og bie Sulle fort.

ir Linfen im Bilbe faß an einem mit Bein,

Blumen und Früchten besetzen Tische, seine Frau in einem weißen, losen Kleibe, ihr jungstes Kind auf dem Schoose, während das ältere Töchterchen an ihrer Seite demselben nedend einen Lorbeerzweig entgegenhielt. In der Mitte stand der Maler selbst in seiner Arbeitsblouse an der Stasselei, die Gruppe malend: "und" — sagte er — "damit meiner Madonna die alte Heilige nicht sehle, habe ich mir hier im Hintergrunde meine alte Mutter gemalt, die grade so zusrieden aussehen würde, könnte sie eintreten und uns betrachten!"

Die Gräfin war überrascht. Seit vielen Ronaten hatte Feldheim ihr erzählt, daß er eine heilige Familie male. Sie, wie alle Anderen, hatten
es geglaubt, da die Historie sein Fach war, und
sich nur über die Wahl des Gegenstandes gewunbert, der ganz außer dem Bereiche seiner früheren
Schöpfungen lag; aber grade beshalb hatte man
es natürlich gesunden, daß er dies Bild vor der
Bollendung Niemand sehen lassen wollte.

Dem Maler entging ihre Befrembung nicht. "Nun, " fragte er, "was fagen Sie von bem Bilbe?"
"Es ift vollenbet schön! " rief bie Gräfin, "unb

mich am wunderbarften darin trifft, ist seine sieden historische Bedeutung. Wie haben ste agefangen, diese in den Gegenstand zu legen; ich nach Gehalt und Composition nicht über Familienportrait und das Genre erheben zu in scheint?"

jelbheim antwortete ihr nicht gleich. Er ließ zeit, bas Gemälbe zu ftubiren, und weibete an ihrem immer steigenben Interesse. Der rud seliger Rutterliebe, mit bem Elisabeth im Bilbe auf die unbefangen spielenben Kinserabsah, machte ihr Gesicht schon erscheinen, on es nur gewöhnlich war, und auch Feldsmußte jedes Auge fesseln, jedes Herz für sewinnen, wenn man bas ruhig ernste Antlig Malenden betrachtete, bas so freudestrahlend die Seinen schaute.

Seit den Familienbildern der alten Niederer ist solch ein Bild nicht mehr gemacht!" Die Gräfin. "Und es hat noch einen Zauber Innerlichfeit, der Glückesheiligkeit, die ihm eigenthümlich sind, vor jenen Werken voraus. ist wirklich eine heilige Familie!"

"Darin liegt auch ber Zauber, Signora Contessa!" sagte ber Maler und blidte mit Wohlgessallen auf sein Werk. "Wenn die Razarener sich baran machen, eine heilige Familie zu malen, so meinen sie es mit einer Familie von Heiligen zu zwingen, mit benen Nichts gethan ift, benn diese unbesteckten Jungfrauen, und ber verwunderte St. Joseph, und ber Ishannes mit dem Tigerfelle und der kleine glorienbeschienene Christus sind und unserm protestantischen Bewustsein seht Nichts mehr. Sie sind abstract und transcendent, und damit lockt man in der Zeit des Realismus keine Raze hinter dem Ofen hervor und kein rechtes Gefühl aus einem ehrlichen Herzen!"

"Das ist mahr!" befräftigte bie Gräfin. "Weber bie ganz abstracten Razarener, wie Overbed und Schadow, noch bie Stein, und wie sie sonst noch heißen, ja nicht einmal die katholischen mobernen Italiener haben eine Madonna schaffen können! und an die Heiligen ber französischen Schule muß man gar nicht benken!"

"Sie fonnen auch feine Seiligen mehr malen und Riemand wird es wieder fonnen, es hat eben

feine Beit, " fiel ihr ber Maler in bas Bort. beiligen Kamilien sind für uns so unnatürlich ben, wie bie Allegorien eines Beronese, benn id auch Allegorien und wir haben es mit Birflichfeit zu schaffen. Richt eine Kamilie Seiligen follen wir jest malen, sonbern eine ie von Menschen, die geheiligt ift burch Liebe mftrahlt von ber Glorie ihres Gludes. Und fich in bem Glude bes Kamilienlebens ber : Ausbrud erfüllter Liebe, ber vollenbete Be-28 Menichen offenbart, fo muß ein folches eine tief menschliche, eine für alle Beit aule alfo auch eine hiftorische Bebeutung haben 1. wenn es aus bem rechten Sinne bervorgen ift, ber bie volle Göttlichkeit erkannt hat milienleben, in ber Sorge ber Eltern für ieschöpfe ihrer Liebe, in bem gemeinsamen den an ben gemeinsamen Bflichten und Freund Schmerzen, bie alle aus ber reinen, uns aren Quelle ber natur entspringen! Bas in fo ein lumpiger Konig im blanken Dr. mit ein Baar geharnischten Rittern gegen und Weib und Rind? All bie hiftorischen Bufälligkeiten, die wir malen, find ja reine Berganglichkeiten gegen die urewige Bahrheit folcher Liebe!"

Er hatte babei seine Frau um ben schlanken Leib gesaßt und sie an sich gezogen. Jest kuste er sie herzhaft und strich ihr bann bie Thranen aus ben Augen, die sie zu verbergen strebte. "Das Bilb rührt mich so! " sagte sie zur Gräfin.

"Ja!"rief Felbheim, "und boch mochte fie Richts bavon wiffen, als ich noch für ein Paar Kinder Blat lassen wollte auf dem Bilbe!"

Die Frau wies ihn lachend zurud, bie Grafin aber blidte finnend balb auf bas Bilb, balb auf bie gludlichen Gatten.

"Bas mich im hohen Grabe wundert, ift, bag unsere Tracht nicht ftorend einwirkt!" sagte sie nach einiger Zeit.

"Darüber habe ich auch meine eigenen Gebanken!" meinte Feldheim. "Ich glaube, im Grunde ist keine Tracht gut ober bose, nur die, welche sie tragen, machen sie dazu. Sehen Sie doch mitunter die wahrhaft scheuslichen Verunstaltungen bie Kleibung, benen wir auf alten Bilbern ten und die uns gar nicht stören. Die Zopfet im breizehnten Jahrhundert, die Pussarmel, fast bis zur halben Höhe bes Kopfes sich n bei ben alten Rittern und Edelfrauen, wieder die schwarze, mumienhaste Kleidung ilbein's Zeiten, oder den buntslitternden Puts Geschlechter in den Tagen des Bandyk. in all den Costumen sind vortrefsliche Bilber iden — Portraits und Familiengruppen, desein Mensch in der Welt ihre historische Besig aberkennen wird!"

Aber woran liegt es benn, " fragte bie Grabag wir in unserer Tracht uns so schlecht im barftellen?"

Un unserer eigenen Lumpigkeit, nicht an ber ing!" lachte ber Maler, "benn sehen Sie, Gräfin, es-sind meist nur die Männer, die impig ausnehmen — und auch nicht Alle. t ein honnettes Portrait zu Stande komme, en zwei honnette Bewußtsein bazu. Das stein bes Originals und bas bes Malers!"

"Achten Sie einmal auf bie Bortraits ber Kurften, ber berühmten Gelehrten, ber Runftler." fagte er, . und Gie werben finben, baß ihnen biefes Beprage ber Erbarmlichfeit, meldes über fo vielen Frads und Cravatten uns balb verlegen, balb arrogant, ftumpffinnig entgegenlächelt, felten eigen Co bumm oft fold ein Ronig ober Kurft, fo verhuzelt ein Gelehrter, fo munberlich ein Runftler aussehen mag, fie haben bie Empfindung ihrer inneren Berechtigung, eine gewiffe Gelbftherrlichkeit. 3ch mochte fagen, fie fühlen bas Recht, fo wie ste eben sind, auf biefer Welt zu fein und also auch nach ihrem Tobe noch im Bilde auf berfelben fortzubauern. Rublt bas ber Maler aus ihnen heraus, malt er fie im Bewußtsein ihrer perfonlichen Berechtigung, fo wird es immer ein qutes Bild werben, mogen nun bie Formen ebel ober gemein fein, benn nur ber Beift, ber in ihnen maltet, ift bie bleibenbe Rraft in einem Bilbe. Die Idee, burch die absolute Formenschönheit charafteriftisch zu wirfen, ift ein vollständiger Irrthum, von bem bie alten Italiener, Rieberlander und Spanier auch Richts wußten!"

ber woher benn bie Menge faber, nichtsr Bilber, von benen unfere Ausstellungen It find ?"

ch fagte es Ihnen ja, Frau Graffin, von sonntagsbewußtsein ber Driginale!" lachte "Die Menschen effen, trinfen, arbeiten bankenlos und wie Maschinen. Sie vegetis ne innere Erhebung und ohne jenes Selbit-. wie es im Mittelalter ichon bie icharfe : ber Stanbesunterschiebe und bas von en und Gefahren mancher Art bewegte Leharafteriftisch in ihnen auspragen mußte. iben fich in besonderen Lagen, fie hatten nheit ihre Leibenschaften zu entfalten, und 8 Individuen auszubilden. Nehmen Sie hatespear'schen Dramen und überall finden iter ben leidenschaftlich Rampfenden, Selben otive fur Bilber aller Art. Jest, mo bie ent-Leibenschaft fur Robbeit gilt, wo bie Staatsfie fast unmöglich macht, find bie Runftund bie Menichen ftumpf geworben. innerlich an allen möglichen Miferen, aber d verziehen fie feine Miene und hullen stich in das todte Grau ber Wohlerzogenheit. Kommt diesen modern nivellirten, polizirten Mensichen dann ber thörichte Einfall, sich einmal malen zu lassen, so besinnen sie sich auf sich selbst, erschrecken vor ihrer Leerheit, setzen sich zurecht und puten sich mit irgend einer Eigenschaft heraus, mit Gutmuthigkeit, Erhabenheit, oder was ihnen sonst an sich wahrscheinlich dunkt — und das kleidet sie denn eben so, wie der abgelegte Ballput der Frau Gräsin eine Magd am blauen Montag. Die Mehrzahl unserer Portraits hat Sonntagscharaktere zum Originale."

Er war in befter Laune, und auch bie Graffin hatte fich etwas erheitert.

"Dies Bild wird fortleben und die Menschen erfreuen, wie die schöne Familie Karl's des Ersten und Rembrand von Rhe's mit seinem Beibe!" wiederholte sie, auf ihre erste Bemerkung zuruckkommend.

"Und habe ich nicht eben so gut ein Recht, meine stolze Freube an meinen Kindern zu verewigen, als König Karl die seine? Habe ich nicht oft eben so gludlich als Rembrand die Schultern ner Elisabeth gefüßt und die Fröhliche auf nen Knieen aus meinem Glase trinfen lassen? in Stolz, meine Freude sind von Gottesgnaden die ihren!" rief er, "aber was mich heute n ganz früh so fröhlich machte, ist Camillo's abe an dem Bilde. Er war am Morgen mir und konnte sich nicht satt daran sehen. h glaube ich, so hoch ich ihn verehre, hätte von mir zu lernen, daß man vergessen muß!" "Bergessen?" fragte die Gräsin, "was denn jessen?"

"Er muß die Convenienz und Tradition veren lernen. Das Herkömmliche bindet ihm die zel, wie fast allen unseren Zeitgenossen. Er i zur Quelle, zur Natur zurück. Nicht zu jener ur, die in Löwensellen und mit Feigenblättern verläuft, denn grade diese ist eine reine Sache Convention, sondern zu jener Wahrheit der bachtung, die in der Gegenwart das Zufällige dem Eingeborenen unterscheidet. Daß er Wahrheit der Beobachtung in sich nicht aussloet hat, darin liegt auch der Mangel Ihres ihm gemalten Bildes. Er malte die wunders

schöne Grafin St. Brezan; aber bas gute, liebes volle Weib, bas hat er in Ihnen nicht gesehen, nicht verstanden!"

Helene war zusammengefahren und zerftreut geworben, als er ben Namen bes Cavaliere ausgesprochen hatte, so baß sie ihm Richts auf seine Behauptung zu entgegnen vermochte.

"Camillo wird Sie wieder malen?" bemerfte Felbheim nach einer furzen Baufe.

"Mich?" fragte bie Grafin.

"Ja! er sagte mir, Sie hatten ihm gestern zur Sfizze fur eine Desbemona geseffen!"

Die Grafin erbleichte, alle ihre Schmerzen erwachten wieder. Sie erhob sich ploglich, um sich zu entfernen, und aufathmend, wie Einer, ber nach kurzer sußer Rast sich wieder zu neuem schwerem Gange anschickt, sagte sie: "bas war eine schöne Stunde! haben Sie Dank bafur!"

Die Cheleute blidten fich betroffen an. Felbheim geleitete fie an ihren Wagen. Als er zuruckfam, schuttelte er leise bas Haupt, und gegen seine Frau gewenbet, sprach er: "ber ware es beffer gewesen im Baterlande zu bleiben, ihr Herz past nicht hieher!"

## Sechstes Rapitel.

ie furchtbare Scene, welche fie am Morgen, und bas Glud ihrer Landsleute, beffen ifte gewesen war, hatten Helene tief erschuts Dort ber Kampf ungezähmter Leibenschafbier ber Friede ber Liebe, aber Wahrheit und hier, und ihr eigenes Leben kalter Schein nnerliche Lüge.

X

Es muß anders werben!" rief sie, und als sie schnell ben Relch leeren, ber nicht an orübergehen konnte, so eilig begab sie sich 8 Zimmer ihres Manns.

sie fand ihn arbeitend an seinem Schreibtische. Störe ich Dich?" fragte sie.

Ich bin augenblicklich zu Deinen Diensten!"
"ndlungen. 11. 9

antwortete er mit ber ihm eigenthumlichen Sof-

Sie setzte sich nieder zu warten, aber die wesnigen Minuten wurden ihr lang und schwer. Als er den Brief gesaltet und gesiegelt hatte, wendete er sich zu ihr, und um nicht seine Frage nach dem Grunde ihres Kommens zu hören, sagte sie schnell: "Ich habe mit Dir zu sprechen.

— Hippolyt! es muß anders werden zwischen uns. Der gestrige Abend — —"

"Der gestrige Abend, " unterbrach sie ber Graf, "ist mir wieder ein Beweis Deiner Unvorsichtigkeit gewesen. Welche Frau giebt einem Maler Sihung in ihrem Boudoir und tête à tête!"

Der schwerste Tabel hatte sie nicht so tief gestroffen, als biese Kälte ihres Mannes, und mit leidenschaftlicher Bewegung rief sie: "Müssen wir biese Lüge burch bas Leben schleppen? Muß ich benn unglücklich sein?"

Es war bas erfte Mal, bag fie in folder rudhaltlofen Beise zu bem Grafen sprach, ben ber plogliche Ausbruch ihres lang verhaltenen Schmerzes erbleichen machte.

n heftiges Web judte burch feine Buge. leibe auch!" sagte er, "und ich beklage mich " Dann fdwieg er, fich gewaltsam faffenb. nd bie Grafin, ben Ropf auf ben Urm geregungelos ba faß. Die Stille murbe n immer brudenber, St. Brezan fing an immer auf und nieber ju fchreiten. Ends lieb er ftehen und begann wie im Selbftgee, bas fich erft fpater gegen bie Grafin rich-Menschenkenntniß und Erziehung find Nichts! laubte sie zu kennen, mich zu kennen, bie bfage ihrer Kamilie bürgten für sie, und nun überspannte Durft nach Glud! - "Glud! n Glud glauben ift fo thoricht, ale Wolfen 1 wollen! So thöricht, ale verlangtest Du, bie n Kortung folle hier eintreten und Dir ihr orn vor die Kuße schütten. Deine Sehnsucht Blud ift unfer Unglud! - Es giebt fein ! Sich wohlbefinden, bas ift Alles! und efinden hatten wir uns fonnen!"

Beibe verstummten; bie Eine plötlich ergriffen von ber Schwere bes eigenen Geständniffes, ber Andere schwerzlich betäubt, weil er sich in seinem Stolze verwundet fühlte. "Das ist hart!" sagte er mit einer Tonlosigkeit, durch die Helene seinen bittern Schmerz erzittern hörte.

"Und boch mußte ich es Dir endlich fagen, bamit ich Dir nicht schuldiger erscheine als ich bin. Ja! ich glaube noch an Glud, ich glaube an eine Liebe, die ausreicht, uns gludlich zu machen — —"

"Und fie ward Dir leiber nicht zu Theil!"

"Ja! sie ist mir geworben! aber ich war ein Kind, und meine eigene Schwäche brachte mich barum!"

"Und?" fragte ber Graf.

Sie antwortete nicht. "Und was verlangft Du jest?" fragte er wieber, "benn wir muffen fertig bamit werben!"

" Dieb mich frei!"

"Das ift Wahnfinn, Belene!"

"Wahnsinn nennst Du es, wenn ich bas Scheinbafein biefer ungludseligen Ghe nicht weiter

will? Unsere Herzen sind einander fremd, eißt es, daß ich Dich nicht liebe, Du liebst nicht, ich bin Dir Nichts, als die Dame, die Honneurs Deines Hauses macht. Du mich für untreu gehalten, die Welt halt dafür — ich war Dir niemals untreu, aber Alich, unglücklich bin ich gewesen immerbar. Männer, welche Du heimlich eifersüchtig besichntest, waren mir gleichgültig, wie die zuspieler auf der Bühne, von denen ich mir elsen lasse über die tödtliche Debe meiner iden —"

.Und Camillo?" fragte ber Graf mit fcmerg: Bitterfeit.

.Er war mir eine Stupe und ein Troft. to mehr! Gestern erst hat er mir seine Liebe nben — —"

.Und heute forberst Du von mir getrennt zu en!"

.Weil ich nicht bas Weib eines Mannes en will, ber sich verrathen von mir glaubt bazu schweigt!"

.Meinst Du, ich folle wie ein Wilber bie

Treue meines Weibes bewachen? Ich solle wie ber Pobel meine Krankung in alle vier Winde hinausschreien und mich brandmarken mit Deiner Thorheit? Mein Name wird nicht angetastet, so lang ich ihn nicht angetastet nenne. Mein Schweigen schützt Dich und mich. Du wirst mich nicht zum Abfall von mir selbst, zum Sprechen bringen!"

Es entstand eine neue Pause. St. Brezan ging nachbenkend umher, endlich sette er sich neben seiner Gattin nieder. "Laß und wie versnünftige Menschen handeln," sagte er, "nicht leere Phrasen wechseln." Seine Stimme klang milber als zuvor, sein Ausdruck hatte das Eisige verloren. "Ein Irrthum ist nicht ungeschehen zu machen, unsere Berbindung war ein solcher; wir mussen trachten, so wenig als möglich von bemselben zu leiben. Wäre ich ein unbeachteter Privatmann und ein Protestant, vielleicht schiene mir der Ausweg, den Du wünschest, annehmbar. Jest ist er's nicht."

Seine Ruhe brachte bie Grafin zur Berzweiflung. "Ich fage Dir, baß ich unglücklich bin, baß ich mich fehne nach einem Athemauge ber

baß ich es ftets als Schmach empfunie Liebe Dein Weib zu fein, und - - " hanble wie ein Mann," unterbrach fie f, ploglich wieber zu ber fruheren Ralte nb . "ber feine Pflichten fennt - felbft ich in Deiner unseligen Berblenbung. 3ch ein Beib, bas fich gezwungen mein nennt!" Beben flog burch alle feine Buge bei ben - "aber entehren follst Du weber Dich d. Du bleibft bei mir, im Schute meiifes, meines Ramens!" ar aufgestanden und in die Thure des Balceten, um ihr ben Anblick feines inneren Ramntziehen. Als er fich wendete, mar er ruhis rben. "Mit Deinem Durft nach Glud, mit Bergen mußt Du fertig werben - wie bem meinen!" fagte er. - "Was wir nber auszumachen hatten, ift geschehen e find geschieben! moge es Dich nicht reuen!" ) aufgerichtet verließ er bas Bemach. Brafin blieb allein jurud. Sie fah ftumm r jum Boben nieber. Go hatte fie bas fer Unterrebung nicht erwartet. Es war ihr Bunfch gewesen, frei zu werben; biefe errungene Freiheit aber brudte fie als eine tiefe Schmach.

"Auf Lebenszeit!" feufzte fie, während ein Schauer burch ihre Glieber riefelte und falte, große Thranen ihr in die Augen traten.

Bald bemuthigte es fie, einem Manne gebort zu haben, ber fie auf ihre erfte Forberung frei gab, balb fühlte fie fich gebrungen, bes Grafen mit größerer Achtung ju gebenfen, als je juvor. Er hatte wie ein Cavalier gegen fie gehandelt, aber wie fern war feine Auffaffung ber Berhältniffe von bem mahren Sinn ber Ehe! Belch eine Stellung für fie, ben Schut eines Mannes anzunehmen, ber fie innerlich migachten mußte! Eine Freiheit zu besigen, bie zu gebrauchen eine Schande mar. — Beneigt, fich ihren Empfindungen ju überlaffen, hatte fie nie zuvor mit folcher Rlarheit fich bie Ginzelheiten und Folgen ihrer Lage beutlich gemacht, nie fcarfer als jest bie Scheibemand erfannt, welche Jahrhunberte alte, überlieferte Begriffe und Borurtheile amifchen ben Unfichten ber fogenannten großen Welt und zwischen ber naturlichen Empfindung wahrer, gefitteter Menschen aufgerichtet hatten.

Die kannte ben Grafen und wußte, er werbe n, was er ausgesprochen habe, und boch saßte 8 nicht, wie es ihm munschenswerther sein e, eine Frau unter biesen Berhältnissen an zu sessen, als sie durch eine wirkliche Scheissteil frei zu geben, eine Berantwortung zu trasstatt sie auf die Schultern berjenigen zu i, die ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehsforderte, und mit seinem Namen eine Frau hügen, die diesen Namen sites mit Widerstreben zut hatte, die ihn jest nur noch zum Scheine m sollte.

Ihr Stolz empörte sich gegen eine Großmuth, an Verachtung granzte, gegen einen Schut, so nahe mit ber Knechtschaft verwandt war, n das Beisammensein mit einem Manne, der ebem Augenblicke seine oberherrlichen Rechte n sie geltend machen konnte, nachdem er freig auf alle jene Ansprüche verzichtet, welche e und Achtung heischen und gewähren. Unter Last eines fortbauernden Mißtrauens zu leben n ihr unerträglich, und der Gedanke, sich durch sernung aus dem Hause ihres Mannes gewalt-

fam ihre Freiheit zu erringen, tauchte in ihr auf. Aber sich vom Grafen auf folche Beise trennen, hieß sich von ihrem Bater, von ihrer ganzen Fasmilie, von ihrem ganzen früheren Leben trennen, und wenn bieser außerste Schritt gethan war, woshin bann und was beginnen?

In ihr Baterhaus jurudzufehren, baran burfte fie nicht benten, und jene Beit lag ihr fo fern, als trennten fie Dezennien bavon. Sie hatte neue Unichauungen, neue Bedurfniffe fennen lernen. Ein Leben voll geiftiger Erregung, voll wechselnber Greigniffe, voll heftiger Empfindungen, mar ihr jur Gewohnheit geworben, und wenn ihre Blide fich in diefer Stunde auf ihre Jugend, auf ihre erfte ichulblose Liebe gurudwenbeten, geschah es mit jener Wehmuth, mit ber man ein unwieberbringlich verlorenes But betrauert - um fo unwiederbringlicher, als fein Befit aufgehort haben murbe une noch ein Glud zu fein. Gie empfant ben Berluft beffelben nicht fo fchmerglich, als bie Ueberzeugung, baß fie bie Kahigfeit verloren, es ju genießen und fich baran genügen zu laffen. Ide Berg blutete, wenn fie Friedrich's gebachte. **Was** 

ś

aus ihr geworben, bie ihm ein 3beal zu n verheißen? Und boch fah fie mit einem ib, bas fie felbst überraschte, auf sein stilles, ch begränztes Leben hinab.

3ch kann nicht mehr zurud!" rief fie aus: Gewißheit lenkte ihre Blide ploglich nach anderen Seite, von der ein phantastisch intellegenglänzte.

reiheit, Selbständigfeit, Ehre und Anerken, ja Liebe und Freude winkten ihr entgegen der Hand ber Kunst. Gin einziger, muthischritt konnte sie an die Schwelle ihres Tem-sühren, und Camillo, der Künstler, den sie verehrte, der Mann, welcher sie liebte, stand Iriester da, die Ersehnte einzusühren in das 3thum.

liehen, unter fremdem Namen arbeiten und ;, bis ber ihr eigene angeborne Name ruhmshit durch ihr Talent aus dem Dunkel hershen konnte, und dann leben, schaffen, arbeisvereint mit einem Manne, ber dies heilige in ihr begriff und pflegte; Niemand Etwasnken als sich selbst, keines Schutzes bedurs

fen, sondern geschütt sein durch die eigene Bedewtung, und frei bleiben durch das selbständige Talent sogar neben dem geliebten Manne, das waren Bilber, begeisternde Vorstellungen, die in schneller Reihenfolge an ihr vorüberzogen.

Camillo hatte es ausgesprochen: Sie war Runftlerin! Sie burfte sich nicht von bleichen Traumen, von Gebilden ber Phantasie ernähren, benn ber Runftler kann nicht schaffen ohne bie Sonne bes Glückes! Darum hatte sie bas Berlangen banach niemals zu bestegen vermocht, bie schaffende Kraft hatte gebieterisch ihr Recht verlangt — jest sollte es ihr werben.

Ein Trot gegen ben Grafen erwachte mit biesem Vorsatze in ihr. "Er meinte mich zu binden mit jener Gewährung einer Freiheit, die mich an ihn fesselte," sagte sie sich. "Eine Freigeslassene sollte ich sein und bleiben, mit meinem Thun und Lassen ihm verantwortlich für jenen Schein ehrloser Freiheit, die ich tief verachte. Es soll anders werden, anders Hippolyt, als Du's erwartet hast!"

Ihre Beftalt gewann ploglich ihre Spann-

wieber, fie ftand auf und ging in ihr 3imfich für die Mittagstafel anzukleiben, zu ber größere Gesellschaft schon seit vielen Tagen aben war.

le fie in ben weißen Gewändern vor ihrem gel ftant, einen Krang von grünem Beingemit golbenem Beaber in ben ichmargen Loden, ihr felbst bie eigene Schonheit wohlthuenb iberrafchend aus bem Glafe entgegen. Mit Kreube wies fie bie Armbanber und Spanurud, bie ihre Rammerfrau ihr brachte. vollte bie Beschmeibe, bie Roftbarfeiten nicht tragen, welche fie bem Grafen verbankte, Rabelgelb, bas er ihr festgesett, nicht mehr Die Binfen eines Rapitales, welches on ihrer Mutter ererbt, follten fortan ihren rfniffen genügen, und ihr Auge leuchtete in ber Bewißheit, daß biefe Schultern, Urme jebes Schmudes entrathen fonnten, als betrachtete fie eine vollendete Statue, fo ifie in Selbstgenugen bie eigene Formen-

ine halbe Stunde spater waren bie Bafte

bei ber Tafel versammelt, und Nichts in bem 2Befen ber Birthe verrieth, welche Erfchutterungen fie erlitten, welche Entschluffe fie gefaßt hatten. Roch am Morgen war bie Grafin entschieben gemefen, ben Cavaliere zu vermeiben, jest empfing fie ihn mit einer Aufgeschloffenheit, bie er fich nach ihrem Berhalten am vorigen Abende nicht zu beuten vermochte, und als verftanbe bie Sacht fich von felbst, so unbefangen sprach ber Graf von dem zu malenden Bilbe ber Desbemona. Belene follte nicht glauben, es foste ihn ein Opfer fie zu verlieren, bie ihn nie geliebt. Ein Miß geschick ohne Zeichen ber Klage zu erleiben, fich fo weit thunlich abauschließen gegen alle Beruhrungen und Beobachtungen und fich burch biefe Abgeschloffenheit vor frembem Untheil und Urtheil möglichst zu bewahren, barin hatte ber Graf ftets feine Ehre gefest, barin erblickte er bie Beisheit, welche bie Erfahrung bem Weltmanne jum Beburfniß und zur Richtschnur seines Sanbelns mas chen, und auch in biesem Falle blieb er fich getreu.

Da aber ber Mensch nach einer Lösung alles

selhaften trachtet, so erklärte ber Maler fich h bas ihm auffallenbe Betragen bes graffis Chepaares auf die ihm gunftigste und forpfte Beife. Er fagte fich, bie vielfachen igungen, beren Begenstand Belene seit ihrem einen in Reapel gewesen, die jugenbliche Unnenheit, mit welcher fie biefelben Unfange annmen hatte, und bas leichtsinnige Spiel ber terie, bas ihr allmählich zur Natur geworben könnten bem Grafen nicht gleichgültig ge-Freilich hatte man fie bisher nicht n fein. beurtheilt, aber bie Menge und ber Bechsel Berehrer waren boch schon bisweilen ein Beind ber Unterhaltung und jenes leife fortenben Tabels geworben, ber an ber eigenen erholung feine Waffen zum töbtlichen Stofe t und probt. Es mußte bem Grafen baran i, seine Gattin gegen ben Bormurf ber Gas :ie bewahrt ju feben, und Camillo, grund= 3 ben Frauen gegenüber, ohne alle Achtung per Che, verberbt burch bie leichtfertigen Gites Rreifes, in bem er lebte, fant es gang lich, baß St. Bregan lieber einen erklärten Ciciobeo, ale ein ganzes Gefolge junger Manner neben feiner Frau ertragen wolle.

Eine Freundschaft fur ihren Lehrer war ohnehin natürlich, eine Liebe auf Freundschaft und Bewunderung gegründet, sehr verzeihlich, und die Welt, in der sie lebten, eine Welt, in der die Discretion oft die Stellvertreterin der Tugend und ber Ehrenhaftigkeit machen muß.

Hatte Camillo gestern, seiner Leibenschaft folgend, nur an ben Besit bes von ihm begehrten Weibes gebacht, so empfand er sich jest plöslich als Helenens Beschüßer, als Theilnehmer bes Grafen in ber Sorge für ihren Ruf. Er glaubte burch St. Brezan's Verhalten eine Verpflichtung gegen ihn, ein Anrecht an seine Frau zu haben, und es war ihm Ehrensache bem Cavaliere gegenüber auch als Cavalier zu handeln.

Weit entfernt, die Grafin abermals burch feine Heftigkeit zu angstigen, ober feine Leidenschaft dem Auge eines Beobachters zu verrathen, nahte er sich ihr seit diesem Tage mit jener anbetenden Bewunderung, mit welcher der Kunftliebhaber ein langersehntes und endlich erworbenes Kunftwerf

st, beffen herr zu fein, ihn felbft faft noch ublich buntt. Unermublich für fie beforgt, ind er mit Entzuden ihr fteigenbes Bertrauen, machsenbe Singebung an feinen Rath und Unfichten, mabrent Selene nicht bemerfte. fie in bem Beftreben, fich einer fie brudenben stichaft zu entziehen, nur ben herrn gewechselt Entschiebener als ber Graf es je gethan, gte Camillo ihr feinen Willen jum Gefete auf. füchtiger als Jener, bewachte er jebe Regung ibseele, und mas sie bort gebrückt, perzieh sie hier iebe, bie fie mehr und mehr zu theilen begann. ber energisch feurigen Natur bes Cavaliere wie Eind geleitet, wie ein Weib gefesselt, blieb richt einmal bie Freiheit, fich zu fragen, mas ir ihn empfinde, was er ihr geworden, was ber sie beschlossen? Tauchte auch hie und ba Biberftreben gegen bie Gewalt in ihr auf, je er über fie gewonnen hatte, fo menbete Born fich nicht gegen ben Geliebten, sonbern gegen ihren Gatten, ber fie bem fremben en tampflos hingegeben hatte.

Bon jenen Planen für ihre Unabhängigfeit,

von ihren Ruhmesträumen war balb nicht mehr bie Rebe. Der Wille bes Grafen und bie Buniche bes Cavaliere trafen zu wohl zusammen, als baß ber Lentere nicht feinen gangen Ginfluß batte bagu benuten follen, bie Entfernung Belenens aus bem Saufe ihres Gatten zu verhindern. weiter fortgeriffen von Camillo's, wie von ber eigenen Liebe, hatte fie felbft alles Andere vergefe fen, einem Befühle, einem Bebanken ausschließlich bingegeben - bem finnverwirrenden Entzücken ge theilter Leibenschaft, por beren Allgewalt felbft ihr Schulbbemußtsein gang verftummte. Sie fagte fich, daß fie jung und unerfahren, überrebet morben sei, einen ungeliebten Dann zu beirathen, und bag ein Beriprechen fie nicht binben tonne, welches fie ohne die nothige Einsicht in Die Berhaltniffe, ohne Belts und Menschenkenntnig, ja ohne bie richtige Erfenntniß ihres eigenen Wefens gegeben. Sie machte fich ein Bewußtsein baraus, bie Scheibung verlangt zu haben, und ba ber Graf ihr biese fest verweigert, fah sie sich als berechtigt an, bas Glud zu fuchen und zu genießen, bas fich ihr geboten hatte.

In ber Theilnahme an ben Arbeiten, in ben Eren bes Cavaliere fanben bie Liebe und ber iffinn Selenens gleichmäßiges Benugen, und nals maren feine Schöpfungen bebeutenber gem, ale feit ber Brafin Schonbeit, ale feit täglich neue Anmuth ihn zu immer neuen Best erft fcbien er bie murfen antrieben. e Sobe feiner Meisterschaft zu entfalten, bie ifin ben vollen Glang ihrer Schonheit zu enteln, und jest erft glaubte fie Italien ju veren, ba bie warme Liebesfulle ihres Bergens wiederspiegelte in ber heißen, jubelnben Berreit ber füblichen Natur. Hatte sie früher los nach immer neuen Berftreuungen gehafcht. Debe ihres Innern zu vergeffen, fo verlangte jest nur Ruhe und Burudgezogenheit, um in etrübter Stille ihres Gludes fich bewußt au ben. Auch ber Cavaliere ward feltener gefeben ben Galen ber großen Welt, beren gefeierter aftling er mar, und ichon nach wenig Wochen e bie Gesellschaft fich in ben Bebanken einbt, in ber Grafin St. Bregan bie begeisternbe fe bes großen Meisters zu fehen und zu ver-10\*

ehren. Camillo erhob ben Cultus ihrer Schönheit zur Mobe unter ben Italienern, und die Unnahbarfeit, in welche seine Eisersucht die Gräfin
bannte, kam jener Hulbigung zu Gute, die er,
ben Grafen in seinen Ansichten zu unterstühen,
wie einen reichen Vorhang über sein Verhälmis
zu Helene auszubreiten wußte.

## Siebentes Rapitel,

Unter ben Gaften, welche in jener Zeit bas aus bes Grafen St. Brezan besuchten, hatte h auch ein junger Russe befunden, ber ein halb ihr später, bei einer Opernaufführung, in ber embenloge bes Berliner Opernhauses saß.

- "Seit wann find Sie hier?" fragte ihn ein terer Mann, ber ben vorbern Plat neben ihm igenommen hatte.
  - "Seit vorgestern, Excelleng!"
  - "Und Sie fommen?"
  - "Bon Reapel! Ich habe im vorigen Gerbste veschen überbracht, barauf bie Orbre erhalten t zu bleiben, weil ber bortige Attache Urlaub

hatte, und will nun morgen mit bem Dampfer von Stettin gurud."

- "Sind viele Frembe in Reapel?"
- "Ja! aber bis jest noch wenig Ruffen und im Grunde Richts von Diftinction. Die einzige Frau von Bebeutung ift überhaupt die Gräfin St. Brezan!"

Die Unterhaltung, auf beren lette Worte ein anderer junger Mann, welcher sich neben den Sprechenden in der Loge befand, plötlich aufmerksam geworden war, hatte durch den Beginn des neuen Actes ihr Ende erreicht. Als sich der Borhang wieder senkte, nahm jedoch der ältere Herr das Thema wieder auf.

"Was ift bie Grafin St. Bregan für eine Geborene?" fragte er.

"Ich habe ben Namen vergeffen, indeß sie ist eine Deutsche und eine prächtige Brünette! Die Italiener haben einen wahren Fanatismus für sie. Ihre Liaison mit dem bekannten Cavaliere Camillo, von dem Ercellenz das große Bild im Jimmer der Kaiserin gesehen haben werden, und für den die Gräsin jest ausschließlich lebt, hat sie unter den Künstlern zum Idol gemacht!"

Die alte russische Excellenz that lächelnd noch Frage, ber Petersburger Gesandtschaftsats antwortete ebenfalls lächelnd und die Schulziehend, indeß die lette Rede und Gegenrebe ie sehr leise geführt, so daß der britte Anweste unmöglich verstanden haben konnte. 10ch zuckte er zusammen und verließ die

Rannten Sie ben Herrn?" fragte ber Alte. 3ch bin fehr fremb in Berlin, Ercellenz! und : fast Riemand außer unserer Gesandtschaft!" gnete ber Attaché, während Erich von Heistud bie Corribors burchschritt und in bie erstete Frühlingsnacht hinaustrat.

erften Male war ein Urtheil gegen Helene einer Rahe ausgesprochen worden, und es te ihm ein Troft, daß er, und nicht sein Basteuge jener Worte gewesen war. So wenig Baron die ehelichen Berhältnisse seiner Tochs in Geheimniß geblieben, hatte er ihrer gegen land, selbst nicht gegen Erich, jemals mit einer utung erwähnt. Es widerstand seiner Selbst-

achtung, ein foldes Unrecht vor einem Mitaliebe feiner Kamilie einzugestehen, fobalb er bemfelben nicht burch fein verfonliches Einschreiten abaubelfen vermochte, und Selene war grabe bei ben Anfichten bes Barons, jebem Eingriffe ber vaterlichen Herrschaft entrogen, so lange ber Rame unt bie Anerfennung ibres Batten fie befchütten. Beit entfernt, fich felbit anzuflagen, bag er bie Tochter gegen ibre Reigung einem ibm felbft nur oberflächig befannten Manne bingegeben babe, wendeten seine Unaufriedenbeit und sein ganger Born fich gegen St. Brezan, treu bem Grundfate von ber Aufrechterhaltung ber Kamilie in ben Augen ber Belt, wie in bem eigenen Bergen. Bahrend man fich ber bevorzugten außeren Berbaltniffe ber Grafin in ihrem Baterbause au erinnern liebte, mahrend man ihrer felbft und ihrer Gigenschaften zu gebenfen nicht ermübete, schwieg man, aus bem gemeinsamen Inftincte bes patriarchalischen Kamilienfinnes über ihre ungludliche Che und die aus ihr entsprungenen Berirrungen. Der achte Kamilienfinn und ber Monarchismus beschränken bas Urtheil ihrer Unbanger, weil beibe verpflichtet glauben, die unbedingte Tabellofigsber Gegenstände ihrer Berehrung zu behaups und sie nehmen sich die Fähigkeit wirksamen ndelns, da sie durch ihre absichtliche Berblensig dem Unparteisschen nicht als urtheilsfähig heinen können.

Erich selbst hatte bisher die Schwester mehr auert als beschuldigt. Er war kein Reuling jr in den Berhältnissen der großen Welt, und und da selbst für den mehr oder minder desistigten Berehrer verheiratheter Frauen angen worden. Oft genug hatte er mit gleichgüler Leichtfertigkeit über solche Berhältnisse geschen, sie verdammend oder entschuldigend, je hdem seine Theilnahme sich dabei angeregt gesden. Zest, da er die eigene Schwester an ntlichem Orte, von fremden Männern, eines hen Liebeshandels anklagen hören, erschienen e Zustände ihm plötlich unter einem veränders Gesichtspunkte, weil seine Stellung zu densen eine andere geworden war.

Mit qualender Deutlichfeit traten ihm bie le entgegen, in benen feine Galanterien und

Tanbeleien bie Rube einer aludlichen Che ober eines Mabchens vorübergebend ober bauernb Er hatte fich fein eigentliches Unrecht porzumerfen, aber er hatte boch Manches ungeichehen machen mogen, und wie es Menichen feines Charaftere leicht begegnet, bie gur Selbftprufung nicht geneigt, ihr burch einen Bufall unterworfen werben, gelangte er babin, fich ftrafbarer zu finden als er wirklich war. Mit Rub rung wenbeten feine Blide fich auf bas greife Saupt feines Baters gurud. Die friebensvolle Ehe feiner Eltern, die eigene und ber Beschwifter ungetrubte Jugend, ber Abend, an bem ber Bater ihn und Helene freigesprochen für bas Leben, traten ihm mit bergbewegenber Rlarheit por bas Muge, um ihm die Berhaltniffe im Saufe feiner Schwester, beren Zeuge er in Reapel gemesen mar, noch trauriger und unmurbiger erscheinen zu machen.

Er mußte bie Gebanken abwenden von ben Berirrungen Helenens, von bem eigenen Leichtfinn, und schnellfraftig in der Phantafie, ging er von bittrer Selbstanklage zu guten Borsagen, zu Bor-

ungen einer Che über, wie er fie fur fich erite, um in ihr jenes patriarchalische Familienn fortzuseten, beffen Borbild feine Eltern gegeben. Er hatte ein folches nur noch in Saufe einer Frau von Werbed wiebergeen, bie, obicon begutert, mit ihrer einzigen hter in großer Burudgezogenheit lebte, feit fie ihren Batten verloren hatte. Sie mar eine mbin feiner Mutter gewesen und fcon bei feierften Aufenthalte in Berlin, batte er in m faft fohnlichen Berhaltniffe zu ihr geftanben, fich mehr und mehr befestigt, fo bag es ihm Beburfniffe geworben war, fich mit ihr ausrechen, fobald irgend Etwas ihn innerlich aft beschäftigte. Auch jest hatte er vorgehabt ihr au geben, nicht um ihr bas Erlebte au rauen, fondern um fich in ihrer Nahe ju begen, ale er ein junges Mabchen angftvoll an vorüber eilen fah, bas von einem alteren nne offenbar verfolgt marb.

Das helle Gaslicht, welches unter ben Linben ben Magazinen auf bie Strafe fiel, ließ ben in schlanken Buchs und bie geschmadvoll anständige Kleidung der jungen Person erkennen. Aber solcher sich täglich wiederholender Scenen nur zu sehr gewohnt, achtete Erich Anfangs nicht barauf, die der Berfolger das Mädchen, welches ihm mehrmals ausgewichen war, wieder erreicht hatte, und demselben in einer Beise den Beg vertrat, welche es gradezu zwischen ihn und Erich stellte. Das Mädchen schraft zusammen, aber plöslich entsschlossen, sagte es, sich an Erich wendend: "Schaffen Sie den Menschen sort!"

Der Klang ihrer tiefen Stimme, ber Zorn, mit bem sie sprach, hatten etwas Gebietenbes. Ihr Berfolger, bem es nicht erwünscht sein konnte, einen Auftritt zu veranlassen, trat zurud, und bas Mäbchen ließ es ruhig geschehen, baß Erich ihm ben Arm bot und es mit sich führte.

Auf seine Frage, ob sie schon lange von ber Zubringlichkeit bes Mannes zu leiben gehabt habe, antwortete sie ein trodenes Ja, und versiel bann in ein Schweigen, welches Erich in bieser Lage nicht von seiner Begleiterin erwartet hatte, beren eble, majestätische Züge ihn überraschten, als sie einmal ihr Haupt voll gegen seine Seite wen-

Daß er hier keines jener leichtfertigen Geste vor fich habe, welche um biese Beit bie ifen zu burchschwärmen pflegen, war ihm r allem Zweifel. Dennoch wußte er nicht, er eigentlich aus seiner neuen Bekanntschaft ven solle.

Ihrer Erscheinung, ihrer Kleidung und Spranach, mußte er fie zu ben gebilbeten Claffen ien, und boch hatte ihr Betragen mehr und ger Freiheit, als ben Tochtern biefer Stanbe 1 au fein pfleate. Die Sicherheit, mit ber fie in ben Stragen umfah, bie Art ihres Behens haupt, machten es ihm wahrscheinlich, daß 8 gewohnt fei, fich auch ju folder Stunde n in benfelben zu bewegen. Er bachte, es e eine Sanbarbeiterin fein, bie von ihrem emerke gurudkehre, indeß er mußte mit folcher rgeordneten Stellung in ber Welt nicht jenen slenden Ton zu vereinen, mit bem fie feinen ut geforbert, und in bem bas volle Vertrauen licher Burbe gegen bie mannliche Ehrbarkeit ausgesprochen hatte. Sowohl die Art und je, in ber fie seinen Arm losließ, sobald fie fich aus bem Bereiche ihres Berfolgers glaubte, als die Ruhe, mit ber fie, seinen Fragen ausweischend, neben ihm herschritt, hatten etwas Eigenthumliches. Während Erich aber noch barüber grübelte, wer und was sie sein könnte. blieb ste plöglich stehen, als sie eine Strede in ber Charlottenstraße hinausgegangen waren.

"Bohnen Sie hier?" fragte Erich.

"Rein! aber ich kann jest allein gehen, und ich banke Ihnen, daß Sie sich meiner angenommen haben!"

Auf Erich's Borstellung, baß sie ihm erlauben möge, sie nun bis zu ihrem Hause zu geleiten, antwortete sie ablehnend: "Ich bin es gewohnt, allein zu gehen!" bankte ihm nochmals und entsfernte sich mit solcher ruhigen Festigkeit, baß ihr Begleiter nur um so begieriger wurde, ihr zu solgen und zu ersahren wer sie sei.

In immer gleicher Entfernung hinter ihr hergehend, gelangte er endlich in einen ber entlegeneren Stadttheile, und sah sie in ein Haus eintreten, bas, nach seiner Bauart zu urtheilen, nur von Familien ber arbeitenben Stande bewohnt sein konnte. ine Weile blieb er bavor ftehen, um bie und Ausgehenden zu beobachten, aber es kam and. Rur bie plogliche Erleuchtung eines ftubchens gab ihm einen, wenn auch gerin-lufschluß über bes Mädchens Wohnung und : über ihren Stand.

n bie Friebrichsftabt jurudgefehrt, mar es ju geworben, Frau von Werbed zu besuchen. ing also nach Saufe, abwechselnb beschäftigt em Erlebniß in ber Over und mit ber jun-Schonen, bis er fich niederlegte und in feis Traumen bie Lettere bie Oberhand gewann. ile er am folgenben Morgen, feine Cigarre end, im Fenfter lag, und bie lange Frietraße hinabschaute, überraschte es ihn, baß jedem zur Arbeit gehenden Krauenzimmer Unbefannte zu entbeden glaubte. Er lachte lich über bie Jugenblichkeit biefer Reugier biefes Antheils, als fie mit einemmale ich aus ber ihm junachst liegenden Querhervortrat, und mit ihrer ruhigen, sichern ing wieber ihren Weg nach ben Linben

Man braucht eine Physiognomie nur einmal gesehen zu haben, bachte er, um ihr immer wieder zu begegnen, und boch that es ihm, während er diese gleichgültige Bemerkung machte, leid, nicht angekleidet zu sein und ihr nicht folgen zu können. Selbst als er sich zur Arbeit niedergesett und sich in den Acten seiner Proberelation für das Affessorenmen vertieft hatte, fand er, daß seine Gedanken bei ihr weilten, und er erinnerte sich nun, daß ihm im Traume ihr Bild mit alten fernliegenden Jugendeindrücken in wunderlicher Weise zusammengestossen war.

Hatte er Anfangs gelacht über ben Antheil, ben fie ihm einflößte, so fing bieser ihn zu verbrießen an, weil er im Widerspruche mit seinen Planen stand. Sein Vater wünschte ihn verheirathet zu sehen, er selbst hatte es sich oft gesagt, daß es Zeit für ihn sei, an die Ehe zu benken, weil er des Herumschweisens und der Abenteuer satt sei, die allen Reiz für ihn versloren hatten. Sich jest von einer so gleichgultigen Begegnung lebhaft beschäftigt zu fühlen, war ihm ärgerlich. Und um aller Reugier und

ntheil ein Enbe zu machen, beschloß er, hmittage in bie Wohnung ber Schonen zu ich nach ihr zu erfundigen, und bann bie uben zu laffen, wenn er ber jugenblichen ber thörichten Aufwallung, bie in biefem 1 etwas Befonberes zu feben gemahnt, auschenbes Genuge gethan haben werbe. mochte vier Uhr fein, ale er von feiner mahlzeit fommenb, bas Saus erreichte, er gestern bas Dabchen hatte gehen fede Gebäube mar vierftödig und nur vier breit. In jeber Etage wohnten nach ben an ben Thuren zwei Kamilien, aber Klu-Treppen waren auffallend fauber gehalbie Wohnungen alle verschloffen. Stocke, in bem er an beiben Wohnungen t, und in vorsichtiger Beife Ausfunft gu versucht, hatte man von einer Raberin ise Nichts zu miffen behauptet. In ber Stage war ihm nicht geöffnet worben, unb ib mehr gewann bas Saus ein flöfterlifeben für ihn, bas ihn in Bermunberung b feine Theilnahme erhöhte, weil es fo ingen. II. 11

felten ift, bag man in ben Saufern ber Armuth Ruhe, Sauberfeit und Schicklichkeit begegnet.

Er hatte jest nur bie Bahl, unverrichteter Sache umzufehren, und fich, wollte er burchaus seine Reugier befriedigen, in bem nachsten Boligeibureau einen Ausweis zu verschaffen, ober birect ju bem Dabchen felbft ju geben. Das Er ftere konnte ibn als einen Roué erscheinen lasfen, bas Lettere höchftens bas Dabchen beleibis aen. Bei allem Intereffe aber, bas er an ihrem gesitteten Wesen genommen hatte, meinte er bennoch, ein Frauenzimmer, bas in ber Erferftube eines entlegenen Revieres wohne und Abends fpat allein burch bie Strafen gehe, konne im Grunde eines folden Begegniffes nicht ungewohnt fein und nicht eben schwer burch baffelbe beleidigt werden. Seine Meinung von bem Mabchen veranberte fich, burch bie Urt, in ber er nach bemselben forschte, und weil er es niedrig behanbelte, schien es ihm ploglich erniebrigt.

Alls er anflopfen wollte, fühlte er ein Wibersftreben. Er hatte es eine üble Ahnung nennen mögen, hatte er fich folcher Schwäche nicht ge-

mt. Aber schon im Begriffe sortzugehen, sagte ich, baß bie Bewohnerin am Morgen bei ihm übergeschritten, baß sie also nicht zu Hause werbe, und baß es baher ohne alle Bebeus sei, ob er anklopfe ober nicht. Sei sie aber 3 zu Hause, nun so sei es eben auch gut, bas ganze Borhaben bas gleichgültigste von Welt. In dieser Ueberlegung pochte er schnell — fuhr aber boch zusammen als es "herein!", mit ber Stimme, die er gestern so anziehend inden hatte.

Die junge Person öffnete bie Thure, trat erseckt zurud, als sie ihn gewahrte, und schien it gleich zu wissen, wie sie ihm begegnen solle. Blich jeboch zuckte eine wunderbare Bewegung ch alle ihre Züge, und fast athemlos fragte ihn, was er wünsche? während sie zurücktrat, in das Zimmer einzulassen.

Es war ein mäßig großer Raum. Auf einem itritt in bem weit hervorspingenben Erfer, mit einer Garbine von buntem Kattune besegt war, stanben ein Rähtisch und ein bequesetrobstuhl. Ein Bogelbauer mit Epheu

umrankt, glänzte in ber Abenbsonne, hellgelb wie bas Gesieber seines Bewohners. Ein Sopha, über bem eine Guitarre hing, einfache, höchst sawber gehaltene Möbel und eine Menge alter Bildberchen an ben Wänden gaben ber Stube einen Anstrich von Wohnlichkeit und sesselleibe und ber weiße Kragen ber Besitzerin in vollstem Einklang standen.

Erich, von bem lieblichen Bilbe angenehm ber rührt, fühlte sich außer Stande, sein Kommen burch irgend einen Borwand zu erklären. Es bunkte ihn unmöglich, ber klaren Stimme bieses Mädchens, ihren gewaltigen Augen gegenüber eine jener gewöhnlichen Unwahrheiten auszusprechen. Und kaum hatte er auch ben Fuß über ihre Schwelle geset, als sie ihn mit dem Ausruse: "Wir haben uns schon gesehen!" der Rothwendigkeit entzog, die Unterredung zu beginnen.

"Ja!" antwortete Erich, "und weil Sie mir gestern — —"

"Gestern? — D! nicht von gestern spreche ich!" fiel sie ihm in's Wort, wendete fich nach

1 Rahtisch, nahm aus einem saubern Rafteine Bruftnabel heraus, beren Kopf eine hvolle Perle bilbete, trat mit flammen-Erröthen vor ihn hin, und fragte, insie ihm die Nabel zeigte: "Rennen Sie bie

"Regine!" rief Erich im Tone ber Ueberrasig und bes Entzudens. Und ohne zu wiffen, es geschah, hatte er sie in seine Arme gezoshing sie an seinem Halfe, weinend und las, verschämt und zutraulich, voll Schrecken voll Hingebung.

Darum mußte ich immerfort an Dich ben' rief Erich enblich, als sie Beibe ihrer Ausig Herr geworden waren. "Es ließ mir
t und Tag nicht Ruhe. Hast Du mich benn
nt, als Du mich gestern ansprachst?"
Nein!" sagte sie, "aber ich erkannte Sie
er, sobald Sie zu mir sprachen!"
Und Du sagtest es mir nicht?"
Was mußten Sie von mir benken, hätte ich
in bem Augenblicke an unsere frühere Be-

schaft erinnert! Sie konnten fie lange ver-

geffen haben! — Es war ja auch möglich, bas ich mich irrte!" —

"Und Du haft mich nicht vergeffen?" fragte er, bes Gegentheils gewiß.

Sie antwortete ihm nicht, aber sie saß an seiner Seite auf bem kleinen Sopha, und bas volle Sonnenlicht, bas durch ben Erker brang, war nicht so freudestrahlend, als ihr schönes Angesicht, das ihm in vollem Liebesglanz entgegen leuchtete.

Sie hatte ihn nur einen Augenblick gesehen, sie hatte seinen Namen nie erfahren, und boch war er ber Traum ihrer Nächte, ber Gebankt ihrer Tage, sein Geschenk ihr kostbarster Besith gewesen, seit aus ber Phantasie bes Kindes seine märchenhafte Erscheinung in das Herz der Jungsfrau übergegangen war. Es siel ihr nicht aus, daß er gekommen war, daß er sie Du nannte, wie an jenem ersten Abende, daß er ihre Hände in den seinen hielt und wieder ihre Stirne küste, wie er einst gethan. Unzählig oft hatte sie in ihren einsamen, arbeitsvollen Tagen sich die Wonnen eines solchen Wiedersindens ausgemalt,

Gläubige fich in hoffenbem Vertrauen bie t bes Parabiefes vorstellt. Wie follte befremben, baß so vieler Liebe, so vielem 1, folch festem Hoffen endlich auch bie er-Frfüllung beschieben warb?

erzählte von ihrer Anfunft in Berlin, von en an bes Baters Seite, von bem neuerrfolgten Tobe beffelben, von ihrem erften nach ihrer Baterftabt jurudzufehren, ben hren bie großen Roften fie gehindert, "und," s fie, "wie banke ich es jest bem himmel, nicht bie Mittel befaß, bie Stabt zu vern ber ich Sie wieberfinden mußte!" nählich erfuhr Erich von ihr, bas fie feit er gestorben sei, sich von ihrer Sanbearbeit baß fie reichlich erwerben tonne, mas fie en Unterhalt bedurfe, baß fie ohne alle Schaften fei, weil bes Batere trubfinniges Btrauisches Wefen jeden Umgang von sich fen und fie in flösterlicher Ginsamfeit gesabe.

ib nun lebst Du hier ganz allein?" fragte ,ift Dir bas nicht brudenb?"

"Ich bin ja fast alltäglich aus, vom frühen Morgen bis zum Abenbe, und es ift auch eine Gnabe von Gott," sagte fie, "baß ich grabe heute nur ben halben Tag in Arbeit sein mußte."

"Haft Du es gut in ben Haufern, in bie Du gehft?" forschte er, weil es ihn schmerzte, sie fremben Launen ober gar übler Behandlung ausgesetzt zu benten. "Möchtest Du nicht lieber hier in Deiner Behausung arbeiten?"

"Nein!" entgegnete sie, "ber Mensch hat es boch nöthig mit anderen Menschen zu verkehren. Ich werde gut behandelt wohin ich komme. Die Damen sind meist freundlich, die Kinder hängen an mir und ich nehme meinen Theil an Allem, was dort vorgeht. Da habe ich was zu benken, bin ich dann allein zu Hause!"

"Und fonft hatteft Du nichts Anderes!"

Sie lächelte. "Immer fort konnte ich boch an Sie nicht benken!" rief sie mit einem Ausdruck verschämter Schelmerei, ber an bieser majestätischen Schönheit so reizend erschien, daß Erich nicht mube werden konnte, es ihr nachzusprechen und sich baran zu berauschen.

Es war spat geworden, die Lampe hatte jon mehrere Stunden gebrannt, ehe es ihm einst, daß er gehen muffe. Sie hatten Speise und rank vergessen. Als er aufstand und von ihr zied, fragte er nicht, ob oder wann er wieder mmen durfe? Er fühlte, daß er Herr in dies n Raume sei. Und schwindelnd vor Aufregung id Freude eilte er die engen, dunkeln Treppen nunter auf die Straße, um sie fortan alltäglich ieder zu betreten.

Alle seine guten Borsate, seine Heirathsplane manben in ein Richts bahin vor ber Liebe, eihm hier so unerwartet und in einer ihm lig neuen Schönheit begegnet war. Als fande in einer Wüste sich plöglich von dem Schatten 1es erotischen Blumenbaumes verhült und abtrennt von der Welt um ihn her, so sanst gliter seine Stunden in der süßen Einsamseit mit egine vorüber, für die seine Leidenschaft bald ne Grenze mehr kannte. Ein Tag, an dem er nicht sah, war seinem Leben verloren. Er nnte es bald nicht mehr ertragen, sie in fremen Käusern arbeitend zu benken, und ohne Wie

berftreben allen seinen Wünschen fügsam, gab fie ihre bisherige Erwerbsthätigkeit auf, um aussschließlich für ihn zu leben.

Rur mit ihm allein beschäftigt, von bem Gebanken an ihn allein erfüllt, sah sie bie spöttischen Blick ihrer Nachbarn nicht, wenn alltäglich ber schöne junge Mann sie besuchte. Sie hatte in sich Richts zu überwinden, als er ihr vorschlug, eine Wohnung zu beziehen, die er für sich und die Geliebte einrichten lassen, sie er für sich und die Geliebte einrichten lassen, sie fragte sich nicht, wohin er sie geführt? nicht, wie das enden solle? Sie sah ihn glücklich, sie war es selbst, und sie kannte das Leben, sie kannte die Menschen nicht. Woher sollten ihr Zweisel oder beunruhigende Vorstellungen kommen? So wenig man an den Tod benkt im Vollgefühl der Jugend, so wenig zweiselt man im Vollgefühl der Liebe.

Die ganzliche Abgeschiebenheit, in ber fie erzogen war, ihre eigene reine und seste Ratur hatten ihr eine Einfalt bes Herzens und eine Unberührtheit ber Seele erhalten, wie Erich sie an keinem Mädchen jener Stanbe wahrgenommen, in
benen bie Mütter es sich zur Aufgabe machen,

le bas Gemuth störenben Einflusse von ihren öchtern zu entfernen. Mit einer kalten Theilschmlosigkeit hatte sie in ben Monaten, nach res Baters Tobe, sich in sich selbst zurückgezos n und gläubig dem Augenblick entgegengelebt, dem nach ihrer festen Ueberzeugung der Geste ihr erscheinen mußte. Run er gekommen ar, legte sie ihre Zukunft mit gleicher Zuversicht nz in seine Hände.

Und wie Regine in ihrer Liebe nur die Genwart empfand, so versenkte sich Erich bewußt
id unbewußt in den Zauber berselben. Alle
ergnügungen der Residenz waren Regine fremd,
se Quellen der Bildung ihr verschlossen geblien. Bon ihm erhielt sie den oft ersehnten Unricht in jenen Wissenschaften, den die Kinder
r Reichen in der ersten Jugend empfangen. Mit
m zuerst besuchte sie die Promenaden und öffenthe Lustbarkeiten. An seiner Seite betrat sie an
tem Abende, als die Schröder - Devrient die
olle des Romeo spielte, zum ersten Male das
heater.

Schon bie erften Tone ber Duverture erschut-

terten ihr ganges Wesen. Bleich und gitternb fafte fie bie Sand bes Beliebten, als mufte fie einen Salt suchen, nicht unterzugeben in bem wogenben Meer ber Tone, bie fie umrauschten, und ihrer felber nicht langer Meifter, hullte fte ihr Geficht in ihre Sanbe, bie Thranen ju verbergen, bie eine ungeghnte Dacht ihren Augen entloctte. Als bann ber Vorhang fich bob. als ber Chor erschien, und endlich bie Devrient als Romeo hervortrat, bas schwarze Barett auf ben prachtigen, blonben Loden, ben bligenben Degen in ber Rechten, um mit ber fiegenben Allgewalt ihrer glorreichen Stimme ben Racheschwur zu fingen, ba erft trodneten Regina's Mugen. Bas fie jest empfand mar zu groß für Thränen. Athemlos hörte fie bie Arie:

> Bor Romeo's Racher-Armen, Soll kein Gott, kein Gott Euch schützen, Und von seines Schwertes Bligen Treffe Euch der Todesftrahl.

Wie einer Offenbarung hingegeben, folgte fie bem Berlaufe ber Oper bis zu ihrem Ende, wo h fie erinnern mußte, aufzustehen, so regungsin sich versunken saß, sie ba.

Sie hatten ben Beimmeg jurudgelegt, fie main ihrer Wohnung angelangt, und immer s fcwieg Regine, wie unter einem Banne, bem felbft Erich's Fragen fie nicht emporifen vermochten. Mit einer Urt von Ungft ahrte er ben Einbrud, welchen bie Oper unb Meisterschaft ber erften Runftlerin ihrer Beit bie Beliebte gemacht hatten. Ihre Seele mar it abgeftumpft burch bie ichabliche Bewöhnung Runftgenuffe, in einem Alter, in welchem wir it fabig find fie zu verfteben, und in bem, t entfernt unser Empfinden und unser Urtheil uben, fie une nur jene Gleichgultigfeit anerit, bie und spater achtungelos und ohne Sinung vor ben Schöpfungen ber Runft vorüberen läßt.

Endlich fuhr Regine wie aus einem Traume vor, ftrich mit ben Handen über ihr Haar und te gegen Erich gewendet: "Das wird mir te Ruhe laffen von heute ab!"

"Bas?" fragte Erich verwundert.

"Die Sehnsucht, auch so bazustehen wie fie, und all bie Liebe, all bie Wonne, für die bas arme Menschenherz zu eng ift, hinaus zu fingen in die Welt, daß sie! Alle mir helfen sie zu tragen! "

Dabei hatte fie begeistert bie Sanbe emporgehoben, bie Arme ausgebreitet, und stand in einer Stellung vor ihm, um beren natürliche Großartigkeit jede Künstlerin sie beneiben konnte. Erich staunte sie an und vermochte sich bennoch nicht baran zu freuen.

"Bas ficht Dich an, Liebste!" fragte er, sie zu sich nieberziehend, "Du, Du möchtest Schaw spielerin werben?"

"Ja! ich möchte es!" rief fie mit berfelben Begeisterung.

Erich schüttelte zweiselnd bas Haupt. "Du möchtest Deine Tage bamit hinbringen, Rollen einzuüben, mir Deine Zeit entziehen, um am Abenbe Dich ben frechen, neugierigen Blicken all ber Manner hinzugeben? Diese geliebte Stirne, bieser Nacken, biese Arme — und er bebeckte sie mit seinen Kuffen — bie mein eigen sind, bie

Uteft Du entweihen laffen burch ein frembes ige?" — Er ließ fie los, ftanb auf, wenbete von ihr ab und fagte mit schmerzlicher Rlage: Du liebst mich nicht, Regine!"

Es bedurfte nur biefes Wortes, sie in seine me zu führen und ihr die Erklärung zu entsten, daß sie nicht gewußt, nicht überdacht, was gesprochen, daß sie erschrecke vor dem bloßen banken solcher Schaustellung und daß sie Richts zehre, Richts verlange, als ihm zu gefallen und zu sein.

Indeß troß der Wahrheit dieser Bersicherungen wand der Sedanke an die Oper nicht aus ihrer ele, und schon nach wenig Tagen dat sie den liebten, sie in der Musik und namentlich im sange unterrichten zu lassen. Erich's Stirne düsterte sich dei der Forderung, die zu erfüllen verweigerte. So oft sie auch bald scherzend, ib ernsthaft, auf dieselbe zurückkam, immer eber trat ihr seine Misbilligung bestimmt entzen, die sie sich endlich genöthigt sah, auf die währung dieses Wunsches, des ersten, den sie sein Erich ausgesprochen hatte, zu verzich=

ten, ohne ihn jeboch in fich unterbrucken zu fonnen.

Giferfüchtiger, als er fich's eingestanb, batte Erich eine Abneigung gegen ihre Borliebe fur bie Mufif gefaßt. War es ihm früher ein Benuß gewesen, fie mit ihrer flangreichen Sopranftimme ihre fleinen beutschen und französischen Lieber gur Buitarre fingen ju boren, fo vermieb er bas jest gefliffentlich, und fuchte ihre Theilnahme mehr auf die Werke ber Litteratur zu richten. Inbes trop ber Freude, welche sie baran empfand, blieb ihre alte Sehnsucht unvermindert, und ward nur lebhafter burch bie Sinberniffe, welche fich ihr entgegenstellten. Sie forberte nicht mehr bie Dper zu besuchen, sie fang nicht mehr in Erich's Ge genwart, aber fie entschäbigte fich in ben Stunben, die er fern von ihr verleben mußte, für ben ihr auferlegten 3mang, und mit bem gludlichften musikalischen Gebachtniffe begabt, mußte fie fich bie schwerften Melobien anzueignen, die fie Beles genheit zu hören fanb.

Wochen und Monate flogen an ihnen in immer gleicher Luft, in immer gleicher Liebe vorüber. ch hatte sein Eramen gemacht, ohne baran zu sen, baß er beabsichtigt habe, gleich nach bemsen in die Heimath zurück zu kehren. In Bersaber hätten die Familien, in benen er sonst ges, an seine Abreise glauben muffen, wären sie i nicht bisweilen an öffentlichen Orten mit Er Dame begegnet, beren Schönheit bas Stauber Männer erregte, welche ihm die reizende liebte beneibeten.

So sehr er sich burch seine Liebe gleichgültig en die Gesellschaft glaubte, fand er doch ein ses Genügen daran, der Gegenstand ihrer Reustyn sein. Durch seine Leidenschaft gezwungen, i öffentlichen Urtheil troß zu bieten, machte er ein Bewußtsein daraus, daß er es that, und er Herr geworden war über seine Scheu der öffentlichen Meinung. Unfähig eine hre innere Freiheit zu gewinnen, stellte er sich Rothwendigkeit, der er erlegen war, so lange eine That der Selbstbestimmung vor, die er endlich dafür hielt, und gemartert von der men Abhängigkeit, besaß er grade Energie gesi, sich dieselbe weg zu läugnen.

Am auffallenbsten mußte sein Fortbleiben im Hause ber Frau von Werbed bemerkt werben, bas er sonst fast täglich besucht hatte. Da man ihn stets als ben kunftigen Gatten ihrer Tochter angesehen, beeiserte sich jene Theilnahme, welche Lust baran sinbet, unangenehme Nachrichten möglichst schnell zu überbringen, Frau von Werbed über bie Berbaltnisse bes jungen Mannes in Kenntniß zu setzen. Betroffen über ein Ereigniß, welches ste weber mit Erich's Achtung vor ben Gesehen außerer Schicklichkeit, noch mit seiner unverhohlenen Bewerbung um Sidonie zu vereinen wußte, hatte sie lange beabsichtigt, einmal ruhig mit ihm barüber zu sprechen, als ein Zusall biesen Plan vereitelte.

An einem Abenbe, als Erich nach langem Ausbleiben wieder einmal am Theetisch seiner Freundin erschien, waren ein Paar junge Damen zum Besuche gekommen, welche mit großer Lebshaftigkeit die Reize eines Maskenballes im Opernshause schilberten, so daß Fräulein von Werbeck sich von der Lust ergriffen fühlte, die gleiche Herrslichkeit zu genießen, und sich beshalb mit ber

ze an bie Mutter wenbete, ob fie fich nicht dließen tonne, fie einmal hinguführen? Krau von Werbeck fab lachelnb auf ihren errod von fcmargem Taffet und auf bie weißen iber ihrer Haube herab, ba fie feit bem Tobe 8 Mannes sich aller farbigen Rleibung enten hatte, und fragte: "Haft Du Dir wohl zestellt, wie biefe bunfle Tracht fich unter ben ofen machen murbe, ober meinft Du, bag ich in einem Domino verhüllen folle?" Sidonie und die jungen Mabchen lachten, r es hatte wirklich etwas Romisches, sich bie te Frau in einer ihrem Wefen gang entgegenbten Umgebung zu benfen. Die Sehnsucht bem Kefte war nun aber einmal angeregt, schmeichelnb fagte bie Tochter: "Ich verlange gar nicht liebe Mama, baß Du Dich hinbeft, laß mich nur mit ber Tante geben, bie nachften Ball befucht!"

Thre Freundinnen baten für sie, auch Erich te der Mutter zu, ihr das Vergnügen zu utten, so daß Jene halb besiegt, nur noch Einwand machte, Sidonie musse, wenn sie es erlauben folle, einen mannlichen Begleiter haben.

Unwillführlich wendeten ber Tochter Augen fich auf Heibenbruck, und sogleich machte er ben Borschlag, Frau von Werbeck möge ihn zum Cavalier berfelben annehmen.

"Sie?" fragte bie Mutter, in einem Tone, ber Erich unangenehm befrembete, und fich bann schnell bemeisternb, meinte sie: "Wenn Sidonie zu dem Balle gehen sollte, will ich Sie barum etssuchen!" aber auch biese begütigenden Worte flangen scharf und kalt.

Er glaubte, daß sie eine Ablehnung enthielten, und mit jenem sonderbaren dämonischen Zuge, ber in solchen Lagen oft grabe die zuruckhaltenbsten Menschen treibt, eine unangenehme Berührung herauszusorbern, fragte er, als Sidoniens Gaste sich entsernten, und sie selbst das Zimmer verließ ihnen das Geleit zu geben: "Warum wollen Sie mir Fräulein Sidonie nicht für den Abend anverstrauen, gnädige Frau?"

Sie fah ihn einen Augenblid an, fcwieg, schien nicht mit fich einig zu werben, und fagte bann

en ihre Gewohnheit von einer leibenschaftlichen swallung fortgerissen: "Weil man eine Maske Ihrem Arme — nicht für meine Tochter ten würde!"

Eine bunfle Rothe überzog Erich's Beficht, te Freundin aber erbleichte vor ihren eigenen orten, und als habe bas Aussprechen bes lang haltenen Grolles ihr die alte Freiheit und bie Buneigung für ihn wiebergegeben, reichte fie i bie Sand und fragte flagend: "Mußte es bahin amen? Mußte ich Sie verlieren, lieber Freund?" Er fah, bag ihre Augen fich mit Thranen lten, fein Born entschwand vor bem Rlagelaut Stimme, bie bisher nur Worte ber Gute für : gehabt hatte. Sein Berg schwoll auf, und jum en Male empfand er, bag er auch hier ein Glud effen und bag er es fur Regina hingegeben habe. "Berbammen Sie mich nicht ungehört!" fagte er. "3ch Sie verbammen? 3ch beklage Sie nur, n Sie thun Sich Unrecht, Erich! in ber öffenten Meinung und in bem eigenen Bewußtsein. e, grabe Sie sind nicht geschaffen, Befriedigung Buftanben zu finben, in benen - -"

Der Tochter Eintritt unterbrach sie, aber ihre Bewegung und bes Freundes Befangenheit konnten berselben nicht verborgen bleiben. Unentschlossen, ob sie verweilen ober sich entfernen solle, stand sie da, die hohe schlanke Gestalt, die tiefzur Taille herabsallenden röthlich blonden Loden vom Licht der Lampe beleuchtet, und die hell blauen schaffen Augen fragend auf die Mutter gerichtet, von der sie, trop ihrer ein und zwanzig Jake, in vollständiger Abhängigseit gehalten ward.

Eine überlenkenbe Bemerkung ber Frau von Werbeck brachte die Unterhaltung auf einen and bern Gegenstand, aber sie wollte in keinen rechten Fluß mehr kommen. Erich konnte bas undberechtigte Gesühl nicht los werben, als ob nicht nur die Mutter, sondern auch Sidonie ihn mit dem Ausdruck des Mitleides betrachteten, als ob man ihn mit jener Borsicht behandle, mit welcher man einen Berirrten auf den rechten Weg zu sühren sucht. Seine Eitelkeit empörte sich dagegen eben so sehr, als sein Ehrgefühl von der Selbsterkenntniß litt, daß Frau von Werdeck ihm in den jesigen Berhältnissen wirklich die Begleitung der

Lochter nicht gestatten könne, bie ihm plöglich als ine munichenswerthe Gunft erschien.

Berstimmt erhob er sich enblich um sich zu erabschieden. Der liebevolle Händebruck ber Rutter, Siboniens unbefangenes: "auf balbig Bieberschen!" thaten ihm so wohl, baß es ihm a's Herz schnitt, sich einer solchen Ermuthigung eburstig gemacht zu haben, und zum ersten Male am er verbüstert, kalt und schweigsam zu ber in erwartenden Geliebten zuruck.

## Achtes Rapitel.

Erft eine geraume Zeit, nachbem Erich Regina wiedergefunden, hatte er erfahren, daß sie Kriederich kenne, und in einem geschwisterlichen Berbältnisse zu ihm gestanden habe. Schwer von dieser Mittheilung getrossen, unfähig seine Berbindung mit ihr ungeschehen zu machen, hatte er es vermieden, Friedrich's ferner gegen Regina zu erwähnen, die ohnehin sich kaum noch in einem Zusammenhang mit ihren alten Freunden befand. Aber mitten in dem Rausche seiner Leidenschaft, mitten in dem Genusse Slüdes, hatte das ernste Bild des Freundes vor ihm geschwebt und Rechenschaft von ihm gesordert für den Nisbrauch

ewalt, bie bes Mabchens Unerfahrenheit ebe ihm über baffelbe eingeraumt.

Kannte bie Strenge von Friedrich's sitts Begriffen, er hatte ihn stets unnachsichtig en gegen jene Ueberschreitungen berselben, an sich gewöhnt hat mit Nachsicht zu ben, weil man ihnen bei unserer verkehrten ation keine Schranken zu setzen vermag. ebanke, ein Mädchen, welches seinem Freunde war, verführt zu haben, machte es ihm b, ihm zu schreiben. Bergebens suchte er r bem eigenen Bewußtsein mit der wunnn Liebe und Hingebung Reginen's zu entzen. Bergebens sagte er sich, daß nicht ein Mann dem verlockenden Zauber dieses mulichen Begegnens widerstanden haben

Was ihn rechtfertigte in ben Augen Weltmannes, diente nur dazu, ihn vor ch noch strafbarer erscheinen zu lassen, und ihm eine Erleichterung, daß Regina, ganz en in die Gegenwart, ihrer Vergangenheit bres Jugenbfreundes balb gar nicht mehr

Friedrich, mit sich selbst beschäftigt, hatte es wohl bemerkt, daß die Briefe Erich's seltemer und flüchtiger wurden, aber auch er fühlte in die sem Augenblicke keine Reigung zu schriftlichem Berkehr, und so konnte es um so leichter geschehen, daß ihre gegenseitigen Mittheilungen endlich völlig unterblieben, da sie Beide durch die Heibenbruckssche Familie doch in einem oberstächigen Zusammenhange erhalten wurden.

In bem Leben jedes strebsamen Menschen kommen Zeiten vor, in benen seine geistige Entwickelung aus ihrem gleichmäßigen Sange herausgerissen und zu gewaltsamen Fortschritten gebrangt wird, die meist durch äußere Ereignisse, burch das Herantreten fremder Naturen hervorgerusen werden. Mit dem ersten Besuche ber Erbauungsstunden bei der Gräfin hatte eine solche Epoche für Friedrich angehoben, und der Zwiespalt, in welchen Cornelie zu ihrem Later gerathen war, hatte dazu beigetragen, die Krissentschener und schärfer auszuprägen.

Der Baron nämlich, burchbrungen von bem Grunbfage, bag wer ben 3med will, auch bie

ittel wollen muffe, hatte sich offen gegen ben octor über bie bebenkliche Richtung ausgesprom, welche Cornelie genommen, und mit Erwenen bemerkt, daß Jener ihrem Thun und wiben mit großer Achtsamkeit gefolgt war. 1ch ber Doctor schien über Cornelie besorgt zu n, ohne wie der Baron, an die Möglichkeit glauben, daß man sie durch Gründe der Bersmft von ihrem Irrthum überzeugen könne.

"Religiöse Ueberspannungen", sagte er, "woln ihren ungestörten Berlauf haben wie bie Kinrkrankheiten, bei benen bie gesunde Natur bas
ieste thut, wenn nicht Zwischenfälle ihre Thågkeit verhindern. Und so sest ich an die innere
traft Ihrer Tochter glaube, so fürchte ich, daß
e, durch ein anderes mitwirkendes Element geindert, nicht frei ist, ihre Krast zu brauchen!"

"Bas meinen Sie damit?" fragte der Baron. "Fräulein Cornelie hegte schon bei den Lebeiten ihrer Mutter eine große Theilnahme für perrn von Plessen, und der Spiritualismus des treises, in dem sie sich bewegen, hat, nach allem, as ich davon weiß, ein gutes Theil übersinnli-

cher Sinnlichkeit in fich, die ganz bazu geeignet ift, ein Mabchen von drei und zwanzig Jahren aufzuregen und an irgend einen ihrer Glaubens-brüder zu feffeln. Fraulein Cornelie liebt ben Herren von Pleffen!

Der Bater schwieg. Er wußte, baß ber Doctor niemals eine Behauptung aufstellte, für bie ihm die Beweise fehlten, aber man konnte an der heftigen Bewegung, mit welcher der Fuß des Barons leise und schnell den Boben trat, seine Stimmung erkennen.

Es liegt etwas Schmerzliches barin, einen Mann von ben Folgen seiner Irrthümer leiben zu sehen, wenn wir wissen, baß er im guten Glauben an die Wahrheit seiner Ansichten gehandelt hat. Der Doctor fühlte Mitleid mit dem Bater, und kam dem Kummer besselben durch die Bemerkung entgegen: "Es wird Ihnen in diessem Falle Nichts zu thun bleiben, als nach dem Beispiel Ihres Göthe zu versahren!"

"Das heißt?" fragte ber Baron.

"Sie muffen bie Irrenbe ihre Strafe geben laffen, aber wie ber Abbe im Wilhelm Deifter

feinen Lehrlingen thut, ihr alle gefährlichen tenwege versperren, so baß fie mit bem Beber Freiheit sich gezwungen fieht, bas rechte ; zu finden."

Dem felbfiftanbigen Menschen ift ein Aufruf feine Thatigfeit bie befte Stupe gegen fein Die Aussicht, vorsorgend für Cornelie eineten, bob ben Bater über fich und fein Emiben hinaus, und mit ber gewohnten Rube te er: "Es bringt fich mir taglich flarer bie em Menfchen ichmergliche Erfahrung auf, baß älter werbe, bag bas Alter und bie Jugenb nicht mehr verftehen, und bag bie Scheibes nb amifchen ber Bergangenheit und Gegenwart unseren schnelllebenben Tagen größer ift, als in heren Zeiten. 3ch hatte gehofft, mir in mei-: Rinbern gleichgesinnte Freunde zu erziehen, en mit ber Erfahrung meines Lebens zu nügen, ) ich muß finden, baß bie Saat jener Ueberaungen, die ich von ihrer Kindheit an in ihre igen zu streuen mich bemühte, nicht bie erwarn Kruchte traat. Woran liegt bas, Doctor?" "Mein verehrter Freund!" entgegnete biefer,

"muß ich Ihnen, bem erfahrnen Landwirth fagen, baß biefelbe Saat auf verschiebenen Boben gestreut, von einem verschiebenen Klima groß gezogen, auch eine von ber Saat verschiebene Frucht erzeugen muß?"

"Daraus folgt?" fragte ber Baron.

"Daraus folgt, baß man jebes Gewächs in feiner Eigenthumlichkeit und nach feinen außeren Bebingungen fich entfalten laffen muß, will man überhaupt eine Frucht bavon erzielen!"

Es entstand eine Pause. Der Baron kannte ben Grundsatz wohl. Er hatte ihn in ber Bebandlung von Pflanzen und Thieren mit dem glücklichften Ersolge geübt, ihn auf den Menschen anzuwenden, dem Menschen gleiche Rücksicht und Gerechtigkeit angedeihen zu lassen, sträubte sich seine Herrschsucht. Denn wunderbar genug, erkennen wir leichter die innere Berechtigung der Wesen an, welche wir die willenlosen, die mit blindem Instinct begabten nennen, als die Selbstberechtigung des Menschen, dessen Bernunft und freien Willen wir als seine wesentlichsten Vorzüge rühmen.

"Es ist hart," fagte er nach langem Schwei-

"baß man fo machtlos ift, bas Schicfal Kinber zu bestimmen!" Und wieder entstand Bause, bis er sich ermannte und den Doctor "Verlieren Sie Cornelie nicht aus bem!"

Sie ist mir zu werth, als baß ich es könnte!"
bieser, und so natürlich auch die Antwort
siel sie dem Baron auf, ohne daß er sich erkonnte, was ihn an berselben überraschte.
Berhältniß zum Doctor war jedoch von
Lage an ein engeres geworden, und unsich ganz abzuschließen gegen die neue Zeit,
er ihre Ansichten am leichtesten im Doctor
spectiren, und seinen Widerspruch am geduln zu tragen.

50 kam es, baß ber Doctor und mit ihm rich, wieber häufiger bas Heibenbrucksche befuchten, und ba Cornelie, Plessen und rich eben so beschäftigt und eingenommen ihre religiösen Ansichten, als ber Baron ber Doctor bestrebt waren, diese Ansichten verämpfen, mußte bas Beisammensein ber ibe meist Gespräche zu Wege bringen, welche

mehr ober weniger bas religiöse Gebiet berührten. Dabei stellte sich beutlicher als in den Erdauungsstenschieden, die Meinungsverschiedenheit zwischen Cornelie, Plessen und Friedrich heraus, weil dort alle sich durch Gebete in ertatische Zustände zu versetzen strebten, welche absichtlich das Irdische von sich wiesen, während der Baron und der Doctor sie hier immer in dem Hindlich auf die Wirklichseit zu erhalten wußten, und Friedrich's Studien ihn von selbst in diese zurrücksührten.

Berke Fourrier's und St. Simon's vorbrang, um so mehr leuchtete es ihm ein, daß Beide nicht von dem Bestreben ausgegangen waren, neue relisiöse Secten zu begründen. In der Absicht, die materielle und damit auch die geistige Lage der Menschen zu verbessern, waren sie dahin gekommen, die bisherigen religiösen Anschauungen als ein Hinderniß für ihre Zwecke zu erkennen, und sie deshalb verlassend, hatten sie versucht, sie durch andere, ihren Zwecken entsprechendere religiöse Borstellungen zu ersehen. — St. Simon's Aus-

"Die Religionen find eine Umwandlung Tenschaftlichen Unschauungen ber Menschheit vfindung, und fomit eine angewandte Bifit, die jum Berbindungemittel zwischen bem ten und bem Bolfe, gur Grundlage ber fittli= elehrung bient, " hatte einen großen Einbrud ebrich gemacht. Er war feiner 3bee von ber widlung ber religiofen Begriffe entgegenge t, mabrend biefe Unficht fich boch in fchrofegenfage zu ber Unumftöglichfeit und Alleineit ber driftlichen Offenbarung befand, gegen edrich fich eigentlich nicht aufzulehnen magte. res Abends, ale er fich barüber gegen bie inden ausgesprochen hatte, fagte ber Doce . Wenn Sie Sich nur von bem Gebanken Offenbarung losmachen mollten! Das nthum ift eben fo wenig eine Offenbarung, e Dampfmafchine. Gie find beibe lang itete Resultate vielgestalteter Erfahrungen, hriftenthum im Felde ber Religion, bie maschine im Felbe ber Mechanif; und weil find, haben fie eine organische Bedeutung, f eingreifende Wirtsamkeit, und bie Kabig-13 iblungen. II.

feit, burch neue Erfahrungen weiter ausgebildet zu werben. Eine Offenbarung muß uns etwas voll- fommen Neues geben. Was aber ift benn neu gewesen an bem Christenthum, als die eben so eigenthümliche als kluge Vermischung bes vorhandenen Wiffens, Glaubens und Aberglaubens?"

"Neu," sagte Plessen, "waren bie Lehren ber Entsagung und ber Selbstentäußerung, in einer Welt, welche die Selbstsucht und den Sinnenges nuß die auf das Aeußerste getrieben hatte. Reu und einzig war die Idee der Liebe in einer Belt von Tyrannei, die Idee der Brüderlichseit, der allgemeinen Gleichheit in einer Zeit der furchtbarften Sclaverei und Unterdrückung; und göttliche Offenbarung muß man die Verkündigung einer Wahrheit nennen, die nicht nur in jenem Augenblicke dem schmerzlich gefühlten Mangel der Menscheit begegnete, sondern für alle Ewigkeit die gleische Kraft besigt."

"Dieser ewig gleichen Kraft bes Christenthums scheint bas Suchen ber St. Simonisten und Fourieristen nach einer neuen religiösen Befriedigung zu widersprechen!" meinte ber Baron.

'eu," fagte Cornelie, "war vor Allem bie er Kinbichaft, welche uns Gott verbinbet, es une möglich macht, une ale Rinber in Ge und in Glauben unferm Bater hinzugeben." 3 fie aber bie Worte vom findlichen Beborisgesprochen hatte, farbte eine glühenbe Ros : Wangen. Sie scheute es bem Auge ihres ju begegnen, fo bag ihre Blide fich auf ben richteten. Er fühlte Mitleib mit ihrer Kaffafeit, und um bie Aufmerksamfeit fo fcnell glich von ihr abzulenken, rief er: "Wenn ich hte vom Glauben boren mußte! - Descart einmal gefagt: "Der Menfch muß Richts 1, mas bie Bernunft nicht für mahr erkennt, 18 nicht von ber Erfahrung bestätigt wirb." Descartes hat Recht. Rein vernünftiger schließt einen Contract ab, ober gebt Bact ein, ohne fich bie positivften Beweise geben zu laffen, baß er nicht babei zu furz Niemand läßt fich fobalb auf's Glauben inn es bas Mein und Dein von hunbert t gilt. Da aber, wo es fich um bas gange und Sein bes Menschen handelt, ba begnugt man fich ohne Brufung mit einem Glauben, für beffen Wahrheit es unmöglich ift, fich jemals einen thatfachlichen Beweis zu fchaffen."

"Die Fähigkeit bes Glaubens ift eine Gnabe!" bebeutete Bleffen.

"Rennen Sie es eine organische Eigenschaft," sagte ber Doctor, "und ich werde Ihnen einraumen, baß ste mir fehlt, ohne mich barüber zu beklagen."

Friedrich hatte nachdenkend ber Unterhaltung zugehört. Jest, da Plessen dem Doctor aus religiöser Richtachtung nur mit einem Schweigen antwortete, bemerkte er: "Es ist allerdings ein nicht fortzuleugnendes Factum, daß das Christenthum auf mannigsache Weise vorbereitet war, daß sowohl im Platon, wie in den Lehren der Essar, zu denen Jesus gehörte, ein Theil seiner Elemente sich in mehr oder weniger vollendeter Form ausgesprochen sindet. Aber was nimmt das dem Christenthume von seiner eigentlichen Bedeutung?"

"Bon feiner eigentlichen Bebeutung Richts!" rief ber Doctor. "Es nimmt ihm nur ben golbenen Heiligenschein ber Offenbarung und ber ihm eigenthumlichen Transcenbenz, ohne ben St. Joseph ibischer Zimmermann, sein Sohn, ber Heisein verständiger Empörer gegen Kirche und t, und bas Christenthum Nichts weiter ist, ver Ausbruck einer bestimmten menschlichen icklungsstuse, als welchen ich es auch in gesndem Grade anerkenne."

Zerlegen Sie ben menschlichen Organismus, Die ja gern ale Bilb gebrauchen, in feine ichen Bestandtheile," wendete Bleffen ein, "fo n Ihnen jene Stoffe gurud, Die fich in ben iebenften Busammenftellungen burch bie ganze verbreitet finden; und boch foll es 3hichwer werden mit allem Wissen und Erken= ben Menschen wieder ausammenzufügen, bef-Organe zu zerseten Ihnen leicht mar. ein lettes Wunderbares übrig, eine Rraft, ie nicht magen und nicht meffen fonnen, die iber zugeben muffen, weil Gie fie thatig fe-Diese Rraft ift nicht mit bem Bebanken zu n, fie will empfunden fein; und weil man pfindet, muß man an biefelbe glauben!" Diese Voraussetzung, welche noch beiftisch ge= st, zugegeben," meinte ber Doctor, "so folgt

baraus noch nicht, daß man, um diese übermenschliche Kraft zu empfinden oder zu benken, sie in menschlicher Gestalt darstellen und sie mit menschlichen Eigenschaften und Fehlern ausstatten müsse, wie es das Christenthum nach dem Beispiel seiner heidnischen und jüdischen Borläuser gethan hat. Es ist beschränkt und doch natürlich, weil der Mensch in seinem Wesen eben beschränkt ist, daß er sich nicht wohl etwas Höheres als sich selbst zu denken vermag; aber die Alten, namentlich Platon, hatten einen viel reinern, unpersönlichern Gottbegriff, als den des christlichen Gottvaters!"

"Ich möchte wohl bie Alten lefen," fagte Cornelie, "um mir eine Ginsicht in ihre religiöfen Borftellungen zu verschaffen."

"Thun Sie bas," meinte herr von Pleffen, "und die Erscheinung bes Christenthums wird 3hnen um so glorreicher baraus entgegentreten. Wir können gleich morgen mit bem Platon ben Ansang machen, ich bin zu jeder Zeit zu Ihren Diensten!"

"Es wird Dich überraschen, " außerte ber Ba-

"wenn Du Dich überhaupt ber vorchristlichen he zuwendest, wie vollständig in den griechiund römischen Denkern der Gottbegriff als höchstes Wesen ausgebildet war. Auch die n von einer allwaltenden Vorsehung, von und Strase nach dem Tode, sind vollsomunter ihnen entwickelt. Selbst die Neigung men Spissindigkeiten und Grübeleien über ogische Gegenstände, die ihren Höhenpunkt Austauchen der antisatholischen Resormationen hten, trifft man in gleicher Stärke sowohl bei Juden, als bei den Römern und Griechen T."

Am Auffallenbsten werben Sie es finden,"
ber Doctor hinzu, "daß nicht einmal die
pologie des Christenthums eine neue ist."
Die Mythologie des Christenthums?" wielte Herr von Plessen, "was wollen Sie daagen?"

Wie wollen Sie die Geschichte bes Heilanber Madonna und ihres beiberseitigen Zuenhanges mit St. Joseph und Gottvater, beschichte von ber Auferstehung und zweiten Erbenwandlung Jesu, und von seiner Himmelfahrt anders bezeichnen, als mit dem Ramen ber christlichen Mythologie?"

"Ich bebachte freilich nicht," meinte Pleffen,

"Als Jube geboren," fiel ihm ber Doctor in's Wort, ber richtig die Einwendung seines Gegners berechnet hatte, "daß man, als Jude geboren, mit ungeblendetem Auge jenen unerklärlichen Wurdern gegenüber steht, und nicht begreisen kann, wie es möglich ist, Dinge, die sich im unauflöslichsten Widerspruche mit der sechstausendjährigen Ersahrung der Menschheit besinden, für etwas Anderes als für mythologische Allegorien zu halten, die sie bei den Egyptern auch gewesen sind!"

"Bei ben Egyptern?" fragte Cornelie.

"Ja, liebes Fraulein! Die Mythologie bes Christenthums stammt aus bem Isisdienste. Rhea gebar nach bemselben ben Ofiris, ben almaltenben guten Geist, ber sogar auch unter bem Zeichen bes Auges bargestellt und verehrt wirb, und
bei bessen Geburt eine Stimme ertonte, welche

Welt rief: Der herr bes Alls tritt 's Licht! Rach Dfiris brachte Rhea on zur Welt, ber unzeitig aus ihrer prang, und endlich bie Ifis. Tophon je, von Unwiffenheit und Falschheit auf-Brincip, bas bie heilige Lehre gerftort, a entgegentritt und es vernichtet. Ifts Alliebende, bas Ewigweibliche, ber Ur-Bnade, fammelt und erhalt burch biefe be bie vernichtete Lehre immer wieber, bas Bute ftets auf's Reue auf. Da e ben Gottvater, ben Teufel und bie Selbft . ber Menfch geworbene Bot-: in bem Borus, bem Baftarbfohn ber orgebildet, mahrend bie Lehre von ber chung und bem Erbenwallen ber Gotterziehung ber Menschheit, ben alleralteisen Vorstellungen angehört." igen Naturen fann nichts Schlimmeres als wenn man Thatfachen wiber fie in's Begen Grunbe ber Bernunft fann e sein Recht behaupten, fie nicht einzut anzuerkennen. Gegen historische Thatsachen aber läßt sich nicht streiten, und bei aller Ueberspannung Corneliens war ein Wahrheitsgefühl in ihr rege geblieben, bas sich nicht unterbrücken ließ, so oft sie es auch, auf Plessen's Anrath, als gefährliche Zweiselsucht in sich zu unterbrücken gestrebt hatte. Von Jugend auf gewöhnt, wen Doctor und seine Dulbsamkeit zu verehren, siel ihr eine ihm sonst fremde Hatte auf, sobalb seine Behauptungen sich gegen Plessen richteten. Sie zürnte ihm beshalb und war boch unfähig, wie ihr geistlicher Freund es that, seine Einwendungen mit dem nichtachtenden Hochmuth des Glaubens von sich abzuweisen.

Der feinen Beobachtung Pleffen's entgingen weber ber Eindruck qualenden Erstaunens, welchen biese Unterredung in Cornelie hervorgerufen hatte, noch die veranderte Stimmung bes Barons gegen ihn selbst; und seine nervose Reizbarkeit bewältigte ihn bergestalt, daß er, unfähig zu antworten, in eine schweigende Niedergeschlagenheit versunk, von welcher Cornelie sich eben so gepeinigt fühlte, als ihr Freund.

Sie hatte viel barum gegeben, in biefem

de die Gesellschaft verlaffen und Pleffen rechen zu können, aber Niemand bachte ufzubrechen. Man war zu dem Ausgangsr Unterredung zurückgekehrt, und Friedrich Doctor hatten sich in eine Discussion über en 3wecke und die ausführbaren Seiten bes ionismus und Fourierismus vertieft, als tenant nach Hause kam, und sich neben Näharbeit beschäftigten Cousine nieder-

von sprachen sie?" fragte er bieselbe leise.

1 allerlei speculativen Dingen, entgegnete in gleichem Tone, "burch bie bie Menschen ht besser werden. Ich benke, wenn if ber Welt das Seine thäte, und sich i frembe Angelegenheiten mehr bekums um die eigenen, da könnte man ein l Nachbenken und Frömmigkeit ersparen!"

2 ben Ausfall gegen Cornelie zu beachten, Lieutenant: "Und boch sorgst Du Dich um mich!"

antwortete mit einem liebestrahlenben ib mit bem unterbrückten Ausrus: "Das

ift ja so naturlich!" als grade ein Diener erschien, bem Baron bie Briefe zu überbringen, welche mit ber Abendpost gefommen waren.

Er machte sie auf, sah sie burch und bemerkte bann: "Da sendet mir Erich einen Brief von Larssen, dem der Ortswechsel doch in jedem Betrachte vortheilhaft gewesen zu sein scheint. Er spricht mit Ernst von unternommenen philologischen Forschungen, von einem Bersuch sich in der Journalistif zu bethätigen, und es bewährt sich wieder einmal, daß jeder Mensch im Grunde leicht zu einem ihm und Anderen förderlichen Dassein gelangen kann, wenn er nur auf den ihm gemäßen Lebensweg gebracht wird."

Der Doctor und ber Lieutenant sahen sich mit verständnisvollem Blide an, und wie vorbin Cornelie betroffen worden war durch ihren Ausspruch über den kindlichen Gehorsam, so fühlte jest der Baron, daß er mit seinem Urtheil grade jenen Wünschen Georg's entgegenkam, benen er sich immer abgeneigt bewiesen hatte.

"Onfel!" rief Richard, ber fich wie ein Mann zu fühlen begann, ba bas Enbe feines achtzehn-

res und mit ihm die Zeit seiner Selbstit sich nahte — "Onkel! da kommst Du
auf den Grundsaß, den Brand uns voreine Lehre Kourier's gepredigt hat: "Zeder
ter Kähigkeit und jede Kähigkeit nach ihken." Hieß es nicht so? Und das ist im
ganz dasselbe, was Georg immer behaupnn er unter die Hinterwäldler gehen

Baron wurde eine solche Bemerkung zuisen versucht haben, hatte Georg selbst sie

Bon Richard ließ er sie sich gefallen.
te für ihn die Zuneigung, welche das bes
: Greisenalter immer mächtiger an die
sesse ganze Entwicklung dem Baron schmerzsMißgriffe barthun mußte, die er in der
11g seiner eigenen Kinder begangen hatte.
11ard war das Muster eines geistig und
gesunden Jünglings. Freimuthig die zur
tolosigseit, auf sich selbst gestellt und selbsts
nd, unabhängig und doch voll Unterords
vo er Liebe und Wohlwollen sur sich vors

aussehen durfte. Daher kam es, daß der Doctor sowohl, als Friedrich und Georg ihn höher hiebten, als es sonst einem so jungen Menschen zu Theil zu werden pflegt, während er selbst eine sast leidenschaftliche Hingebung für den Lieutenant hegte, und nur Plessen und Auguste sich gegen ihn und mit ihm nicht zu stellen wußten.

Auch jest, als Richard ber Reigung bes Lieutenants für Amerika gebachte, sagte Auguste, sei es, um bem Onkel zu gefallen, ber Richts von solchen Planen hören wollte, ober aus eigenem Mißbehagen an benselben: "Wie herzlos ift bas!"

"Bas ift herzlos?" fragte Richard.

"Daß Du nichts Befferes für Georg verlangft, als folch ein jammerliches Loos!"

"Jämmerlich?" entgegnete ber Jüngling, "Du grade mußt es ja ganz prächtig finden! Da ist von speculativen Dingen nie die Rede, da brauchk Du Dich nur um Deine eignen Angelegenheiten zu kummern, und kannst kochen, nähen und commandiren den ganzen langen Tag!"

Auguste ward bleich vor Aerger, sie nannte ihn unerträglich, auch ber Onkel schüttelte mis-

send ben Ropf, und ber Lieutenant fagte, ba fich grabe erhob, leise zu ihm: "Du hast rcht!"

,Rein! ich hore nur scharf!" entgegnete Ris, "und Du weißt es nicht, wie ich biese ufte haffe!"

,Das ift ungerecht! Auguste ift bie Gute

"Ja! für Dich — grabe barum aber haffe e!" stieß ber Jüngling heraus, und hing m bes Lieutenants Schulter, ber sich um biese e, als um einen Ausbruck jugenblicher Eifersnicht weiter kummerte.

i

## Reuntes Rapitel.

Pleffen kehrte schwermuthig in seine Wohnung heim. Er öffnete bas Fenster und schaute lange in die Nacht hinaus.

Der Winter war wieber vorüber, bie scharfen Oftwinde, welche ben Nerven bes Krankelnden stets eine gewisse Spannkraft gaben, hatten einem seuchten Westwinde Platz gemacht, der nach den kalten Tagen verhältnismäßig warm erschien, und bas Aufthauen bes Eises beförderte. Die Wolfen hingen schwer in der Luft, nur hie und ba flimmerte ein Stern mit mattem Strahl hervor. Leise und gleichmäßig tropsend siel das Wasser bes schmelzenden Schnees von den Dächern nie

bis sich bann und wann größere Schneen loslösten und mit bumpsem Schlage auf
ötraßen und Gehöfte herunter sielen. Die
nen, vom Winde bewegt, schauselten sich
end an ihren Retten und glänzten trub aus
kachen wieder, die sich zwischen dem Eise zu
r anfingen, die Straßen waren obe und
die einzelnen Windstöße zogen leise pfeisend
bie Stille.

Reffen hatte sich schon ben ganzen Tag unter üblen Einfluß bieser Witterung befunden. ühlte auch jest ihre nachtheilige Wirfung ich, und blieb boch, eben weil er so ermatar, mit schlaffer Gleichgültigkeit im Fenster 1. Aber es war nicht die außere Atmose allein, die ihn bedrückte. Seine eigene Lage die Verhältnisse seiner Umgebung singen an u beunruhigen.

ör konnte es sich nicht mehr verbergen, baß h in Zuständen bewegte, welche seinen Ansn entgegen waren, daß er auf einen Weg et worden war, den er nicht selbst bestimmt hatte. e Natur war in ihrer seelischen Anlage eine Bandlungen. II.

burchaus weibliche. Gefühlvoll, schwärmerisch, weichherzig und boch begierig zu herrschen, rastelos thätig im Kleinen und voll Scheu vor großen Unternehmungen, die eine lange Ausbauer und eine starke Energie verlangen, hatte er in der glaubensseligen Frömmigkeit und in der Armenpstege, wie er sie in früherer Zeit geübt, ein volles Genügen gefunden. Diese Zufriedenheit war noch erhöht worden, seit er die Baronin und Cornelie kennen gelernt, und, wie es solchen Männernaturen meist zu geschehen pflegt, grade durch seine Hatte.

Aber es war ihm gegangen wie bem Zauberlehrling, welcher die herausbeschworenen Kräfte nicht zu bannen weiß und barum endlich ihrer Uebermacht erliegen muß. Er hatte Cornelien in seine Richtung hineinverlockt, an seiner Hand war sie die ersten Schritte auf dem neuen Wege gegangen, jest hielt sie diese Hand sest in der ihren, und riß ihn mit sich fort auf Pfade, die er niemals zu betreten gedacht hatte. Die Hosf, welche er als fromme Wunsche ausgen, bie Gebanken, die er über eine Wiederber ursprünglichen christlichen Kirche gehegt, ihm zu einer inneren Erhebung gedient, raß er sich selbst die Fähigkeit zutraute, sie wirklichen. Cornelie aber vermochte es bei Anlagen nicht zu begreifen, wie man wünschen oder als Recht erkennen, und mit aller Kraft nach der Ausführung seiner niche und Ueberzeugungen streben könne. Sie die That von seinen Gedanken, und mit m unheimlichen Gefühle empfand er, daß er ze ausgehört habe, Herr seines eigenen, gezeige denn Herr über Corneliens Willen zu

Es hatte ihm Nichts geholfen, baß er besorgt bas Treiben bes Predigers und ber Grafin zewiesen, baß er Cornelie beschworen, nicht ier zu gehen und die neue Gemeinde nicht Gegenstande einer Ausmerksamkeit zu machen, he ihre Anhänger in Zwiespalt mit ber öffenten Meinung bringen und die Erbauung einer Freunde zu einem Gegensaße gegen die

herrschende Kirche erheben konnte. Cornelie hatte in diesem Zaudern und Warnen nur eine Folge seiner Kränklichkeit gesehen, die ihn vor gewaltsamen Anstrengungen zurückschrecken ließ, und mit der Liebe, die sie für ihn fühlte, hatte sie, ihn fortzutragen über jeden Zweisel, fast immer die Thaten ausgeführt, die er ihr als bedenklich vorgestellt. So hatten seine Schwäche und ihre Energie sich gegenseitig fortgerissen, und Plessen war seit lange dahin gekommen, die überreizte Indrunst der Andachtsübungen zu tadeln, denen er sich nicht zu entziehen vermochte und die ihn durch die Eraltation der Freunde immer wieder sanatissirten, wenn er sich ihnen überließ.

So war es ihm in gewissem Sinne willsommen gewesen, als ber Baron sich gegen Corneliens Zusammenhang mit ber neuen Gemeinde erstärte. Er hatte sogar versucht, die Freundin zur Fügsamkeit in den Willen des Vaters zu überreben, und sich und sie auf diese Weise von dem Prediger und der Gräsin allmählich zu entsernen gehosst, aber seine Vermittlung, seine Versöhnlichkeit waren mit Entrüstung zurückgewiesen worden.

Bleffen ihr gegenüber nicht ben Muth besch offen gegen bas Treiben bes Prebigers klären, hatte Cornelie in seinen Ermahnunzum Gehorsam nur eine Besorgniß für ihr liches Berhältniß gesehen, und zum Beweise, is ihr nicht an ber nöthigen Kraft gebreche, väterlichen Willen Wiberstand zu leisten, uur noch sester mit ben Freunden verbunden, denen Plessen sie zu trennen wünschte.

oft schon hatte er baran gebacht, sich burch raschen Entschluß zu befreien, ben Ort zu sien, und sich ohne weitere Erklärung, von Bemeinde burch biese Thatsache loszusagen. er wollte sich nicht von Cornelie trennen, icht ganz ben Einslüssen Preis geben, bie er erderblich hielt.

Die ganze Reihenfolge biefer Erfahrungen Gebanken kam ihm heute mehr als jemals ig vor, und boch gab es nur einen Ausweg, iefem Labyrinthe zu entziehen, eine Ehe mit elie, auf die zu bringen ihm bisher ber 1 gefehlt. Er hatte Scheu getragen vor Bewalt, welche sie über ihn ausübte, und

vor bem Wiberftanbe bes Baters, auf ben er rechnen mußte.

Er wußte sich keinen Rath und war so mube vom Denken, so aufgeregt von ben sich rastlos kreuzenden Borskellungen, daß sein Ropf ihm brannte, die Abern in seinen Schläfen siederhaft klopsten, und er sich endlich, zusammenschauernd unter der seuchtkalten Nachtlust, vom Fenster entsernte. Er schloß die Borhänge, legte sich nieder, konnte jedoch nicht schlasen.

Es giebt keine tiefere Abspannung als bie, welche wir nach einer in unentschlossenem Bruten burchwachten Racht empfinden. Plessen kam sich am Morgen wie zerbrochen vor, und boch wußte er, daß diese inneren Kämpfe damit ihr Ende nicht erreicht hatten. Er wollte sein gewohntes Morgengebet verrichten, und auch dazu fehlten ihm Schwung und Kraft.

"Einen Entschluß!" rief er, bie Sanbe faltend, "nur einen Entschluß!" und so inbrunftig war biefer Ruf, daß sich an ihm bie Möglichsteit bes Betens entzundete. Das machte ihn ruhiger. Er schüttete sein Herz aus vor bem Gotte, auf Beiftand er vertraute. Er flehte ihn an, 1 Beichen gu fenben.

tlopfte es an feine Thure, er rief herein ornelie stand vor ihm.

vas also ist Dein Wille!" rief er feierlich, n er einen Augenblick schweigend und besvor ihr stehen geblieben war. Dann trat entgegen und bot ihr die Hand, ohne weisoas zu sagen.

rnelie konnte sich sein Betragen nicht ers Sie glaubte ihn burch ihr Erscheinen in, benn sie war nie zuvor in seiner Bohs zewesen.

Barum sind Sie so bestürzt?" fragte sie ihn. machen es wie die Weltmenschen, die sich as Natürlichste immer am Meisten verwungch habe schon zwei Besuche bei unseren n gemacht, und da ich bei Ihnen vorüberstam ich herauf, denn ich muß Sie sprechen!" ährend dieser Worte hatte sich Plessen von sindrucke erholt, den eine nach seiner Meisso sichtbare Einwirfung Gottes auf ihn it hatte, und nachdem er die Freundin zum

Sigen genothigt, fagte er: "Ich habe in biefer Racht mich viel mit Ihnen beschäftigt, theure Cornelie!"

"Auch ich habe Ihrer gebacht!" fiel fie ihm in's Wort, "und beshalb komme ich zu Ihnen."

Sie hielt einen Augenblid inne, als überlege fie noch Etwas, bann fuhr fie fort: "Der gestrige Abend hat einen Entschluß in mir jur Reife gebracht, mit bem ich mich schon lange herum getragen habe. Es fann Ihnen nicht unbemerkt geblieben fein, baß mein Bater mit bem Doctor ein formliches Bunbnig geschloffen bat, mich von ber Unwahrheit bes Seiligsten zu über zeugen. Wie unwirffam biefe Unternehmung auf mich ift, brauche ich Ihnen nicht zu fagen. -Aber fie peinigen mich mit ihren Erklarungen, ich bleibe in einem beständig gereizten Buftanbe und habe Stunden, in benen ich mich formlich erbittert gegen meinen Bater fühle. Das barf nicht in mir auffommen. Diese Racht habe ich mich fest entschlossen, bas Baterhaus zu verlasfen!"

. "Und bas fagen Sie mir, Beliebtefte!" rief

en fehr bewegt, "mir, und grabe in biefem nblid?"

Wem sollte ich mich sonst vertrauen?" entette sie mit ruhiger Sicherheit. "Sie stehen am Rächsten und haben eine ausgebreitete nntschaft. Schaffen Sie mir in einer Familie unserer Besinnung außerhalb ber Baterstadt Röglichkeit, ungestört mir selbst zu leben!" 3lessen traute sich selber nicht, so wunderbar n die Worte seiner Freundin seinen Abstaten gen. Er glaubte die höhere Fügung nie in ir Deutlichkeit erlebt zu haben, und näher Kornelie heranrückend, sagte er: "Auch ich grade gestern Abend und heute früh baran ht, mich von hier zu entsernen — aber nicht i! Gehen Sie mit mir, Cornelie!"
Sie sah ihn nachdenklich an und fragte bann

Die sah ihn nachbenklich an und fragte bann milbem Tone, in dem die Bangigkeit vor Trennung hörbar burchklang: "Wohin wol-Die gehen?"

Ich habe feit langer Zeit bie Reigung ges. mich nach Gnabenfrei zu wenden und bort blichteren Berhaltniffen, als die Gefellschaft

sie bietet, in ber wir uns bewegen, Ruhe bei einfacher Thatigkeit, und in ber Ruhe Freiheit bes Geistes zu suchen. Ich fühle mich sehr mube, es ist mir als wurbe ich nicht mehr lange leben — und am Abend sehnt man sich nach Stille, um friebens voll sich vorzubereiten für ben sansten, erlösenden Schlaf ber Nacht!"

Corneliens Fassung schmolz bahin vor bem Gebanken, ben Freund zu verlieren. Sie reichte ihm' bie Hand und bat: "Sprechen Sie nicht so! ich kann's nicht hören."

Er sah ihr in's Auge, sie weinte. Da flog eine leichte Röthe über sein bleiches Gesicht und mit allem Zauber seiner weichen Stimme sagte er: "Ich habe lange in mir nach einem Entschluß gerungen und konnte ihn nicht sinden, bis ich mich im Gebet zu ihm gewendet habe, von dem allein die Wahrheit kommt. Und als ich ihn heute früh anslehte, mir den Weg meiner Zukunst vorzuzeichnen — da sind Sie eingetreten, die meine Gedanken suchten und mieden, und die der Herr mir so sichtbar zugeführt hat."

Er hielt inne. Corneliens Sanbe rubten in

ί

n seinen, ihre Augen hingen an ihm. Er war i so nahe, daß sie den warmen Hauch seiner open empfand, und leise flüsternd sagte er: "ein os, wie die Weltkinder es nennen, habe ich nen nicht zu dieten. Ich din einsam und frank d der Weg vor mir wird nicht lange sein. der Sie sind mir das Licht der Tage und der ern der Nacht! Ich bedarf Ihrer, Cornelie! ott selbst hat Sie mir in meinen Pfad geführt. erden Sie mein Weib!"

Sie war nicht betroffen burch seinen Antrag, bedurfte auch keiner Ueberlegung. "Ja! bas II ich!" sagte sie. "Ich will Ihr Weib werden!" ver diese Antwort war so ruhig und bestimmt, ß sie ihn anfröstelte, daß er es nicht wagte, vrnelie an seine Brust zu schließen, wozu es ihn ch brangte.

Sie faßen einander schweigend gegenüber. brnelie, wie Jemand, der reiflich die Ausdehing der Berpflichtungen erwägt, welche er übermmen hat, Plessen unter dem Mißempfinden
täuschter Erwartung. Endlich wendete sie sich
ihm, legte ihren Arm um seinen Hale, zog

ihn an sich, wie man ein Kind an seinen Busen brückt und sprach: "Hier sollen Sie ruhen! hier Krieden sinden. Und wenn der Kampf des Lebens naht, so will ich mich mit Gottes Hülfe zwischen den Kampf und Dich stellen — und Deine Tage sollen Ruhe sein und Krieden, damit sie mir erhalten bleiben lange Zeit!"

Sie küßte ihn auf Stirne und Mund, indef selbst ihre Zärtlichkeit hatte etwas Mutterliches, bas ihm eben so peinlich war, als die beschüßende Bersicherung ihrer Liebe, die sie ihm gegeben hatte. Die gottgesandte, gottergebene Braut versleste sein Selbstgefühl, beleidigte ihn als Mann. Sie war ihm nicht Beib genug in diesem Ausgenblick. Seine Scheu vor einem dauernden Beisammensein, vor einer Ehe mit ihr wurde in der Stunde der Berlodung mächtiger als je zuvor, und erst als sie gemeinsam das Haus verliessen und auf der Straße sich im Freien neben einander bewegten, fühlte er sich weniger beängsstigt und mehr sich selbst zurückgegeben.

Dicht vor ihrer Thure kamen ihnen ber Doctor und Friedrich entgegen, aber bie Berlobten schnell in eine Seitengasse ein, weil sie ausgelegt waren, mit Jenen zusammen zu. Der Doctor bemerkte es, und mit einer anz fremben Heftigkeit rief er: "Es ist ein 8 Unglud, daß ber Mensch bas Madchen ben Handen hat!"

ann, nachbem fie ein Enbe weiter gegangen , trennte er fich plotlich unter einem Borvon feinem Begleiter, wendete um und bed in bas Saus, welches Bleffen bewohnte. ollte wiffen, ob noch anbere Mitglieber jesecte in bemfelben lebten, ob Cornelie biefen Besuch gemacht haben könne, ober ob fie leffen gewesen sei. Das Nachforschen warb burch eine Kamilie erleichtert, beren Arat er gewesen war. Es konnte ihm kein 3weifel n, daß Cornelie sich über die Ansichten ihres 3, über bie allgemeine Sitte fortgesett, baß befuch Berrn von Pleffen gegolten. Das g und freute ibn augleich. Er hatte von Rindheit an ben selbstständigen Charafter geliebt, und oft baran gebacht, mas aus folden Frauennatur bei vernünftiger Leitung ihn an sich, wie man ein Kind an seinen Busen bruckt und sprach: "Hier sollen Sie ruhen! hier Frieden sinden. Und wenn der Kampf des Lebens naht, so will ich mich mit Gottes Hulfe zwischen den Kampf und Dich stellen — und Deine Tage sollen Ruhe sein und Frieden, damit sie mir erhalten bleiben lange Zeit!"

Sie füßte ihn auf Stirne und Mund, indeß selbst ihre Zärtlichkeit hatte etwas Mütterliches, bas ihm eben so peinlich war, als die beschüßende Bersicherung ihrer Liebe, die sie ihm gegeben hatte. Die gottgesandte, gottergebene Braut verslette sein Selbstgefühl, beleidigte ihn als Mann. Sie war ihm nicht Weib genug in diesem Augenblick. Seine Scheu vor einem dauernden Beissammensein, vor einer Ehe mit ihr wurde in der Stunde der Berlodung mächtiger als je zuvor, und erst als sie gemeinsam das Haus verliessen und auf der Straße sich im Freien neben einander bewegten, fühlte er sich weniger beängsstigt und mehr sich selbst zurückgegeben.

Dicht vor ihrer Thure famen ihnen ber Doctor und Friedrich entgegen, aber bie Berlobten en schnell in eine Seitengasse ein, weil sie tausgelegt waren, mit Jenen zusammen zu en. Der Doctor bemerkte es, und mit einer ganz fremden Heftigkeit rief er: "Es ist ein res Unglud, daß ber Mensch das Mädchen in ben Händen hat!"

Dann, nachbem fie ein Enbe weiter gegangen en, trennte er fich ploglich unter einem Born von feinem Begleiter, wendete um und befich in bas Saus, welches Bleffen bewohnte. wollte wiffen, ob noch andere Mitglieder je-Secte in bemfelben lebten, ob Cornelie biefen n Befuch gemacht haben fonne, ober ob fie Bleffen gewesen sei. Das Nachforschen warb burch eine Kamilie erleichtert, beren Arat er t gewesen mar. Es fonnte ihm fein 3weifel ben, daß Cornelie fich über die Ansichten ihres ere, über bie allgemeine Sitte fortgefest, baß Besuch Berrn von Pleffen gegolten. Das prof und freute ihn augleich. Er hatte von r Rindheit an ben felbstständigen Charafter ihr geliebt, und oft baran gebacht, mas aus r folden Frauennatur bei vernünftiger Leitung werben könne. Indes seine Scheu, in den Entwidlungsgang eines Menschen einzugreisen, hatte
ihn gehindert, sich mehr und angelegentlicher mit
ihr zu beschäftigen. Zeht warf er sich diese
Scheu als ein großes Unrecht vor. Er hatte
Gründe, der religiösen Richtung des Kreises zu
mißtrauen, in dem Cornelie sich dewegte. Er
wußte, daß mit einer Warnung in diesem Falle
jeht nichts mehr ausgerichtet werden konnte. Er
sagte sich, daß allein sein Schweigen und Zögern
ihn der Mittel zur Wirksamkeit beraubt habe,
und daß also — Cornelie ihm verloren sei.

Er hielt inne bei biefem Gebanken; benn er war ihm neu.

"Cornelie mir verloren!" wiederholte er fich. "Mir verloren? Alfo hatte ich nach ihr verlangt?" —

Er bedurfte für sich keiner Antwort auf biese Frage, aber er machte die Bemerkung, baß auch in seinem Geiste, daß auch in bem Herzen eines sich selbst beobachtenden Mannes, Geheimnisvolles, Verborgenes wachsen und ges beihen könne, ohne daß er's fühle.

Ja! er liebte Cornelie, er hatte fie immer ge-

bt, aber er gestand es sich zum ersten Male, sei bas einzige Mabchen gewesen, bas er gesählt haben wurde, hätte er baran gedacht, sich wermählen. Die Entbedung dieses Gefühls achte ihn weiter nicht betrossen. Gesast wie imer nahm er es als eine Thatsache, als eine Sahrheit in sein Leben auf, mit der er auf die ne oder die andere Weise fertig werden musse, id bald nannte er sich kleinmuthig, daß er einen ugenblick der Borstellung Raum gegeben, Corslie sei ihm verloren, ehe er noch versucht habe, sie gewinnen.

Seine Gebanken verweilten mit großer Innigit bei ihr. Er kam sich verantwortlich für sie r, und nie, seit den Tagen seiner ersten Jugend, itte er sein Herz so weich und sanst bewegt gehlt, als jest, da er die Sorge für ein Weib in ine Seele aufgenommen hatte, das er mit der nsten Liebe des reisen Mannes zu beschützen td zu gewinnen wünschte. gemefen, batten feiner gemeffenen Ratur Er fonnte fie balb nicht mehr als berstanben. Bahrheit in fich erkennen, fich bes Gebankens nicht erwehren, bag auch bie Unberen fie nur burch eine Ueberspannung ihres natürlichen Empfinbens in fich erzeugten, bie fie fortbauemb fteigern mußten, wollten fte fich in ber Sohe ber Begeisterung erhalten, an die fie fich gewöhnt hatten. Es entging ihm nicht, bag Bleffen's Rraft baran erlahmte, baß er matter und abgespannter zu werben begann, als er ibn je zupor gefannt hatte, und oft wollte es Friedrich bedunten, als ob andere Empfindungen, als bie einer gemeinfamen bruberlichen Erhebung jum Bebete, leibenschaftlichen Extasen Brebigere bie bes und ber Grafin begunftigten. Es famen fogar Stunden, in benen Bleffen ahnliche Bedanken gu begen und fich mit sichtlicher Theilnahme Friebrich's theologischen und historischen Korschungen zuzumenden schien, bis die Angft, folch Forschen fonne ihn im Glauben ftoren, ihn wieber freiwillig barauf verzichten machte.

Aber grade biefe Baghaftigfeit bes ftreng glaubi-

en Ebelmannes wirfte ermuthigend auf Friedrich in. Es dunkte ihn, je mannlicher er geworden var, um so unwurdiger, vor einem gesurchteten degenstande das Auge zu schließen und sich blind 1 machen aus Scheu vor einem grellen Lichte. beine Einsicht- hatte begonnen über sein Gefühl 1 herrschen, er konnte keine Befriedigung mehr nden in einem Glauben, der die Prüsung des derstandes nicht ertrug, und sein religiöses Besürsniß zwang ihn zu weiterem Forschen, durch 128 er sich aber noch immer die Möglichkeit des klaubens zu erhalten hoffte.

Seine Beschäftigung mit ben französischen socialisten trieb ihn baneben in neue Bereiche 28 Denkens, und trug allmählich bazu bei, ihn m Ansichten ber Gemeinde noch mehr zu entemben. Denn kannte er einerseits die Bedeusing ber Standesunterschiede und der Glücksaben im wirklichen Leben durch seine Erfahrung i genau, um jene Lehren von einer allgemeinen leichheit der Stände und von der Berachtung eltlichen Guts, wie der Prediger und die Gräsisie verkündeten, haltbar zu glauben, so lehrten ihn

anberseits seine Studien, daß innerhalb der alten Berhältnisse ber Gesellschaft und des Besiges eine befriedigende Ordnung und Lösung der Uebelstände schwer zu hoffen sei; und grade in dieser hinsicht war sein Berhältniß zur Gemeinde ihm förderlich geworden.

Der weite Blid, welchen bie Armenpflege ihm in bie Buftanbe und Bedurfniffe ber arbeitenben Rlaffen eröffnet, hatte ihn erft bie richtige Benutung feiner eigenen Erlebniffe gelehrt. Mas er in feiner Jugend an fich felbst von Roth und Entbehrung erfahren, hatte ihn zu ausschließlich hingenommen. Es war burch manche perfonliche Einzelheiten bedingt worben, bie, wie ber Charafter feines Baters, eine nicht gewöhnliche Ausnahme machten, und sich beshalb schwer als allgemeiner Magftab brauchen liegen. Jest erft, nach mehrjährigem Walten und Lehren in und an ben Armenanstalten, mar er zu ber Ueberzeugung gekommen, baß es fast immer unmöglich fei, porhandener Roth zu fteuern, verarmten Familien bauernd emporzuhelfen, und bag es also allein barauf ankomme, bas Verfinken in Noth und Elend zu verhindern. Ueber die Art, in welcher bas burchgehend geschehen konne, fand er jedoch riegend einen befriedigenden Ausschluß.

Der Doctor hatte ihm gerathen, als er bie 3weifel und Bebenken kennen lernte, in benen friedrich sich bewegte, die theologischen Studien ür eine Weile ganz aufzugeben, staatsökonomische Werke zu lesen und sich jest einmal auschließlich mit dieser Wissenschaft zu beschäftigen. Dadurch ward Friedrich auf die englische Litezatur, auf die Erlernung der englischen Sprache zingewiesen, und Richard sein und des Lieutes ants Lehrer, denn auch Georg verfolgte ähnliche Zwecke.

Seit ber Entfernung Larffen's hatte sich eine große Beränberung mit bem Lieutenant zugetragen. Er hatte sein auffahrendes Wesen unterprückt, war besonnener geworden, aus Scheu sich n Berlegenheiten zu verwickeln, aus benen die Rachtvollsommenheit seines Baters ihn wieder ihne sein eigenes Begehren retten konnte, und zuf diesen, gegen äußere Einwirkungen so tropigen Sharakter hatten die Bollendung seines vier und

zwanzigsten Lebensjahres und die damit erlangte Großjährigkeit eine nachhaltige Wirkung ausgeübt. Die bloße Borstellung, jest eine größere Freiheit gewonnen zu haben, hatte ihn mäßiger und geduldiger gemacht. Er schien den Gedansten aufgegeben zu haben, durch Hulfe seines Basters oder seines Brubers eine Aenderung seiner Lage zu bewirken, und obschon seine Abneigung gegen den Dienst nicht verringert, sondern noch gestiegen war, erfüllte er seine militairischen Pflichten mit punktlicher Strenge.

Bon bem Umgange mit seinen Kameraben hatte er sich nach jenem Mastenballe fast ganzlich losgesagt. Er war viel zu Hause, woran
sein Berhältniß zu Auguste mehr Antheil hatte,
als er sich selbst gestand. Obgleich er sie eigentlich nicht liebte, hatte er sich an ihre Nähe gewöhnt, und die Bertraulichkeit naher Berwandten,
burch Augustens unverhohlene Leidenschaft für ihn,
eine Zärtlichkeit gewonnen, in der Georg sich gehen ließ, ohne zu berechnen welche Hoffnungen
das Mädchen barauf bauen könne. Sein Berkehr mit Männern beschränkte sich sast ausschließ-

auf Friedrich und ben Doctor, für beren verbene Forschungen und Bestrebungen er immer
iere Theilnahme gewann. Weil er oft dargeklagt, daß seine Berufsthätigkeit eine ganz anische sei, hatte der Doctor ihm den Borg gemacht, sich in den Militairschulen als
er der Soldaten und Unterossiziere verwenden
issen, wozu ihm einst auch Erich, wenn schon
anderen Gründen als der Doctor, zugeredet

Dieses Lehramt sagte bem Lieutenant zu, und bihm für seine eigene Bildung nüslich, weil hm baran liegen mußte, seinen Schülern keine ie zu zeigen und ihre Achtung zu gewinnen. er es suchte, kam er bei dem Unterrichten dem daten persönlich näher. Er lernte durch ihn Theile des Bolkes kennen, mit denen Friesbei seiner Thätigkeit für die Gemeinde, der tor in seinem ärztlichen Beruse vertraut gesen waren, und wie diesen Beiden leuchtete hm ein, daß eine Umgestaltung der socialen ände nöthig, daß eine solche nur dann zu bewirsei, wenn mit der Bildung des Bolkes die stumpse

finnig brutenbe Ungufriebenheit beffelben, fich in ein vernünftiges Streben nach befferen Buftanben verwandelt haben wurde.

Darin ftimmten bie Freunde überein, nur über die Art, in welcher eine geistige Erhebung ber Maffen zu bewerfftelligen fei, konnten fie fich nicht Friedrich hielt immer noch ben verstänbigen. Blauben fest, burch bie Grundlehren bes Christenthume, überhaupt burch religiofe Erziehung ju Beorg, ber bie Bortheile ber Organisamirfen. tion und Disciplin im Dienfte ichagen lernen, ersehnte eine neue organifirenbe Befetgebung, und ber Doctor wollte weber von Religion noch von befohlener allgemeiner Organisation Etwas misfen, sonbern munichte lediglich bie Schranken forte auraumen, welche bem Einzelnen bie Erlangung ber nöthigen Bilbung und Ginficht erschwerten, und die Freiheit feines Sandelns hinderten. Frie brich und Georg neigten fich auf folche Beife gu ben theofratisch organistrenben Systemen ber französischen Socialiften, die ber Doctor als neue Keffeln bes freien Willens verwarf, und von beren beschrankenden Befegen er fie auf bie Freis eit Rorbameritas verwies, bie er allein einem ifen mannlichen Geifte für angemeffen erklarte.

Schon feit langerer Zeit waren in Deutschind ab und zu einzelne Brofcburen erschienen, in enen mit einer bis babin ungefannten Ginfacheit und Rlarheit über bie beutschen politischen uftanbe und über Staateverfaffungen gesprochen urbe. Der Berfaffer hatte fich nicht genannt, ber man war balb genug babin gefommen, ibn t ber Berson bes Doctors au entbeden. 5chriften waren schnell beseitigt, ber Doctor gur intersuchung gezogen worben, und grabe in biem Augenblide ichwebte eine folche über feinem aupte, für beren Ausgang seine Freunde Beranis begten. Dan nahm in ber Stabt für nb wiber ibn Bartei, bie Beamten, befonbers as Militair, machten eine Ehrensache baraus, pre Anhanglichkeit an die bestehende Ordnung urch blindes Berbammen ber Schriften zu bethas gen, und ben Doctor aller Orten zu vermeiben, i felbft zu verlegen, feit ber freifinnige Theil ber finmohner ihn auch als Politifer mehr und iehr zu hochachten begann.

Auguste, welche nach wie vor alle Menschen und alle Dinge nur nach bem Zusammenhange ichante, in bem fie mit bem Beliebten ftanben, mar immer eiferfüchtig auf bie Kreunbichaft gemefen, welche biefer fur ben Doctor fühlte. Sie hatte obenein bie Beforgniß gehegt, bag biefelbe ibn in feinen Dienftverhaltniffen benachtheiligen tonne, auf beren gunftige Bestaltung fie ihre Bufunfteplane baute. Aber ihre Warnungen hatten bas Gegentheil von bemienigen bewirft, mas fie zu erreichen gewünscht. Je eifriger fie gemefen mar, bem Lieutenant alle ihr zugetragenen mißbilligenden Urtheile feiner Cameraben über feinen Umgang mit bem Doctor zu berichten, um fo entschiebener hatte er ihn öffentlich barguthun ge-Selbst ihre Berfuche burch ben Baron auf Georg einzuwirken waren gescheitert, benn ber Bater schrieb bie vortheilhafte Beranberung im Wefen feines Sohnes, welche Auguste ale ein Werk ihrer Liebe betrachtete, bem Doctor gu, beffen er fich auch für Corneliens Befehrung noch benöthigt fühlte.

So mit ihren Bunfchen, Soffnungen unb

irchtungen auf sich selbst gewiesen, stand Au: an einem Sonntage auf bem Balcon bes
ses, bie Rudfehr bes Lieutenants von ber
abe zu erwarten, als sie ihn früher benn genlich, die Straße herauf fommen sah. Aber
bloßer Anblick machte sie erschrecken.

Dhne die Borübergehenden zu beachten, von n einige ihn grüßten, ohne aufzuschauen, ging betenblaß, die Augen in die Ferne gerichtet, einer Schnelligkeit vorwärts, die sie auf ben anken brachte, er sei unwohl geworden und bas Baterhaus zu erreichen. In angstvoller lief sie Die Treppe hinunter und ihm bis sie Thure entgegen.

,Bas ift Dir?" fragte fie ben Eilenben. Er antwortete ihr nicht, schien fie kaum zu rken, schritt burch ben Flur und ging bie pe hinauf nach bem Zimmer seines Baters.
,Der Bater ist nicht zu Hause! " rief sie ihm

3ch werbe ihn erwarten!" antwortete Georg feste fich nieber. Augustens Angst ftieg von ute zu Minute. Co hatte fie ben Geliebten

nie gesehen. Es lag etwas Starres, Berfteinertes in seinem Besen, bas furchtbarer war, als
bie Ausbruche ber heftigsten Leibenschaft. "Bas
ist benn geschehen?" wieberholte sie und legte
ihren Arm um ben Raden bes Sigenben.

"Was geschehen ist?" sprach er ihr tonlos nach, "eine Kleinigseit! — Ich bin entehrt."

Er sprang bei biesen Worten auf, warf ben Degen von sich, ber klirrend zu Boben fiel, ris bie Schärpe ab, und schleuberte sie hohnlachend mit einem Fußtoß in die Ede, während er buster im Zimmer umherging.

Auguste naherte sich ihm, er beachtete es nicht. Sie wollte sich an seinen Arm hangen, er stieß sie mit Ungebuld zurud. "Ich bitte Dich, laß mich! ich habe an mir selbst genug!" rief er aus.

Sie wußte fich, sie wußte ihm nicht zu helfen. Rathlos hob sie die fortgeschleuberte Schärpe
und ben Degen von ber Erbe auf, legte sie neben
ben Feberhut bes Lieutenants und glättete bie zerbrudten Hanbschuhe mit jener mechanischen Gewohnheit ber Ordnung, bie bem Menschen übrig

ibt, wenn alle seine Borstellungen sich verrren.

In biefem Augenblick trat ber Baron in's mmer, und fogleich wendete ber Lieutenant sich ihm:

"Haft Du Beit, mich zu hören, Bater?"

"Ja!" antwortete Jener, und erschroden, wie rhin Auguste, vor bem Ausbruck seines Sohs, fügte er hinzu: "Was haft Du gethan?"

"Nichts!" entgegnete er. "Aber sete Dich, bitte! ich will mich auch seten, die Sache ift pr einfach!" Dabei hörte man, wie seine Bruft ich Athem rang, weil ber Zorn ihn zu ersticken obte.

"Ich habe eine neue Diensterfahrung gemacht!" b er an, hielt inne, schöpfte nochmals Athem ib fuhr bann fort:

"Die Parade war vorüber, der Stab und die stillere wollten sich bereits entfernen, da wurden r zu bleiben commandirt." — Er unterbrach ne Rede, stand auf, wollte wieder auf und bergehen, zwang sich aber zur Ruhe und

blieb ftehen, bie Hand auf die Lehne bes Stuhles geftüßt.

"Als wir Alle beisammen maren, rief ber Commanbirenbe meinen Namen. - 3ch trat bervor, arglos, forglos. Wie follt ich anbers?" - "herr Lieutenant von Beibenbrud," fagte er, "Sie miffen, bag ber rechte Beift in ber Armee bie Sauptfache ift und bag unmilitairische Gefinnung nicht gebulbet werben barf. Man hat es feit lange mit Unzufriedenheit gefehen, baß Gie es mit 36rem Umgang nicht genau nehmen, wie ber Offigier es muß. Gie verfehren mit Menichen, beren Gesinnung mehr als verbachtig ift, und burch bie Ihre eigene Gefinnung zweifelhaft wirb. Sie werben alfo Ihres Lehramtes an ber Schule hiermit überhoben, und ich gebe Ihnen auf, Ihren Berfehr mit Menschen von verbächtiger Gefinnung abaubrechen. "

Georg hielt inne, ba feine Gefichtsmuskeln und Sanbe zitterten unter ber Anstrengung, mit ber er sich gezwungen hatte, bas Ereigniß ruhig zu berichten. Der Baron selbst war bleich geworben. Auguste weinte. t ber Civilisation zu bringen. Sie leistet in cheidener Stille, was die Socialisten erstreben. e wurde es in immer höherem Grade leisten inen, je mehr gebildete, mit dem Wissen unserer it genährte Menschen sich ihr unterordnend anlössen. — Und Du kannst zweiseln, ob sie eine tzeugende Kraft besitze?"

Cornelie schwieg, bann fagte fie nach einer mie: "Ich habe oft baran gebacht, wie munberst, wie ursprunglich segensreich ber Beruf eines iffionairs ift."

"Auch mich hat biese Borftellung häufig beaftigt, und — —"

"Wenn Dich in ber Gemeinbe bas Loos trafe, Befehrung hinauszuziehen," fiel ihm Cornelie 3 Bort, "murbeft Du geben?"

"Ich wurde gehen und glauben, daß Gott bie aft, welche mir dazu fehlt, durch seine Gnade in mir affen wird. Es hat sogar Stunden gegeben, in der ich mir vorstellte, mit Dir hinauszuziehen. Mit r vereint zu lehren und zu wirken, seinen Rasn zu verkündigen im heiligen Dunkel der Urslber, auf den Höhen und an den schnellraus

schenben Fluffen eines Landes, beffen Lufte ben Ramen bes Alleinigen noch nicht von Menschenlippen segnen hörten — "

Cornelie ließ ihn nicht enden. Mit leuchtenden Augen schloß sie ihn in ihre Arme. "Ja! ja! das bist Du! das ift ber Mann, ben ich liebte, das ist der Mann, ber mich zur Liebe, zur Entsagung erzogen!" rief sie aus, kniete dann vor dem Sipenden nieder und bedeckte seine Hände mit ihren Kuffen. Plessen hinderte sie nicht daran. Er streichelte sanst ihr hareabblickte. Da er sast immer von ihrer Ueberlezgenheit zu leiden hatte, that es ihm wohl, als sie sich in Liebe vor ihm demuthigte.

"Sieh!" fprach sie, "wie unter ber Macht eines großen Gebankens Dein ganzes Wesen sich belebt. Halte ihn fest biesen Gebanken und Du wirst genesen. Du wirst bie Kraft sinden, ihn auszusubhren, und baß ich Dir nicht fehlen werde, weißt Du!"

Bollfommen hingeriffen von biefer neuen Borftellung, begann sie biefelbe nach allen Seiten gu burchbenten und mit so ftrahlenben Farben aus"Und weiter?" fragte ber Bater gespannt und orgt zugleich.

"Nun!" rief ber Sohn mit auflobernber Heffeit. "Das ganze Corps ftarrte mich an! — velnb, mitleibenb! — sie starrten mich an! — ib er zögerte mit ber Orbre bes Auseinandershens. Er blieb mit Wollust in bem Kreise, sich: ber Erniedrigung eines Menschen zu weiben." Georg riß seinen Rock auf, schlug ihn über! kuf ben Kücken gehaltenen Hände, ging imal bas Zimmer entlang und kehrte bann weber zu bem Bater zuruck.

"Ich stand ba," sagte er mit bemselben Zorne, n meines Richts burchbohrendem Gefühl. Ich ind ba und wurde angegriffen in dem Heiligsten & Menschen, in dem Rechte meines freien Wilste, in meinem Privatleben. Ich stand da und uste schweigen, denn noch band mich jener ienst, der die Menschen zu Maschinen machen uß, um sie für seine Zwecke zu verwenden —

Der Baron ließ ihn nicht enben. "Der Bor-A ift febr unangenehm!" fagte er. "Ich billige bas Berhalten bes Generals in diesem Falle nicht! Er mußte Dir solche Ausstellung privatim machen und es wird Dir Richts übrig bleiben, als — — "

"Als noch heute meine Entlassung einzureischen!" fiel ihm ber Lieutenant in's Wort. — "Das eben wollte ich, Bater! und bas hatte ich Dir zu sagen."

Der Baron sah ihn verwundert an. "Deine Entlassung einreichen? ben Dienst verlassen?" sprach er. "Wirst Du benn niemals ruhig werben, lieber Sohn? Was hat der Dienst, was hat der Beruf eines Mannes zu schaffen mit der Tactlosigseit eines Worgesetzen?" — Er schüttelte leise mißbilligend das Haupt und sagte nach einer kurzen Pause: "Ich rathe Dir um Deine Berssehung einzukommen. Damit gehst Du dem General aus dem Wege, zu welchem Dein Verhältnis in Zukunft allerdings peinlich sein wurde, und vermeidest zugleich den Doctor, ohne ihn zu verletzen. Es ist ein misslich Ding für einen Offizier, die Ansichten unseres Freundes gelten zu lassen. Wir hätten das bedenken sol

- ich mache Dich nicht allein bafur verantsch."

r sprach biese letten Worte mit einer Besig, wie ber Sohn sie niemals an bem Bashört hatte. Es war etwas Gebrochenes in Besen bes Barons. Er war nicht mehr ber e, willensstarfe Mann, vor bessen Starrheit stets seinen Muth sinken gefühlt hatte. Er ein Greis geworben, seit er bas unbedingte wen zu sich selbst verloren. Der Sohn beses mit schmerzlichem Erstaunen, er hätte beshalb nachgeben mögen, aber er konnte ht.

3ch muß ben Dienft verlaffen, Bater!" fagte

Ohne meine Zustimmung, Georg?"
Bo meine Ehre in bas Spiel kommt, barf ir ber eigenen Zustimmung folgen, muß ich ibst genügen." Der Baron schwieg. Man : ihm ansehen, wie schwer biese Worte ihn fen hatten.

Be wird bas erste Mal sein," sprach er nach Weile, "baß ein Heidenbruck in solcher iblungen. 11. Weise ben Dienst seines Königs verläßt! Ueberlege was Du Dir, was Du uns Allen bamit anthust!"

"Ich habe keine Wahl!"

Der Baron zuckte die Schultern. Sie schwiegen Beibe. Endlich sagte der Bater: "Thue, was Du vor Dir vertreten kannst. Du bist ja mündig." Aber der Ton, mit dem er diese Worte sagte, schnitt dem Sohn tieser in's Herz, als der härteste Tadel.

Er ging auf ben Bater zu, legte ben einen Arm um feinen Hals, ergriff mit ber Rechten bes Baters Hand, und sprach: "Ich wollte, ich könnte Dir's ersparen, lieber Bater!"

"Das glaube ich Dir!" antwortete berfelbe, "ich habe aber kein Glud mit meinen Kinbern!"

Damit ging er hinaus. Georg fah ihm schweigend nach, trat bann an bas Fenfter und blieb, bie Stirne gegen bie Scheiben gebrudt, gebankenvoll und traurig stehen.

Als er fich endlich umwenbete, faß Auguste noch regungslos auf berfelben Stelle.

"Bas bruteft Du fo?" sagte er heftig.

Augustens Thranen antworteten ihm statt jrer Worte.

"Es ist eine unerträgliche Gewohnheit bieses Beinen!" fuhr er auf. "Ihr Weiber seib nur m Glude etwas werth! — Wenn man Trost rauchte, muß man Euch trösten! Weine nicht! — Borüber weinst Du eigentlich?"

"Ueber unser Schicksal," antwortete fie, "und iber Deine Sarte!"

Er gab ihr bie Hand, sie siel ihm um ben hals. Es war ihm unangenehm, aber er hatte nicht ben Muth, ihre Zärtlichkeit, bie er lange in goistischem Leichtsinn hervorgerusen und genossen jatte, von sich abzuweisen, obschon er sein Bersältniß zu ihr in biesem Augenblicke schwer beseute.

Er bachte an ben Brief, in bem er seine Entsaffung forbern wollte, an seine Zukunft, an bes Basers lette Worte. Die Liebe eines Mabchenherzens am ihm gering baneben vor, er hatte kein Mitzefühl bafür. Gine Liebe aber, welche ber Mann richt theilt, belästigt ihn immer. Nur mit sich

selbst beschäftigt, nur bestrebt, sich vor irgend einer Erörterung sicher zu stellen und von Auguste fortzulommen, füßte er sie schnell, wie man einem Bettler ein Almosen hinwirft, ben man loszumerben munscht, und ging hinaus.

Beil die Mehrzahl der Frauen feine Gelegenheit hat, ben mannlichen Charafter fennen zu lernen, wird es ihnen so leicht, sich in absicht liche Täuschungen zu wiegen, sobald biese ihren Bunichen entsprechen. Beit bavon entfernt fich einzugestehen, baß Beorg sie nicht liebe, mas fie im Grunde ihres herzens wohl empfand, legte Auguste fich fein Berhalten gegen fie nach ihren eigenen Planen aus. Sie fühlte, er habe in biefer Stunde mit feinem Bebanfen an fie, an eine Berbindung mit ihr gebacht, aber fie nannte es ehrenhaft und feiner murbig, baß er bas Leben eines Weibes nicht an fich feffeln wolle, fo lange feine eigene Butunft nicht gesichert fei, und biefe festgestellt zu sehen, blieb jest ihr nachftes Biel.

So wenig fie Richard liebte ober vertraute, fonnte fie es, als er in biefem Augenblide ein-

it, boch nicht unterbrücken, ihm ben Vorfall zu ählen, und ihm ihre Sorge um ben Better Szusprechen. Indeß weit bavon entfernt, ihre fargnisse zu theilen, leuchteten seine Augen, als mehme er die erwünschteste Botschaft.

"Das ift ein wahres Glud!" rief er, eilte r Thure hinaus und auf bes Lieutenants tube.

Georg schrieb sein Entlassungsgesuch, als charb mit ben Worten: "Glud auf, und vorsitte!" in seinem Zimmer erschien.

"Du weißt also schon?" —

"Daß Du frei bist? - ja!"

"Was fagst Du bazu?"

"Ich mußte über Auguste lachen, bie umhersippelt wie ein huhn, bas Enten ausgebrütet it und sie auf's Waffer gehen sieht."

"Sei fein Thor, Richard!" unterbrach ihn ber eutenant, "laß bas Scherzen, mir fteht ber Sinn cht bazu und Auguste thut mir leib."

"Mir auch!" entgegnete ber junge Englander, ber ich freue mich boch, baß ich sie und nicht ich zu beklagen habe."

Der Lieutenant sah ernsthaft vor sich nieder, bann meinte er: "Ich habe mir biesen Augenblick so oft vorgestellt, ihn auf eine ober die andere Weise als unausbleiblich berechnen können, habe beständig an die Gestaltung meiner Zukunft gedacht, für den Fall, daß ich den Dienst verlassen würde, und nun es geschehen ist, empfinde ich doch eine Leere in meinem Innern, habe ich doch ein Gestühl von Fremdheit in der Welt. Es ist wunderdar, wie der Mensch mit seinem Beruse verswächst, auch wenn er ihn nicht liebt."

Richard schwieg ein Weile. Er kampfte mit einer Berlegenheit, die ihm das Blut in die Wangen tried. Endlich schien er sie mit Gewalt zu überwinden und sagte: "Auch ich habe sehr oft an diesen Fall und an Deine Zukunft gedacht, aber ich habe Dir meine Plane für Dich nie sagen mögen. Ich bin so viel jünger als Du und ich fürchtete, Du würdest mich selbstsüchtig glauben" — Er unterbrach sich, reichte dem Lieutenant die Hand und rief: "Ich meine es aber gut!" Seine Verlegenheit war dabei wieder gewachsen, so daß Georg, der ihn in derselben

1 wieder erkannte, ihn bat, sich zu ers n.

,3ch gehe in acht Wochen von hier fort, bas it Du, und fur's Erste in mein Geschäft nach von. Gehe mit mir!" fagte ber Jungling A.

Der Lieutenant war überrascht. Richard hatte in nun Muth gefaßt und suhr ruhiger fort: habe mir das oftmals überlegt, wenn mir nahe Trennung von Dir schwer auf das siel. Lerne mit mir zusammen das Geschäft, e Kausmann wie ich, und wenn ich einmal Haus in London übernehme, so behalte Du Commandite in Lissadon!" Froh, seinen Borgemacht zu haben, blickte er den Lieutenant seine Meinung zu erfahren.

Georg war gerührt. "Guter Junge! Daß so für mich sorgtest," rief er. "An biese Lauf1 habe ich freilich nie gedacht!" — Und
1 einer Pause setze er hinzu: "meine Ber1 nisse verbieten sie mir übrigens von selbst,
1 wenn ich die Carrière aufgebe, die mein er mir bestimmt hat, muß ich meinem Gefühle

zu genügen, mich balbmöglichft unabhängig von ihm machen."

Da flammten Richard's Augen hell auf und mit leise bewegter Stimme sagte er: "Zeige mir, baß Du mich als Deinen Freund anstehst. Ich bin reich. Rimm von mir die Mittel zu Deinem Unterhalte an, bis Du eine Stelle in unserm Gesschäfte ausstüllft, beren Erwerb Deine Bedürfnisse beckt. In acht Wochen bin ich herr über ein Bermögen, das den Besit Deines Vaters doppelt übertrifft — und ich habe keine Geschwister! Sei Du mein Bruder, Georg!"

Damit warf er fich bem Freunde an die Bruft, es zu verbergen, wie bewegt er war.

Der Lieutenant brudte ihn fest an's Herz und brudte ihm noch fester bie Hand: "Du bist ein Mann geworden und ein ganzer Mensch!" rief er. "Belche Wohlthat bist Du mir nach bes Baters Klagen, nach Augustens ohnmächtigen Thränen!"

"Sieh!" fiel Richard ihm lebhaft ein, "Du entrinnst bann Allem, was Dich brudt. Du fannst reisen, wohin Du magst, nach Amerika, nach

ibien — es nütt uns Beiben, wenn Du es uft — und ich behalte Dich boch noch eine beile! Gehe mit mir, Georg! — Aber ohne aguste!" fügte er plötlich lachend hinzu, als t Diener eintrat, zu melben, bas gnäbige äulein lasse bie Herren zur Tafel bitten.

## Elftes Rapitel.

Gegen Corneliens Ansicht hatte Plessen ben Bunsch ausgesprochen, ihre Berlobung noch geheim zu halten, bis sie über die Art einig ges worden wären, in der sie ihre Zukunst begründen könnten, und da er jest sicher war, sie werde ihm folgen, drang er darauf, den Ort zu verlassen, ohne die Zustimmung seiner Braut dafür gewinsnen zu können.

Mit aller Sehnsucht eines Ruhebeburftigen, schilberte er ihr oftmals ben Frieden ber Herrenhuthergemeinden, malte er ihr ein Dasein aus, bas in enger Beschränkung sein Genügen sinden, und in der gegenseitigen Erhebung und Zufriedenheit Endziel haben follte. Cornelie hörte ihm zu, aber niemals ohne fich bavon bebruckt ihlen.

"Du bift frank!" fagte fie ihm, als er fich in Träumen von einem folden Leben verst, "Du bift frank, Liebster! fonst könntest Du Gebanken nicht hegen. Laß uns nicht bassprechen, bis Du wohler bift!"

Fr verlangte, sie solle sich über biese Aeuße= erklaren, fie weigerte fich Unfangs, bann fagte a er bei feiner Korberung verharrte: "Es ift Bunft, in bem wir Beibe uns feit unferer obung nicht mehr verfteben. Wenn ich fonft die Ehe bachte, hoffte ich in berselben ein bniß zu finden, bas bie Rrafte von zwei ftrebsamen Menschen burch ihre gemeintliche Richtung fteigern und verboppeln follte. hoffte thatiger, wirksamer zu werben in ber ich fah in ihr eine erhöhte, vollendetere Forts ig unferes bisherigen Lebens und Schaffens. Du siehst in ihr einen Abschluß, ein stil-Ruhen. Für solchen Abschluß aber fühle ich noch nicht gemacht. Ich möchte mein Das

fein erweitern, Du willst bas Deine begrenzen. Ich möchte schaffen, Du willst raften — und baß ich es Dir gestehe, bie Borstellung in ber Bribbergemeinde zu leben, ist mir vollkommen fremb."

"Dennoch warft Du es und die Grafin," wandte ihr Pleffen ein, "die in nicht ferner Zeit die größte Borliebe für Zinzendorf ausgesprochen haben."

"Ja, für Binzendorf! aber nicht für bie froftige Trodenheit ber jetigen Brübergemeinben."

"Sie ift nur abgeflarter, nuchterner geworben," entgegnete Bleffen, "als fie es zu bes Grafen Zeiten war, und barum tuchtiger."

"Trauft Du ihr eine fortzeugende Rraft zu?" fragte Cornelie.

"Unbebenklich!" rief ihr Brautigam, "benn sie erzieht innerhalb ber Gemeinbe rechtschaffene gottgefällige Menschen, arbeitsame Burger. Sie verhindert Armuth und Unwissenheit in der Bruberschaft, und sie hat daneben Kraft genug, allishklich Manner und Frauen aus ihrer Mitte sortzusenden, weit hinaus in alle Welt, den Heisben das Evangelium, den Wilden die Segnun-

ulen, daß Pleffen davor erschrad. Er mußte rinnern, daß er einer Niederlassung in der Cos: nur als eines Bunsches, einer Möglichkeit ersent habe, auf deren Erfüllung nur nach Bollzies ihrer Ehe zu rechnen sei. Die Einwilligung Baters zu berselben zu erlangen, mußte also nächstes Streben bleiben.

Die Gräfin und ber Prediger waren die Eini, welche von der heimlichen Berlobung ihrer
nde unterrichtet wurden. Sie begrüßten das
gniß mit Freuden und mit Segen. Es war
rste Heirath, welche innerhalb der Gemeinde
loffen werden sollte, und in der improvisirten
acht, zu der die vier Freunde sich vereinten,
h der Prediger es aus, daß nur durch die
indung der Heiligen, nur aus der reinsten
einschaft der Gatten, der reine Mensch, der
Heiland geboren werden könne, deffen die
bedürse.

So lange in Euren Herzen bem Geliebten nüber noch ein anberer Gebanke als ber an erwacht, ein anberes Empfinden rege ift, bas bes inbrunftigen Dankes gegen ben All-

weisen, ber Mann und Beib geschaffen und sie zu Wertzeugen seiner Zwecke bestimmt hat, so lange ist ber bose Geist ber Lust mächtig in Euch, so lange lebt Ihr unter bem Fluche ber Erbsünde, ber sich sortpslanzt, auf Kind und Kindeskinder," sagte er. "Darum trachtet barnach, Herr zu werben über ben Menschen in Euch, bamit Gott mächtig sein könne über Euch, und wenn bie Liebe Euch zu einander zieht, so sei es, um Euch als willenlose Wertzeuge hinzugeben an die Rathschlüsse bes allwissenden und allmächtigen Gottes."

Er umarmte barauf Plessen und bie beiben Frauen; benn bie brüberlichen Umarmungen waren seit lange Sitte geworden in der Gemeinde, beren Zahl sich bedeutend vermehrt hatte. Aber heute zum ersten Male sühlten die beiden Berlobten sich gleichmäßig verletzt durch die leidenschaftliche Indrunft, in der die Gräfin und der Prediger die Verlobten und danach einander an das Herz schlossen.

Cornelie beschwerte sich barüber gegen ihren Brautigam, sobalb sie sich allein mit ihm befant, und Plessen gestanb ihr, bag er schon seit lange

Zeit die eigentliche Zuversicht zu jenen Freunnicht mehr habe, ja daß er glaube, auch ihr rauen nicht mehr wie früher zu besitzen.

"Andere unserem Empfinden fremde Bersonen,"
gte er, "sind ihnen nahe getreten. Die Phanste hat in dem engeren neuen Kreise mehr und
ehr die Stelle des Gemuthes, eine finnliche Symstif und Mystif haben den Plat des findlich einichen Glaubens eingenommen. Man hat Zusamenkunste gehalten, von denen wir nicht unterricht waren, und es sind Dinge in denselben voregangen, es haben Kasteiungen. Busübungen
attgefunden, die mit der schlichten Lehre des
hristenthums nichts mehr zu schaffen hatten."

"Boher fommt Dir biefe Bermuthung?" agte Cornelie zweifelnb und boch betroffen.

"Durch einzelne, unwillfürliche Aeußerungen er Gingeweihten."

"Und Du forschteft nicht? Du fragtest nicht? bu konntest mit ihnen verkehren auf dem Fuße Uen Bertrauens, obschon Du folch schweren Beracht gegen sie hegtest?"

"Ich wollte meiner Sache ficher werben." Banblungen. II. 17

"Aber Du schwiegest auch gegen mich," fiel ihm Cornelie in's Wort, "bas ift — —"

Sie vollendete ben Ausspruch nicht, Beibe verstummten, es entstand eine lange Pause. Enblich sagte Plessen: "Ich mochte Dich nicht beurruhigen, ich hoffte Dich unbeirrt an dem unheimblichen Gebahren vorüber zu führen!"

"Bin ich ein Rind?" fragte Cornelie mit bem beleidigten Selbftgefühl ber Rraft, bie es unertrag. lich findet fich bevormundet zu feben. Inbef fie brangte biefe Aufwallung eben fo fchnell gurud und fprach, indem fie fich gur Rube gmana: "Ihr habt in unferer Gemeinschaft nicht nur bie Bleich berechtigung ber Frauen, sonbern fogar bie Brie fterschaft berfelben anerkannt und zugegeben, baß fie als die Entwicklerin ber kommenden Geschleche ter in einem höhern Busammenhange mit ber Gottheit ftehen als ber Mann. Aber mas Ihr theoretisch als Wahrheit einsehen gelernt, bas ftraft Ihr in ber Praris Luge. Ihr vertraut unfern Eingebungen, und wollt uns leiten. glaubt an unfern unmittelbaren Bufammenhang mit bem Sochsten, und wollt uns abhangig mahen von Gurer Ginficht, ale ob une bie Fahigs leit bee Urtheilene verfagt mare von bem Schöpfer!"

"Cornelie!" wendete ihr Plessen ein, "es giebt Berührungen mit der Außenwelt, vor denen jeder Mann das Weib zu bewahren wünscht, das er liebt, das seinen Namen tragen und die Mutter seiner Kinder werden soll, und — —"

Ihre Heftigkeit ließ ihn nicht enben. "D! wolle mir nur mit biefen Phrasen Richts beweis fen!" rief fie aus. "Schlimm genug, bag in Deutschland bas Weib fogar ben eigenen Namen in ber Che einbußt, daß er ihr nicht bleibt, wie ben Krauen freierer Nationen. So gern ich Deinen Namen führen werbe, so weh' wird es mir thun, ben Ramen aufzugeben, ber mir angeboren ift. hat benn ber Mann allein bas Recht feinen Ramen als einen Befit zu ehren, bem fein Charafter Werth und Geltung giebt? Bas ich bin, bin ich als Cornelie von Heibenbrud geworben. Das ich Dir bin, bas liebteft Du unter biefem Namen. Wie fannft Du befonbere Rudfichten nehmen wollen für ein Weib, bloß weil es Deinen Namen tragen fou? - "

"Du bift gereigt und thuft mir Unrecht!" meinte Pleffen begutigenb.

"Du, nur Du thust Dir Unrecht!" rief sie, "Unrecht auch in meinen Augen, burch die Maßlosigkeit Deines mannlichen Egoismus. Du willst mich vor Conflicten mit der Außenwelt bewahren, nur weil ich die Mutter Deiner Kinder werben soll. Als ob das Weib, das sie mit ihrem Herzblut nährt, mit ihren Sorgen, ihren Schmerzen groß zieht, nicht mindestens gleichen Antheil an ihnen hätte, als der Mann, als ob — —"

"Ich bitte Dich," rief Plessen, jest seiner Seits in Jorn ausbrechenb, "nur Nichts von Frauenemancipation! Ich verabscheue bie Richtung, die immer Alles auf die Spise stellt, die jeden Gedanken verwirklichen will, ohne zu überlegen, daß der Gedanke frei ist wie die Unenblichteit, daß die That gebunden und beengt ist durch alle Schranken des Bestehenden. Jene Richtung führt nur zur Zerstörung."

"Und die Deine zu einer Halbheit, die und Beibe elend machen wird!" fuhr Cornelie her-

us, erschraf bann aber vor bem eigenen Worte nb versank in Schweigen.

Bleffen war eben so schmerzlich betroffen. Reiser vermochte bas erste Wort zu finden. Es war ill im Gemache und die hereinbrechende Dunkelseit machte die Berftimmung nur noch laftenber.

Ware Pleffen aufgestanden und heftig umhersegangen, wie Georg es in solchen Fällen that, atte er sich wie Erich, eine Eigarre angezündet, en Mismuth zu überwinden, oder würde er sich atfernt haben, sich zu sammeln und Cornelien wiet zur Fassung zu geben, es wäre dies Alles ine Erleichterung für sie gewesen. Aber wie sie in jest vor sich sitzen sah, gedrückt von ihrem arten Worte, schnitt es ihr tief in das Herz, nd doch konnte sie es nicht zurücknehmen, denn e hatte ihre Ueberzeugung damit ausgesprochen.

Sie fagte sich, baß Plessen frank sei, baß demuthsbewegungen ihm immer schabeten, und le er plöglich leise zu husten begann, bemuht ie krampshafte Beschwerbe zu unterbrucken, bie jun die Brust zusammenschnürte, ba hielt sich sornelie nicht länger. Sie legte ihren Arm

um feinen Raden und fragte, ob er ihr vergeben tonne?

"Bie foll ich Dir vergeben, baß ich Deinen Erwartungen nicht genüge?" entgegnete er. "Es schmerzt mich, bas ift wahr! Bu verzeihen habe ich Dir Richts!"

"Bergieb mir meinen Sochmuth, meine Selbst- fucht!" bat fie ihn.

"Das ist nicht bes Menschen Amt, Cornelie!"
entgegnete er sanft. "Bete zum Herrn, daß er
ein mildes Herz in Dir erwede, wie ich ihm jest
gedankt habe für diese Prüsung meiner Demuth. Er weiß, wozu er uns zusammenführte, er weiß,
weshalb er uns in Liebe für einander kommen
ließ. Wir sollen uns gegenseitig erziehen zur Demuth und Geduld. — Danach laß uns benn
streben." Er hatte babei mehrmals gehustet und
saß nun ruhig mit gefalteten Händen neben ihr,
während seine Aussalfung von ihrer kunftigen
Ehe, und von dem Willen Gottes über sie, ihr
Herz empörte.

"Ein Strafgericht, eine Buchtruthe bes Herrn, bas glaubte ich Dir nicht gu fein!" fagte fie leife

wollte fich entfernen, weil fie fühlte, baß fie Thranen nicht mehr Herr fei.

Bleffen erschraf vor bem Klageton ihrer me. Sein Mismuth, sein Jorn waren vers t, seine Neigung in voller Wärme erwacht. eriffen von ihrem Schmerze eilte er ihr nach, grudzuhalten und an sein Herz zu ziehen, sie wehrte ihn mit sanster Gewalt von ib.

Laß mich, " fprach fie, "es giebt Worte, bie nicht zurudnehmen, bie man nicht vergeffen ! und wir haben fie gesprochen."

Da faßte es ihn mit schwerer Angst, baß er rlieren könne, und mit einer Leibenschaft, wie elie sie nie an ihm erfahren, rief er, sie umgend und an sich brückend: "D! verlaß mich! verlaß mich liel! Fühlst Du es, daß es nur die Scheu war, Dich, mein! angetastet zu sehen von einer Welt, die nicht stande ist, auch nur den Schatten Deines Werzu erfassen? Sei mein! gieb mir das Recht zu beschien Bater gehen, ihm unsere Liebe zu beseinem Bater gehen, ihm unsere Liebe zu be-

kennen, und die Aussicht nahen, sicheren Besites wird mich erlosen, wird mir die Zuversicht, ben Frieden geben, ben ich nicht mehr finden kann, als nur mit Dir."

Er zog sie neben sich zum Sigen nieber, sie umfing ihn mit ihren Armen und ließ sein Haupt an ihrer Schulter ruhen, aber sie küßte ihn nicht und kein Strahl von Freude war in ihren Zügen, als sie in Nachdenken versunken, mit leiser Hand über sein Haar strich. So blieben sie bei einander, bis Plessen sie aufforderte, mit ihm zu ihrem Vater zu gehen. Indeß die Stunde, welche sie dazu wählten, war keine günstige.

Der Baron, im Gefühle feiner noch ungebrochenen, mannlichen Kraft, hegte eine Art von Geringschätzung gegen jebe Schwäche, eine gewisse Abneigung gegen frankelnde Personen, besonders aber war ihm ber Ausbruck nervösen Leibens, wie er sich in Plessen in biesem Augenblicke mehr als jemals aussprach, an Mannern gradezu verhaßt. Eines seiner Kinder, beren starker Gesundheit er sich stets als einer Stammeseigenthumlichteit berühmte, mit einem Kranken zu vermählen,

alt ihm für eben so unzulässig, als eine Disseirath, weil es bem Blute seines Geschlechtes a nahe trat wie eine solche. Hätte Plessen's dichtung und seine Mittellosigkeit ihm nicht hnehin im Wege gestanden, seine bleichen Wansen, sein mattes Auge hätten in dieser Stunde ingereicht, die Kälte zu erklären, mit welcher der Baron seine Werbung um Cornelie aufnahm, den eistgen Ton hervorzurusen, mit dem er Plessen sagte: "Sie glauben sich also wirklich in der Lage, meiner Tochter, kränklich wie Sie sind, eine standbemäßige Zukunft zu bereiten, Herr von Plessen!"

"Ich hoffe, mit Gottes Beiftand es in furgefter Zeit zu konnen, herr Baron!"

"Sie hoffen es!" fagte ber Baron, inbem er bie Worte scharf betonte. "Hoffnungen und Gottsvertrauen mögen freilich genügen, bas eigene Lesben leicht zu machen, ein frembes Dasein zu tragen, reichen sie jeboch nicht aus!"

"Herr Baron!" fuhr Pleffen auf, in bem trot aller chriftlichen Demuth bie gefrankte Mansneswurde sich empörte: "was berechtigt Sie zu biefem Spotte?"

"Die Erfahrung, Herr von Plessen, wie schwer sich aus ben reichsten Hoffnungen auch nur eine kummerliche Wirklichkeit gewinnen läßt. Die Ersahrung, wie anspruchslos die sogenannte Liebe, wie reich an Bedürsnissen die Ehe ist. Als Mann von Ehre mussen Sie Bedenken tragen, einem Mädchen statt des gesicherten Glückes im Baterbause, Ihre noch ganz ungewisse Zukunft anzubieten. Denken Sie also nicht mehr daran!"

"Bater!" rief Cornelie, noch ehe ber Baron bie letten Borte gerebet, und ehe Plessen eine Entgegnung machen konnte, "Bater! stoße ihn nicht zurud, beleidige ihn nicht, er hat mein Wort!"

Der Baron sah sie mit busterm Blicke an. "Dein Bort!" wiederholte er. "So überlasse es bem Manne, dem Du ohne meine Zustimmung Dein Wort gegeben hast, dem Ebelmanne, der es hinter dem Ruden Deines Baters von Dir forderte, und der seine Anrechte auf diese Unredlichs feit zu bauen scheint, sich selber zu vertreten!"

Es hatte während beffen schon einmal an bie Thure gepocht, jest geschah es zum zweiten Male.

on rief: "herein". Der Diener brachte . Es war von ber Hand ber Grafin elie gerichtet. Die Worte "fehr eilig" ch Frauenweise auf ber Abresse mehrfach en. Cornelie fah es, ohne es jeboch zu und steckte bas Schreiben in die Tasche. 1 Grafin forberten Bescheib!" bemerkte r, als er bas gewahrte.

werde Antwort senden! Später, in einer entgegnete Cornelie abweisend, mit jezornigen Ungeduld, die wir empfinden, solchen Augenbliden irgend ein Anzund erhoben wird. Der Diener wollte biesem Bescheide entsernen, aber der Batete ihm, er möge den Boten warten heisnn wendete er sich, als jener das Zimssen hatte, zu Cornelie und Plessen:

schienen mir eine Entgegnung machen," sagte er, "mich bunkt jedoch wir sind 3ch wenigstens habe mein lettes Wort derr von Plessen aber kann mir nur nblungen und Erfolge beweisen, baß ich hat, es auszusprechen!"

Unt ebe Pleffen noch eine Antwort geben tonnte, batte ter Bater fich abgewendet und bas Zimmer verlaffen.

"Run?" fragte Cornelie, ba ihr Brautigam nicht fprach: "Run?" wiederholte fie lebhafter ale er bie Schultern zuchte. "Und was nun?"

"Bir muffen schweigen und warten, währenb wir versuchen unserm Biele naher zu fommen. Wir muffen bulben, was ber Rathschluß bes hodeften uns an Schwerz zu tragen auferlegt."

"3ch will nicht bulben!" rief fie heftig.

"Cornelie, bas ift Frevel!" warnte Bleffen.

"Ich will nicht bulben! rief sie noch einmal. "Ich mag und will mich nicht bem Ungerechten fügen, ich will meine Liebe nicht verbergen. Ich will warten mit Dir bis zur Erfüllung unserer Bunsche, aber warten als Deine erflärte Braut, berechtigt bie Neigung auszusprechen, bie ich für Dich fühle, indeß ich will nicht heucheln, will mich nicht verstellen. Du bist ein Mann, wie konntest Du zu solchem Borschlag schweigen, meinem Bater gegenüber, ber Nachgiebigkeit verachtet?"

"Er ift Dein Bater, ich hatte ihn zu ehren," wortete Plessen ihr sehr ernft. "Und, " fügte er zu, "ich traute auf ben Beistand bessen, ber daur rechten Zeit nie fehlt. Du aber hattest ppelt Unrecht, benn es ist unweiblich zu trogen, ? Du's thust! "

"Und unmannlich, wiberftanbolos zu bulben!"

"Das Chriftenthum verlangt's von uns!" berte Pleffen.

"So mag ich kein Christ sein, wenn ich bie enschenwurde in mir tobten soll!" fuhr sie leisischaftlich empor. Aber kaum hatte sie bie orte gesprochen, als eine Tobtenblässe ihre angen überzog und sie sich mit dem Ausruf: lein Gott im Himmel, was habe ich gethan!" die Brust ihres Brautigams warf.

Auch Plessen war bleich geworben. Er zog sie 3t an sich, ba sie sich an ihn lehnte, er sprach 3t zu ihr, als sie sich von seiner Brust aufstete. Jene Worte waren wie ein Blisstrahl schen ihnen niedergefahren, und wie betäubt mochten Beibe ben Boben nicht wieder zu

kennen, auf bem fie ftanben, Bergangenheit und Bukunft nicht zu faffen.

Je langer fie schwiegen, je tiefer mußte bie Bernichtung in ihren Seelen um fich greifen, bas fühlte Pleffen, und boch war er unfähig, bes eben Geschehenen mit Worten zu gebenken. Ihm graute bavor, aber seine Gebanken waren auf ben einen Bunkt gebannt, er konnte nichts Anderes sinden.

Endlich fiel ihm in feiner herzensangft ber Brief ber Grafin ein.

"Was will bie Grafin?" fragte er matt. Cornelie verstand, was biese abweichende Fragt ihr bebeute.

Mit instinctiver Folgsamkeit jog fie ben Brief aus ber Tasche und las ihn leise. Indeß kaum war dies geschehen, als fie zusammenbebte.

"Auch das noch! " rief fie, und Pleffen den Brief hinreichend, fügte fie hinzu: "Lies! wir find verloren."

Die Zeilen waren in fliegender Eile geschrieben. Sie lauteten: "It Plessen bei Dir, so bitte ihn augenblicklich, alle seine Papiere in Sicherheit zu bringen. Ift er nicht ba, so eile zu ihm und laß nothigen Falles seine Schränke öffnen, m Alles zu entfernen, was sich auf bie Gesteinde bezieht. Meine und bes Predigers sammts be Papiere sind und genommen. Die Zeiten Berfolgung beginnen wieder für die Gerechten. e Freiheit bes theuersten Mannes ist bedroht! mm augenblicklich zu mir!"

## 3mölftes Rapitel.

Schon nach wenig Stunden verbreitete sich bie Nachricht im Publicum, daß Berfiegelungen in den Häufern mehrerer angesehenen Personen stattgesunden hätten, welche, wie man es nannte, zu den Frommen gehörten, und gleichzeitig erzählte man, daß die Behörden zu dieser Maßregel durch eine Denunciation veranlaßt worden wären, die mit unwiderleglichen Documenten gegen den Berein aufgetreten war. Man sprach davon, daß die Mitglieder besselben von den Oberen, ohne das Borwissen Jener, in verschiedene Classen getheilt, daß in dem engeren Kreise der Eingeweihten unter dem Deckmantel religiöser Bußen und Kasteiun-

n unerlaubte Mysterien gesciert worben wären. in nur eine große Anzahl Männer und Frauen Ier Stände, namentlich aber des Abels, in mehr der weniger naher Beziehung zu jener religiösen demeinschaft gestanden hatten, so sahen sich plöße h viele Familien in ihren Mitgliedern von einem itehrenden Berdachte, von einer gerichtlichen Unstuchung ihrer Berhältnisse in trauriger Weise edroht.

Ein Druck, als ob eine anstedenbe Krankheit t bem Orte ausgebrochen sei, legte sich laftenb ber bie Beifter, eine angftliche Spannung machte ch in allen gefelligen Berhaltniffen geltenb.

Die guten Christen sahen mit Schmerz auf in Aergerniß, das unter ber Aegibe ber Religion egeben worden war, und litten von dem Spotte erzenigen, die stets ungläubig auf das kirchliche ihristenthum und mißtrauisch auf das Sectensesen innerhalb besselben geblickt hatten. Man ermied den Personen zu begegnen, die näher der ferner mit den Sectirern bekannt gewesen varen, weil man, bei der schnell begonnenen Unstuchung, deren Verhöre sich weit ausdehnten,

nicht als Zeuge vernommen werben mochte, und forgenvoll und niebergeschlagen gingen bie Berwandten aller berjenigen umher, bie von ber Untersuchung betroffen worden waren.

Cornelie befand sich unter ben Ersten, welche ber Richter, bem bie Untersuchungssache anheim siel, vor die Schranken fordern ließ. Als man die Borladung dem Baron überbracht und der Gerichtsbote sich entsernt hatte, las er das Schrift stüd mehrmals langsam durch. Es siel ihm schwer, den Inhalt desselben zu benken. Dann blieb er lange regungslos in dem Lehnstuhle vor seinem Schreibtisch sien, den Blid auf das Bildniß seiner verstorbenen Frau gerichtet.

Er hatte viel barum gegeben, sie jest an seiner Seite zu haben, die Seele entladen zu konnen wor dem einzigen Wesen, das den Jammer, ben Jorn, die Empörung seines Baterherzens in gleichem Maße theilen mußte. Er hatte viel barum gegeben, hatte er die Tochter an die Brust der Mutter legen konnen. Er ward irre an sich selber, er war sich selbst nicht mehr genug zum Tragen der eigenen Last.

ich erhob er sich und begab sich zu Corhier ift eine Borladung fur Dich zum en Berhore! " fagte er.

elie, bem Bater von allen seinen Kini ähnlichsten in ihren Charakteranlagen,
bas Schreiben mit berselben Ruhe, mit
s ihr gab. Der Baron hatte es stets
ochen, baß über erfüllte Thatsachen Nichts
sagen sei. Icht hanbelten bie Tochter und
r beide nach diesem Grundsate, und boch
ber Lettere dies todte Schweigen sast
ender als ste.

melie!" fragte er endlich, "weißt Du von terien, um beretwillen man Euch anklagt?" n! mein Vater!"

von war ich überzeugt!" fagte ber Baron ihr bie Hand.

war ihr eine Freisprechung von bem beleis Berbachte, ber auf ihr ruhte, und sie es Trostes sehr benöthigt. Der Gedanke, m Gerichtshose zu erscheinen, angeklagt Bergehungen, burch beren bloße Erwähssich wie entweiht vorkam, flößte ihr Ents setzen ein. Sie hatte ihrem Bater ihr Herz aussichütten und wie ein Kind und wie ein Beib schutzflehend zu seinen Füßen sinken mögen, hatte ihr die Scheu, ihm schwach zu scheinen, ihm, ber so hohen Werth auf Seelenstärke legte, nicht ben Mund verschlossen.

Aber ale er bas Bimmer verlaffen hatte, ale fie allein gurudblieb in bem ftillen Raume, ba brach bas Gefühl ihrer geistigen Ginfamteit mit furchtbarem Schmerze über fie herein, und fie felbst, ihr geiftiger Sochmuth, hatte fie zu bieser Bereinsamung verbammt. Sie hatte Maes von fich gewiesen, bes Baters Rath und Borftellungen, Friedrich's verftandige Warnungen, beffen richtiges Urtheil, beffen gesundes Empfinden ihn ichon lange von ber Gemeinbe getrennt, bes Doctors icharfe und fie oft burch ihre Scharfe überzeugenbe Rritif, fie hatte bas Alles von fich gewiesen, im Bertrauen auf die eigene Unfehlbarkeit, in ber Ueberzeugung, baß ihr Glaube ber alleinig rechte, baß fie und ihre Freunde bie Ausermahlten Got tes waren. Sie felber hatte zuerft bie Bemeinbe mit bem Ramen ber Beiligen bezeichnet, fie hatte

von ihr und ihren Freunden solle die irt der Menschheit ausgehen. Nun stand täuscht von denen, denen sie mit blindung vertraut, angeklagt um Berirrundumer als die so tief verdammten Sunselt.

lorienschein ber Selbstvergötterung war Saupte gefallen, ber Tabel, ber Spott hen trafen fie bis in bas Berg. eit Jahren ihre Kraft gesvannt, sich auf nbelnben Bfabe au erhalten, auf bem e Freunde fich bewegten, um fo plote fie zusammen. Sie glich bem Schlafi, ber in feiner franthaften Ueberreizung erbare leiftet, und ohnmächtig baftebt, i ihn erwedt. Ihre gange Seele lechzte tanb, aber wie fonnte, wie burfte te bie Gleichberechtigung, bie gottliche ift, die hohere Begabung bes Beibes jest bie Schwäche ber geangfteten verrathen? Wie Troft und Stüte fie, bie vom Manne Unbetung bes gebrt?

Wohin fie fich auch wendete, fie fand bie Rube nicht, bie fie ersehnte, bie Liebe nicht, beren fie beburfte. Bleffen war unzufrieben mit ihr, weil fie feinem Berlangen, fich von ber Brafin fern au halten, nicht entsprach. Die Grafin hatte nur einen Gebanken, nur ein Biel, bie Rettung bes Bredigers. Ihre Leibenschaft fur ihn mar feit ber Stunde feiner Berhaftung Riemand mehr ver borgen geblieben; an biefer entzundete und erhielt fich ihre Thatfraft. Mit raftlosem Eifer fammelte fie aus ben Correspondenzen ihrer und feiner Freunde, aus feinen Schriften und aus feinen nachgeschriebenen Bredigten alle bie Stellen, bie für ihn fprechen fonnten. Sie hatte Unterredungen mit ben Angeflagten, mit ben Zeugen. Sie wußte ben Muth ber Baghaften zu beleben, ben Glauben ber Treuen zu fanatifiren, und fein Bweifel an ber Rechtmäßigkeit ihres Bundes, fein 3weifel an bem Brediger, an fich felber, fam jemale in ihr auf. Liebe und Leibenschaft machten fie bavor ficher. Ein Beib, bei bem ber Glaube und bie Liebe ausammentreffen in einem und bemselben Bunkte, ift unüberwindlich. Ausbauernb auch

ben längsten Berhören, wußte sie ben täglich chsenben Anklagen und Beweisen immer auf's ze zu begegnen. Friedrich war ihr babei von gem Nugen.

Er war burch seine einsachen Aussagen einer bergen gewesen, welcher ben Ursprung ber geistigen thumer ber Gemeinbe am flarften nachgewiesen und zit ein milberes Licht über ben Charafter ber Graund bes Predigers verbreitet hatte. Er gestand, ft von bergleichen Schwärmereien befangen und

Busammenwirfen mannigfacher burcb ein achen von benfelben zurudgebracht worben Daburch hatte er Theilnahme für feine fein. Blaubenegenoffen zu erregen rent er feine eigene Rechtfertigung erlangte und e völlige Unbekanntschaft mit ben ber Gemeinbe Laft gelegten Fehltritten unwiberleglich barthat. Auch Pleffen, wenn ichon gereizter gegen ben biger und bie Grafin, weil er fich als Freund : ihnen schwer verrathen glaubte, mar in glei-: Weife verfahren, und Corneliens Berhor ftanb ı bevor.

Der Baron hatte es erlangt, ihm beiwohnen

zu burfen. In voller Uniform, die Bruft mit allen seinen Orden bedeckt, trat er zur festgesetzen Stunde in Corneliens Zimmer, nahm ihren Arm und führte sie die Treppe hinab zum Wagen. Wortlos legten sie den Weg dis zum Gerichtshose zurud, und sest und ernst gefaßt traten die bei ben ebeln Gestalten in den Saal und vor den Richter hin.

Hatte Cornelie bieher in banger Berzagtheit mit sich selbst gerungen, so rief bieser Augenblid sie aus, sich mit ihrer ganzen Kraft zu waffnen. Es galt hier mehr als sie allein. So hoch ihr Bater sein stolzes Haupt erhob, sie sah ben Drud, ber auf ihm lastete, sie fühlte sich schuldig gegen ihn, ihm angehörend, ihm verantwortlich, wie sie es lange nicht mehr gethan. Das machte sie bes müht ihm zu genügen.

Ruhig, als ob nicht alle ihre Pulfen flopften, baß fie bas Blut in ihren Abern schlagen fühlte, sprach fie sich über bas Entstehen ber Gemeinbe, über ihre Theilnahme an bemselben aus. Mit strenger Rurze beantwortete sie alle ihr vorgelegten Fragen. Nur ber Wechsel ihrer Farbe, nur ein leises Buden ber Lippen verriethen, wie fehr sie unter ber Berletzung ihres weiblichen Empfindens litt. So hatte bas Berhör bereits mehrere Stunden gewährt, als der Inquirent sich auf die persönlichen Beziehungen der einzelnen Gläubigen zu einander wendete.

"In welchem Berhaltniß ftand Herr von Bleffen zu bem Kreise, ben Sie fur ben engern Rreis ber Auserwählten hielten?" fragte er.

"In einem Berhältniß ber Freunbschaft, ber Berehrung, bes gemeinsamen Glaubens und Wirstens zu und Allen. Bu mir aber noch in einem näheren Berhältnisse, benn wir find verlobt!" antwortete Cornelie fest.

Der Baron suhr zusammen, obschon tief verswundet durch bas ganze Berhör, hatte er sich bis zu diesem Momente eines Gefühls befriedigster Baterliebe nicht erwehren können. So rushig selbstbewußt wie seine Tochter jest vor dem Richter dastand, hatte er sie zu sehen erwartet. Dazu hatte er sie erzogen, so hatte er sie gestählt für die Brüsungen des Lebens. Wie sie sich ihm angehörend fühlte mit ihrem ganzen Wesen,

jo empfand er sie als sein Eigenthum, sich als ihren Bildner, ihren Reister. Da traf ihn plotlich ihre eigenmächtige Erklärung des Berlöbnissies mit Plessen wie dewußter Trop. Bie ein Hohn erklang ihm die Frage des Richters:
,,Welche Ansichten hegte Ihr Bräutigam über Ihr Berhältniß zur Gemeinde? Hat er es gebilligt?

"Nein!" antwortete Cornelie, "er billigte es seit einiger Zeit nicht mehr. Er wünschte mich und sich von unseren Freunden zu entsernen, und wir beabsichtigten, uns nach unserer Verbindung in einer Brüdergemeinde niederzulassen, wenn Hessen von Plessen sich nicht auf eine Missonstreise zu gehen entschloß, bei der ich ihn begleitet haben würde."

In bem Jorne über ben Trot gegen seine vaterliche Gewalt, überraschten ben Baron biese letten
Borte Corneliens plöglich wie ein Lichtstrahl.
Wie man in ber Stunde ber Noth als Rettung ergreift, als Gewinn erkennt, was man früher geringschätzend verworfen, so erfaßte er jett
mit einem Male ben Gebanken, seine Tochter
mit Plessen zu verbinden, um sie von einem Orte

entfernen, an bem Alles sie an ihren Irrthum innern mußte, und an bem er bie Erklärung prer Berlobung nicht wiberrusen konnte, ohne seiser Autorität und ihrer Wahrhaftigkeit gleichzeisg zu nahe zu treten.

Das Berhör währte lange. Als es spät am tachmittage beendigt ward, und Cornelie ihre Schulblosigkeit für den Richter vollständig klar erziesen hatte, als sie wieder im Wagen an ihres Baers Seite saß, da flog ein heftiges Zittern durch alle dre Glieder. Sie seufzte tief auf, und barg ihr Gescht in ihre Hände, als scheue sie das Licht des Tast u sehen, an dem man Eide von ihr gesordert, e Reinheit ihres Wesens zu bethätigen.

Erschöpft, gebemüthigt, irre geworden an sich lber, langte sie in ihrer Wohnung an. Das ir so vertraute Zimmer, die Gegenstände, mit desen sie sich täglich beschäftigt hatte, traten ihr wemd entgegen. Die Bilder der Gräsin und des Iredigers sahen kalt lächelnd zu ihr herab und schiesen sie zu fragen: "wie konntest Du von uns, von Renschen mit menschlichen Leidenschaften welterlösende Gedanken und Thaten sordern? Wie konntest

Du Dir selbst vertrauen, Dir, bie unser Bert-

Die Hante matt gefaltet, bie Augen mube geschlossen, saß sie regungslos ba. Sie fühlte sich heimathslos und haltlos in der sie umgebenden Welt, und wie sie sich früher dem Glauben überlassen hatte, so leidenschaftlich ergab sie sich jett dem Zweisel. Mit granfamer Wollust wendete sie sich gegen Alles, was sie geliebt, gewollt, verehrt, gegen Alles, worin sie Trost gefunden. Ihr ganzes disheriges Leben dunkte sie eine Lüge, jede Eigenschaft ihres Herzens und ihres Geistes leerer Schein, hochmuthige Täuschung, und mit schwindelndem Grausen sah sie sich am Rande eines Abgrundes, aus bessen Tiese ihr unheimlich die Selbstvernichtung winkte.

Eine solche Stimmung konnte nicht ohne Wirkung auf ihr körperliches Befinden bleiben. Ihre Kräfte brachen unter dieser Aufregung. Das Leben war ihr werthlos geworden, sie glaubte Nichts mehr zu wunschen, zu erstreben, und doch ward mitten in dieser Erschlaffung oft eine Sehnsucht nach Erlösung, ein Angstruf nach einem Erretter in ihr wach, ine baß fie felbst es fich zu sagen wußte, was erfehne und verlange.

Bleffen, ber nach jener Unterredung mit dem tarone, das Haus besselben nicht mehr betreten, atte Cornelien, seit sie Beibe die Gräsin nicht ehr besuchten, nur in einzelnen Momenten geseen, weil sie in ihrer frankhaften Abspannung ihre Bohnung und dann nur selten, nur im Wagen verses. Aber so oft er sie erblickt, war er erschrocken ber die Beränderung in ihrer Stimmung und in prem Aeußern. Vergebens bot er in seinen Briefen Ue Järtlichkeit auf, sie zur Sorge sur ihre Gesundheit zu bewegen, vergebens alle Trostgründe er Religion, ihren Muth zu beleben, sie blieben ruchtlos.

"Der Trost von außen frommt mir nicht, " hatte e ihm auf seine Borstellungen geantwortet. "Der inweis auf die Gute Gottes nust mir nicht. Bas hilft es mir, daß die Menschen gut sind, aß sie mich beklagen und daß Gott allbarmherzig ? Es ist so elend, nur von Mitleid, nur von Jarmherzigseit zu leben, nur burch Vergebung nd Gnade zu bestehen. Gieb mir ben Glauben

an mich, an meine eigene Gute, an meine Ruslichkeit zurud, und ich werbe bes Troftes bann nicht mehr bedurfen."

Des Baters Sorgen, Georg's Bemühungen, sie zu zerstreuen, Augustens ängstliche Pflege, Nichts machte Eindruck auf sie. Sie war entschieden frank, aber keine Bitten, keine Borstellungen konnten sie bewegen, den Doctor kommen zu lassen und ihn zu Rath zu ziehen. Fast die zur Stumpsheit gleichgultig gegen Alles was sie umgab und was mit ihr geschah, brachte nur der Gedanke, den Doctor zu sehen, vor ihm die Irrsthümer bekennen zu müssen, in die sie verfallen war, vor ihm gedemüthigt, vernichtet dazustehen, sie zur Berzweislung, und das einzige Berlangen, das sie seit jener Stunde des Verhöres ausgessprochen hatte, war die Forderung gewesen, ihr die Begegnung des Doctors zu ersparen.

So ftanden bie Sachen, als ber Tag heranfam, an bem Georg bas Vaterhaus verlaffen sollte, um Richard zu folgen, ber schon vor einigen Monaten nach England abgegangen war. Cornelie hatte sich an bem Morgen besonbers t gefühlt und auf ihrem Zimmer allein zu tag gespeist, als Georg sich zu ihr begab. seinem Eintritt erwachte sie aus leisem Halbers, richtete sich aber schnell auf dem Sopha emund hieß ihn sich an ihrer Seite niederlassen. "Wie fühlst Du Dich?" fragte er liebevoll rgt.

"Ganz schmerzfrei!" antwortete fie wie immer. h bin wirklich ganz gesund!"

Ungläubig sah Georg in ihre erloschenen Au. Er nahm ihre Hand, sie brannte in trockKieberhite. Da hielt er sich nicht länger. Er
ang seinen Arm um ihren Nacken, und sagte
einem Tone von Berlegenheit und Liebe, ber
ab Rührenbes hatte in dem Munde bieses
nnes: "Ihr habt mir immer den Borwurf
sacht, ich wisse mit mir Nichts anzusangen,
sagen sie's von Dir!"

"Bas fagen fie von mir?"

"Du mußteft nicht, was Du wollteft."

Cornelie lächelte schmerzlich. "Behaupte von m Menschen, ber mit unheilbar gebrochnen ebern barnieber liegt, er wolle nicht gehen!"

- "Wenn man uns zwingt gegen unsern Willen zu handeln, dann heißt es freilich immer, wir hate ten keinen Willen, oder wir wüßten nicht, was wir verlangen!" meinte Georg.
- "Gottlob! daß Du Dein Ziel gefunden haft!" antwortete fie, ohne auf die eigene Lage einzugehen.
- "Es ift bamit ein eigen Ding!" rief Beorg. "Bas ich nicht wollte, bas mußte ich flarer als was ich wollte; wohin ich nicht wollte, bas erfannte ich beutlicher als mein Biel. Ich meine, wenn's bem Menschen irgend wo recht unbehaglich ift, so muß er ba nicht bleiben, sondern por allen Dingen fich losreißen und fich mitten in ein anberes Leben hineinstellen, wie man untertaucht in einem Strome, wenn bie Schwule gar zu brudenb Wird man bann von bem fremben Glemente fortgezogen, so wehrt man sich von felber gegen ben Untergang, und fampfend und schwimmenb findet man bie erschlafften Rrafte wieder, ober man geht eben unter! und bas ift immer noch beffer, als fich tobt ju fcmachten!" Er hielt inne, wie von ben eigenen Worten überrascht, und fagte

t kurz abgebrochen: "Mach' baß Du fort nst! hier ist Deines Bleibens nicht langer!" 56 war bas erste Mal, baß Georg sich rathond in eine Angelegenheit seiner Geschwister ite. Cornelie sah, welche Ueberwindung hn kostete. Seine scheue Zärtlichkeit rührte ief, seine Worte trasen sie. Sie wiegte langonachbenkend bas Haupt, bann sprach sie nach Pause: "Wäre ich ein Mann! — aber! — was soll ich thun?"

- Du mußt heirathen, Cornelie! fuhr Georg
- "Heirathen?" wieberholte fie, als habe ber unte ihr gang fern gelegen.
- Sprich ein Wort! Sage bem Bater, baß es willst. Er ist voll Sorge, voll Zärtlichkeit Dich, und Plessen soll im Augenblicke bei Dir wenn Du's verlangst! Der Bater wils in Deine Heirath ich sollte Dir bas 1!".

Sornelie hatte mehrmals schnell die Farbe gewechsaber fie antwortete ihm nicht. Endlich sprach tit einem Lächeln auf ben Lippen, indem sie andlungen. II.

bes Brubers Hand ergriff und brudte: "Alfo bas war alle Deine Beisheit, treues Herz! heine then foll ich?"

"Ja!" rief er, "ber Doctor sagt bas auch!" Cornelie suhr zusammen. Sie ließ bes Brw bers Hande erschrocken los. Er wußte nicht, was er bavon benken sollte. Seine Bestürzung zu verbergen, sprach er, ba er vergebens auf eine Antwort der Schwester gewartet hatte: "Du hast zu lange in Abstractionen, zu lange nur für Andere gelebt. Du mußt jest für Dich selber leben. Man will ja mehr sein, als nur das Kind seines Vaters, nur der Freund seiner Freunde, der Wohlthäter der Hülfsbedürstigen.

— Vor Allem mußt Du's wollen, da Du liebst!"

Er hatte damit seine ganze Unterredungstunft erschöpft, und sah ihr freundlich in's Geficht. Aber auch jest erhielt er keine Antwort. Cornelie blidte schweigend und ernsthaft vor sich nieder. Es war Georg unheimlich neben ihr. Plöglich erhob sie sich.

"Er rath mir bagu! Er?" fagte fie im Gelbft-

fprach, athmete tief auf, brudte Georg bie Hand to verließ mit ben Worten: "So sei es benn!" n Bruber und bas Zimmer, hoch aufgerichtet und ften Schrittes, als habe sie gewaltsam alle Ersitaffung und Krankheit von sich abgeworfen.

## Dreizehntes Rapitel.

Der Prozeß gegen die Gemeinde der Geiligen bilbete einen stehenden Artikel in den Zeitungsblättern jener Tage, und Erich fand es bald eben so lästig, mit Fremden als mit befreundeten Personen zusammen zu treffen, weil er sich nirgend vor Erörterungen sicher fühlte, die ihn peinigten. Er hatte Regine von den Prägängen, von der Berwicklung Corneliens in dieselben erzählt. Sie hatte um seinetwillen Theil daran genommen, aber ihr mittelbares Interesse an seiner Schwester, und ihre Unsähigkeit, sich in die Geistesrichtung einer solchen Gemeinschaft zu verssehen, machten, daß ihm ihre Theilnahme nicht außreichend erschien.

Es ift sonberbar," sagte er eines Tages, Du bei aller Liebe, die Du für mich fühlft, n Schmerz um meine Schwester nicht verkannst!"

3ch verstand ihn wohl," antwortete sie, "als ie schuldig glaubtest. Aber Du selbst, die r, Dein Bater und vor Allem ihr Braus,. Ihr seid ja alle von ihrer Unschuld vollsen überzeugt!"

Bas hilft bas!" rief er ungebulbig.

egine fah ihn befrembet an. "Was bas Mehr als vollkommen schulblos kann boch Lensch nicht sein!" sagte sie ruhig.

Ja!" rief er, gereizt burch ihre Ruhe, bie Ite schalt, "ja! man kann mehr sein, ein hen muß mehr sein, als eben nur schuldlos! uß unangetastet sein. Fühlst Du benn nicht, nit solcher Untersuchung ber Ruf eines Weisur immer vernichtet ist? Siehst Du nicht, hre Heirath nur ein Rettungsanker ist, an zein Bater sie ketten muß, um sie vor bem zange zu bewahren? Weißt Du was es zu sehen, daß ein Mann, ben man im

Grunbe zu gering für feine Schwester achtet, fie unter Berhaltnissen zur Frau nimmt, in benen man es als Gnade ansehen muß, baß er es schließlich thut?"

Es giebt Tage, an benen ein bofer Damon und verhindert, die Stimmung unserer liebsten Menfchen richtig zu erkennen und und ihr anzupassen, benn auch das innigste Beisammenleben zu ein ander gehöriger Personen, ist nur durch ein stetes Ausgleichen der verschiedenen Naturen möglich, die wie chemische Stoffe unter veränderten Berhälte niffen eine veränderte Wirfung auf einander üben. Ein solcher Dämon waltete heute über Regine.

"Aber Deine Schwester liebt ben Mann und er liebt sie!" wendete fie ein, statt Erich ruhig feine Erregung aussprechen zu laffen.

"Was hat ihre Liebe bamit zu thun. Bas hilft biese Liebe ihr von bem Urtheil ber Belt?"

"Bie fannst Du bas fragen, Erich? Ich bes greife Dich heute nicht!"

"Natürlich!" fuhr er auf. "Bas fannft Du auch wiffen von ber Ehre einer Familie, von ber Schmach eines folchen zerftorten Rufes!" hatte sich mit bieser Heftigkeit genug geine Brust befreit und ging nun nach seiwohnheit in bem Zimmer auf und nieder,
veiter auf Regine zu achten. So entmehr als eine Biertelstunde. Plöslich
bie Stille ihm beangstigend aufzufallen.
m sprichst Du nicht zu mir, Regine?"
r.

das könnte ich Dir sagen?" antwortete ste m fanftesten Klange ihrer Stimme. Der ührte ihn. Er hatte schon lange das tfein der Roheit gehabt, die er begangen, ar bereit sie zu bußen, die Geliebte zu ver-Langsam trat er zu ihr beran.

le ob ich nicht mußte, wie bie Blide ber en laften fonnen!" rief Regine, ale er ftand und hob ihre thranenvollen Augen in bie Sohe.

:fe Worte reizten ihn auf's Reue.

eine Reue kommt zu fpat!" fagte er grauibem er fich von ihr entfernte.

ch habe Richts zu bereuen Erich, und ich Richts!"

"Aber Du rechnest mir bas Opfer an, bas Du mir brachtest!" rief er, "bas thut bie Liebe nicht!"

"That ich bas je?"

"Du thuft es jest! und grabe heute hatte ich einer felbstlofen Liebe bedurft, indeß" - -

Er hielt inne, nahm ein Buch und setzte sich nieber zu lesen. Regine konnte an seiner Unruhe sehen, wie wenig er bei bem Werke war. Er schlug die Blätter hin und her, sing auf verschiebenen Stellen zu lesen an, kammte babei mit seinem kleinen Taschenkamme Haar und Bart, bis er ungeduldig mit ben Worten: "Ich muß ausgehen und sehen, ob ich mich nicht im Freien los werben kann!" von seinem Site aufstand.

"Soll ich Dich nicht begleiten?" fragte fie. "Rein! ich will allein gehen, und bas Wetter ift auch zu schlecht, Du könntest Dich erkalten!"
"Bann barf ich Dich zurud erwarten, Erich?"

"Ich weiß es nicht! — Fragft Du mich aber heute viel!" — rief er mit gezwungenem Lächeln, bot ihr flüchtig bie Hand und ging mit einem eben so flüchtigen Lebewohl bavon. gine fah ihm schweigend nach, bann schlug fie nde schmerzlich zusammen und hielt fie fest vor sicht gepreßt, als wolle sie die Augen verschlier jeder außeren Störung, um sich zu bewie eine solche Beränderung zwischen ihtstehen, wie diese Scene hatte stattfinden . Und boch war sie nicht die erste ihrer wesen.

unwandelbarer fie fich in ihrer Liebe, je ie fich Erich eigen fühlte, um so unbegreifmußte es fie bunten, daß seine Bartlichkeit erkaltete, daß sie ihm nicht wie sonst, die welt ersete, aber sie konnte es sich nicht jen, daß dem also war.

eit Georg ben Abschied genommen hatte, um ann zu werben, seit Cornelie zur Unterg gezogen worden war, hatte Erich seine an Reginens Seite nicht wieder zu sinden cht. Die Neugier und die Theilnahme, die sich efen ungewöhnlichen Ereignissen auf seine ie hefteten, die Gerüchte, welche in der großelt über Helenens Liebesabenteuer im unge waren, hatten ihn mehr und mehr mit

brückender Schwere belastet. Er konnte seines Baters nicht gedenken, der Stunde nicht gedenken, in welcher er und Helene den Segen des Barons für ihren Lebensweg empfangen, ohne mit brewnender Reue zu empfinden, daß auch er das Gelöbniß nicht gehalten habe, das er in des Baters Hand geschworen hatte. Er fühlte sich schuldig gegen ihn, schuldig gegen Regine, gegen seine eigene Zufunst, aber mit dem Naturbedürfniß der Selbstesteiung strebte er, die Schuld von sich zu wähzen — und er sand dazu Regine gegenüber leichtes Spiel.

Hatte er sonst in gludlichen Zeiten ihr scherzend vorgehalten, daß sie ihm ihre Liebe ungessecht gewährt, daß sie sie ihm fast wie eine Nothwendigkeit aufgedrungen habe, so war er allmählich bahin gekommen, ihr ernstlich einen Borwurf daraus zu machen, oder mindestens ihre Unerfahrenheit und seine Leidenschaft in Stunden des Mismuths als ein schweres Unglud für sie Beide zu beklagen. Ein Mismuth aber, dem wir Raum gestatten, kehrt oftmals wieder, wächst rasch empor, schlägt unzerstördar Wurzel in unserm

n, und wo man fich gewöhnt, sich ungludt glauben, ba wendet bas Glud sich unwietglich von ben Herzen ab.

iefer Buftanb feiner Seele fonnte bem Muge glichen Freundschaft nicht entgehen. Frau von id, viel zu erfahren, um jemale einen Bergegen Erich's Berhaltniß zu Regine zu mas hatte nie aufgehört, es mit Rummer ju iten, nie bie Soffnung aufgegeben, er felber einer Berbinbung überbruffig werben, bie ielfach im Wege ftand, und ihm nach ihrer ang Nichts, als bie Befriedigung einer finn-Leibenschaft zu bieten hatte. Die Frauen, : fich bie gebildeten nennen, vergeffen aber nur cht, bag Bilbung bes Bergens, flarer Ber-Reinheit und Größe ber Empfindung, nicht Erbaut einer Rafte find, daß fie nicht in ben ien, nicht in ben Kamilien gelehrt zu werben jen, und baß fie in bem Beibe mehr werth fonnen, ale bas ichulgerechte Wiffen, ale ormen und Traditionen auch ber sorglichsten jung.

dit feinem Tacte fühlte Frau von Werbed, baß

Erich fich von ber eigenen Wohnung zu entfernen, baß er bie lang gemiebene Gesellschaft seiner früheren Umgangsgenoffen auszusuchen wünsche, baß er sich ihnen aber fremb geworben glaubte. Und ohne je ein Wort bes Rathes ober bes Beistandes für ihn auszusprechen, wußte sie ihm zu hülfe zu kommen.

Der Mensch, als ein Theil ber sogenannten Gesellschaft, ift ein Product, bas sich selbst zu Markte bringt. Er hat seinen Preis wie alle anderen Dinge, seinen steigenden und sallenden Werth. Was wir viel verlangt sehn, wird und begehrenswerth. Und kaum sah man das alte Verhältniß engsten Verkehres zwischen der allgemein verehrten Frau und ihrem jungen Freunde sich herstellen, als alle seine früheren Berbindungen sich schnell wieder anknupften. Schon nach wenigen Wochen hatte Erich das ausgegebene und halb verlorene Terrain zwrückerobert, sah er sich wieder als den Günstling der Mütter, als den gesuchtesten Berehrer ihrer Töchter.

Eine neue Lebensluft, wie nach einer Rrantheit, welche ben Gebrauch unferer Fabigfeiten

mar bamit über ihn gefommen. Es mar 18 finde er fich nach bangem schwerem wieber. Riemals mar er beiterer, liebensr gewesen. ale in biefem Augenblice. e Freube an feiner Boblgestalt, Freube er geselligen Gewandtheit, an feiner Bilan feinem Wiffen und eine faft übermuift in bem Gefühle, alle Borguge feiner und feiner Stellung wieber ungeschmalert machen zu konnen, obichon er es fo lange en hatte, fie zu benuten. Denn aufgeben fich muffen um Reginen's Willen, aufgeite er fich nach feiner Meinung neben ibr. alf es ihm, bag er ihren Beift gebilbet, lf es, baß fie fich mit bem gangen Ernfte tur bemuht hatte, fich Renntniffe zu erwerben, ju verfteben, ihm ju genugen? Ihre bantebe, ihre tiefe ftille Berehrung für ihn, jm nicht ben Reiz immer neu befriedigen-Ifeit, und er hatte fich gewöhnt ihn zu Der Beifall ber Gesellschaft mar ber , bessen er bedurfte, wollte er wissen, mas wollte er fich feiner Borguge erfreuen.

Seine Erfolge hatten ihn für einige Zeit and in Reginen's Rähe heiterer gemacht. Er hatte Lust baran gehabt, sie ihr zu schilbern. Ihr bemüthige Freude, daß sie ihn, den Bielbegehten, doch allein besitze, war ihm wohlthuend gewesen. Mehr und mehr aber war ihm die Gesellschaft wieder unentbehrlich, die Einsamkeit mit der Geliebten ermüdend geworden, und schon seit vielen Wochen hatte er keinen Abend mehr bei ihr verlebt.

Anfangs hatte ste sich barüber fanft beklagt, bann war ihr Stolz erwacht und sie hatte sich gelobt zu schweigen. Indes der Stolz hält nicht Stand vor den Qualen der Eisersucht, weil ste das Selbstgefühl vernichtet, in dem er wurzelt. Die täglichen Besuche bei Frau von Werded, das Lob, welches Erich ihrer Tochter sonst gespendet, und das er jest nicht vor Regine auszusprechen wagte, hatten ihren Argwohn rege gesmacht. Ihre Einsamkeit hatte ihr Zeit geslassen ihn zu nähren, und die Heiterkeit oder der Mismuth, mit denen Erich spät in seine Wohnung zu ihr heimzukehren pflegte, waren für sie gleich entmuthigend und unheilverkündigend gewesen.

verzagtes Schweigen, ihre leibenschaftligen wurden ihm zur Qual. Er scheute ihr allein zu sein, und die Ruhe, die Interhaltung, deren er im Hause seiner i sicher war, machten ihm dasselbe nur rther. Auch an diesem Abende hatte er n Weg in's Freie eingeschlagen, als er hritte balb wieder nach dem Thore zurud as hin zu Frau von Werbeck führte.

timmt ging er burch bie menschenbelebten. Reginen's und Siboniens Bilber brangsihm wechselnd vor die Seele. Er flagte bie Liebe ber Erstern nicht genug zu und zu schonen, er tabelte sich, die wachsende Neigung der Lettern zu nahsber das erste Unrecht begann ihn allmähster zu dünken als das zweite.

or, ber ich war!" fagte er fich, "an bie jung einer Leibenschaft ein Stud meines meinen Ruf zu setzen! Thor, ber ich war, zu mir zu nehmen! mir ein ibeales Loos bereiten zu wollen! Mein falscher Ibeas meine blinbe Hingebung find von jeber

mein Verberben gewesen. Was hatte ein Rab, chen wie Regine von mir zu forbern? Belocher Zusall war es, ber mich in ber Jugend zu ihr führte, welch ein Leichtsinn, ber sie mir spätte in die Arme warf, ohne daß ich es gesucht hatte? Es waren zweibeutige Verhältnisse, in benen ich sie beibe Male sand."

Obschon er allein war, fühlte er bie Röthe ber Schain auf seinen Wangen brennen, als er sich mit solchen Waffen gegen bie Unglückliche gowendet hatte.

"Sie wird mich noch zur Selbstverachtung bringen!" rief er aus, "sie wird mich und sich verberben, bas ungluckselige Weib!"

Er hatte während bessen das Haus ber Frau von Werbed erreicht, und zog mechanisch die Glode. Ihr heller Schall schreckte ihn empor. Er suhr mit ber Hand über seine Stirne, athmete tief auf, ale wolle er sich befreien, und ließ sich melben.

## Bierzehntes Rapitel.

Die Mutter mar ausgegangen und Sibonie in in bem Bimmer, beffen helle und boch te Beleuchtung, beffen gange Ginrichtung, fo au er fie fannte, ihm heute einen besonbers ilthuenden Eindruck machten. Mutter und hter befagen Beibe jenen gebilbeten Befchmad, ben unnugen Mobefram jurudweist, fich an Einfache zu halten, bas in feiner Schonbeit Ruglichfeit bie Gewißheit befigt, immer anehm und zwedmäßig zu bleiben. Die Möbel, che feit ber Beirath ber Frau von Werbed t gewechselt worben maren, bie alten engli= n Rupferftiche, Die ererbten großen Botopour-Bandlungen. II. 20

ris, bie man alljährlich mit benfelben Ingredien zien füllte, bie zahlreichen Dels und Miniaturs Gemälbe an ben Banben und auf ben Tijchen, mit benen bie ganze Familie portraitirt war, gaben ber Einrichtung einen Stempel ruhigen Bestehens, friedlichen Waltens.

Sibonie stand vom Schreibtische auf, ben Gast zu begrüßen, und räumte, während sie mit ihm sprach, einige Papiere und kleine Bücher zusammen. "3ch bin Mama's Cassirer, " sagte sie, "und habe Rechnungsabschluß gemacht für diesen Monat. Bob len Sie mir noch fünf Minuten Zeit lassen, sein ich sertig und brauche nicht noch einmal her anzugehen."

Es lag etwas häuslich Behagliches in ber Erifcheinung bes Mabchens, wie es in bem schlichten Taffetkleibe, die kleine gleichfardige Schurze umbie Taille geschlungen, rechnend und ordnend daß, mahrend Alles um sie her Geschmack und sawbere Schönheit athmete. Und die Sorglichkeit, mit ber sie bazwischen sich ab und zu mit ihrem Gaste zu beschäftigen wußte, ihm bas Warten zu verfürzen, machte, daß sie ihm doppelt angenehm erschien.

216 fie geenbet hatte, bie Belbichalchen und Bucher verschloß und ibn bat, bie Saumnis qu entschuldigen, fagte Erich: " Sier in biefem Bimmer fonnte ich viele Stunden warten, ohne mich au beflagen. Es ift eines ber wenigen, Die für mich zu einem lieben, feststehenden Begriffe geworben sind. So wie es heute ift, so habe ich es fennen lernen, als ich, ein vierzehnjähriger Rnabe, aum erften Dale mit meinen Eltern in bie Refibena fam. Diese Scenen aus Samlet, Dieser Romeo an Juliens Sarge, biefe Miftreg Sibbons, haben fich mir bamale fo fest eingeprägt, bag ich bie Berfonen ber Shakeipear'ichen Dichtungen fpater immer nur in biefer Gestalt zu sehen vermochte, und fo oft ich feitbem nach Berlin gefommen bin, ift es mir ftete etwas hochft Wohlthuenbes gewefen, bier Richts von allen ben Begenftanben au vermiffen, bie mir vertraut geworben maren."

"Ich verstehe bas vollfommen," entgegnete Sibonie, "und habe schon von vielen unserer Freunde ähnliche Aeußerungen barüber gehört. Auch fann ich mir gar nicht benten, wie ich ohne ober außer bieser Umgebung bauernb leben sollte!"

mi

121

ei Lei

20

Sie fuhr bei biefer Bemerkung ruhig fort an einer Stiderei zu arbeiten, die sie zur Hand go nommen hatte, aber Erich fühlte sich von ihren Worten betroffen.

"Denkt benn Ihre Mutter baran, biefe 2806 nung zu verlaffen?" fragte er.

"Wie fommen Sie barauf, lieber Erich?"
"Beil Sie es fagen!"

"D, bewahre! biese Wohnung ist ja historisch mit Mama verwachsen!" rief Sidonic. "Mich baucht, nur eine förmliche Weltumwälzung könnte sie aus berselben vertreiben. Denn Sie wissen es ja, Mama und ich sind höchst confervativ!"

"Und bin ich es benn nicht?" fragte Erich. "Sagt Ihnen meine Borliebe für dieses Zimmer nicht, wie theuer und ehrwürdig das Dauernde mir ist?— Es liegt auch etwas Bannendes, ein wunderbar poetischer Zauber in allem naturwüchsig Gewordenen. So oft ich in einen jener Säle getreten bin, in benen Beränderungslust und Prunksucht alljährig das Reueste und Rostbarste vereinen, in benen Alles, vom Kronleuchter bis zum Teppich, nach dem eben herrschenden Mode-

von einem Decorateur zusammengestellt ift, nich ein Unbehagen überfallen, wie man es nem Eisenbahnhofe, in einem Hotel empfin-Die ganze Leerheit, bas Nomabenhafte, hrene, bes jesigen Lebens traten mir bann ie Seele. Ich habe mich gewundert, wenn man auch die alten Familienportraits beseitigt hatte, sie nicht nach der Mode angezogen waren. Imal habe ich aus solcher Umgebung an Immer zurück benfen müssen, und mich ut, daß hier Alles so unverändert ist, daß hier Ihren Wahspericht von den Wänwie damals herab sieht, daß selbst noch das ischränkigen mit Ihren Wachspuppen in der steht!"

Fr hatte mit großer Wärme gesprochen, Sie ichm mit ftiller Freude zugehört. "Und boch Ihre Wohnung im neuesten Geschmack eingeit sein!" fuhr sie nun plöglich heraus.

.Ber fagt Ihnen bas?" fragte er schnell.

,Mein Mabchen, bas Ihnen heute bie Bucher Mama zurudgebracht hat!" antwortete fie, Beibe errötheten vor einander.

Œ

1

8

f

į

ซ

3

T

C

t

t

3

Der Bebante, bag jene Dienerin Regine av feben, daß sie sowohl von ihr als von ber Bob nung bem Fraulein gefprochen haben fonne, brangte fich Erich qualent auf. Gin Gefühl gorniger Befangenheit fam über ibn. Er hatte Sidonie um Bergebung bitten, und fie boch tabeln mogen, baß sie ben Berichten einer Rammerjungfer ihr Dhr gelieben hatte. Aber bas fühlte er immer flarer, ihr Mißfallen war ihm schmerzlich, ihre Zustim mung ein Benuß, um ihrer Einfachheit und Bahr beit willen. Je beutlicher er fich beffen bewußt ward, um fo fchmerer fiel es ihm auf's Berg, bak Sibonie bavon gesprochen, wie hart es ihr fein wurde, die ihr theuere Umgebung entbehren ju muffen. Sie konnte bas nicht absichtslos fagt haben. Es mußte fich um eine Bewerbung handeln, ber ju folgen fie geneigt mar, weil fie ihm mißtraute. Diefe Möglichkeit verftimmte ihn.

Er ward zerstreut und schweigsam, und seine Gebrücktheit hatte sich auch Sidonien mitgetheilt, als bald barauf die Mutter mit ihrem Bruber, einem pensionirten Generale, aus einer Borlesung nach hause kam.

ieber die Mittheilungen der Einen, noch die thelbare Heiterfeit und Derbheit des Anzogen Erich von seinem Grübeln ab. Er e die Vorstellung von der wahrscheinlichen heirathung Sidoniens nicht los werden, die pfindung nicht unterdrücken, daß er in diesem idchen eine ihm zusagende Lebensgefährtin durch te eigene Schuld verlieren werde. Vergebens ung er sich zur Unterhaltung, er war und eb auffallend zerstreut, so daß Sidonie ihn dich fragte, woran er bente?

"An die grillenhaften Wege unseres Lebens, f benen wir uns von dem Guten entfernen, Iches das Schicksal uns bestimmt zu haben scheint!" Das Fraulein sah ihn betroffen an. "Wie nmen Sie darauf? Davon war ja nicht bie ebe!" meinte sie.

"D!" rief Erich, "rechten Sie nicht mit mir, ichelten Sie mich nicht zerstreut. Wüßten Sie, was mich beschäftigt, Sie wurden Nachsicht mit nir haben."

"Rachficht?" wieberholte fie theilnehmenb und gleichsam Erklärung forbernb.

Er antwortete nicht barauf. "Die Frauen find beneidenswerth," rief er, "weil ihr beschrändteres Loos sie meist vor Irrthum und Conflicten behütet."

Aber bieser unwillfürliche Ausruf hatte mehr verrathen, als er selbst gewollt. Indeffen er bereuete es nicht, obschon er sich bes Bortheils, ben er baburch über Sibonie gewonnen hatte, in bie sem Augenblicke nicht bewußt war.

Sidonie jedoch fühlte fich ploglich in einem gang veränderten Berhaltniffe gu bem Freunde ihrer Mutter, ju bem Befährten ihres täglichen Lebens. Sie mar feine Bertraute geworben, et hatte ihr fein Bebeimniß enthullt, fein Leid verrathen, ihre Theilnahme begehrt. Wortlos reichte fie ihm die Sand, er hielt fie in ber feinen und ließ sie bann mit ichnellem Drucke los. fie anblicte, schien es ihm, als fullten fich ihre Augen mit Thranen, indeß sie wendete sich schnell von ihm ab, und vermied ihn ben Rest bes mit einer ibr gang fremben Scheu. Ubends Das vermehrte feine Befangenheit. Auch Sibonie ward einsilbig und schweigsam, und früher als es efchah, brachen Erich und ber General an Abend auf.

8 fich bie beiben Manner auf ber Straße en, nahm ber General ben Arm seines jundegleisers, stützte sich vertraulich auf ihn sagte: "Was haben Sie benn heute mit bem ochen gehabt? Sie scheinen ja Beibe ganz bem Hausel."

"Ich trug allein bie Schulb bavon!" antwors Iener. "Ich war verstimmt zu Frau von bed gefommen, und felbst Siboniens immer he Liebenswürdigkeit vermochte ben Damon zu bannen, ber mich plagte!"

,Damon!" wiederholte ber General, und fügte i lachend hinzu: "bie Welt ift jest so gebilbet orben, daß sie sich eine ganz neue Sprache iben hat. Ich sehe aber nicht, daß sie wesentbaburch gewinnt!"

,Bas meinen Sie damit?" fragte Erich bes

"Ich meine — — benn einmal muß es grabe heraus gesagt werben, und wer foll es en sagen, wenn nicht ein alter Freund Ihres Baters, ber Sie von Kindesbeinen an gefannt hat — ich meine, Sie muffen machen, daß Sie aus ber Affaire heraus fommen!"

Erich fuhr zusammen. "Herr General!" rief er, "was berechtigt Sie — - "

Der General ließ ihn nicht zu Worte tommen. Er brückte Erich's Arm an sich und sagte: "Nur keine Uebereilung, Erich! Ich meine es gut mit Ihnen, und es ist ja auch die einfachste Gesschichte von der Welt. Wer hat denn nicht ein Wal einen ähnlichen Handel gehabt? In meiner Jugend beim Regiment Gensb'armes sind andere Dinge vorgegangen! Wer alt werden will, mein lieber Junge! der muß jung, und um klug zu werden, muß man ein Thor gewesen sein!"

So bestürzt und verlet Erich sich bei ben ersten Worten bes Generals gefühlt hatte, that es ihm im Grunde bennoch wohl, bas Eis gebrochen und endlich einmal eine Unterredung über dies Berhältniß angefnüpft zu sehen. Und wie ein zagshafter Schwimmer zulett aus Scheu vor bem ersten Schritte sich mit zugedrückten Augen kopfüber in das Wasser stürzt, so fragte Erich:

iben Sie, daß Ihre Richte um biefes Berf weiß?"

Sibonie ist ein und zwanzig Jahre und :auenzimmer, lieber Erich!" antwortete ber al, "und Sie haben nicht hinter bein Berge en mit Ihrer Liaison. Das Mäbchen war unsichtbar an Ihrer Seite, weber im Theasoch im Wagen!"

ich brauchte meine Freiheit!" fagte Erich, h wieder gegen den Tadel auffahrend.

azu hatten Sie ein Recht, ein volles Recht, Freund! Aber so ist die Jugend jest, so e Zeit!" rief der General. "Das kommt uren verdammten Ideen. Da schwast Ihr los von Emancipation, von freier Liebe, iuch einmal ein hübsches Gesicht in den läust, und Ihr statt solchen Handel abzus, wie es sich gedührt, gefühlvoll an die Glocke schlagt und die Sache au grand x nehmt. Zu meiner Zeit sand man ein 3 Weib auch schon, aber man machte sich langen Roman und kein heroisches Bewustsaraus!"

"Wer thut bas?" fragte Grich.

"3hr Alle, und Sie vor Allen!" meinte ber General. "Was ift's im Grunde für ein Heroismus, ein Mäbchen zu unterhalten? Dazu braucht man die neuen Lehren nicht, das konnten wir auch, und wir wußten ein Ende zu machen, wenn's Zeit dazu war. Das ist oft die größte Tugend."

"Eine Tugend?" wiederholte Erich. "Rennen Sie es eine Runft — ober auch eine Herzensharte, die mir fehlt!"

"Bas da Herzenshärte! Man muß die Sache nur recht ansangen! Wenn man einen Bogel einmal boch nicht dauernd behalten kann, muß man ihn fliegen lassen in der Sommerzeit. Was soll aus solchem Mädchen werden? — Jest ist sie noch hübsch und jung, statten Sie sie aus, sehen Sie, daß sie einen honetten Mann bekommt, dann sind Sie quitt vor Gott und vor der Welt, und dann nehmen Sie sich eine Frau. Es wäre Ihrem Bater wohl zu gönnen, daß Sie wenigstens endelich eine vernünstige Heirath machten, nach den Fatalitäten mit Ihrem Bruder und mit Ihrer Schwester!"

Erich war in allen seinen Empfindungen verundet, und fühlte sich doch wassenloß gegen den ngriff. Daß man die Familienverhältnisse sei-8 Baterhauses beklagenswerth, daß man sie ner ehrenhasten Neuerung bedürstig fand, eriss und schmerzte ihn tief. Es überlief ihn kalt i dem Gedanken, daß ein Mann zu ihm in Icher Weise von Regine sprecken, daß Jemand: stich als den Besit, als das Weib eines Anrn denken, ihm zumuthen könne, Regine dem sten Besten in die Arme zu wersen, der niedrig mug dächte, für Geld ihre Schande mit seinem amen zu bedecken. Seine Eisersucht, sein Ehrgethl slammten auf, seine Liebe entzündete sich daran.

"Bir verstehen einander nicht, herr Geneil!" sagte er stolz und kalt. "Ich will gern
auben, daß man solche Berhältnisse beim Regient Gensb'armen sehr leicht abzubrechen wußte,
aber werbe ein Mädchen, das ich liebe, nicht
af entehrende Weise von mir stoßen."

"Sie lieben fie!" rief ber Baron nicht ohne pott, "ja bann ist's etwas Anbers! Wer versngt bas auch, wenn Sie sie lieben? — Rur,"

fügte er nach einer kleinen Paufe plötlich in ganz werändertem Tone hinzu, "nur geben Sie dann das liebe, treffliche Kind, die Sidonie, auf. Meine Schwester hat es nicht um Sie verdient, Heidenbruck, daß Sie ihr das Lebensgluck der einzigen Tochter untergraben. — Das wollte ich Ihnen zu bedenken geben, Heidenbruck! und nun gute Nacht! Gute Nacht! Hier sind wir ja nahe an Ihrer Wohnung!" damit reichte er ihm die Hand und trennte sich von Erich, der vor der Gerechtigkeit des Tadels sich verstummen sühlte.

"Sibonie ungludlich! ungludlich gemacht burch mich!" wiederholte er gedankenvoll. "Alfo liebt fie mich, alfo wunscht die Mutter unsere Che! und wie wurde mein Vater grade bieser Heirath sich erfreuen?"

Er bachte sich Sibonie zum ersten Male als sein Weib, als seine Sausfrau. Der ganze Zauber bes eigenen Kamilienlebens tauchte vor ihm auf. Er mußte sich vorstellen, wie ebel ihre Gestalt, wie wurdevoll ihr Wesen, wie sie recht eigentlich geschaffen sei, die Ruhe, den Frieden eines Hauses zu begründen, und voll von diesen Bilbern langte er in seiner Wohnung an.

1 faß Regine! — Sie fuhr zusammen, als rat, und erbleichte.

Bas ift geschehen?" rief fie und sprang er-

Beschehen?" wieberholte er, "wie fommft Du Frage?"

Du tommft fo fruh!" fagte fie noch immer off.

rich schauerte zusammen, ein unaussprechtie Mitleid erfaßte ihn. Kein Borwurf, feine aus Reginens Munde hatten ihn je so ewegt. Er hatte an seine Zufunft, an Siens Glud gedacht; aber sie auch, Regine auch, eine Zufunft von ihm zu forbern.

r hatte ihre Hande gefaßt und stand sprachvor ihr. Die Schönheit und die Wahrheit
Wesens ergriffen ihn mit ihrer alten Kraft.
Weib, das ihn geliebt, an ihn geglaubt,
ihn gehofft seit den Tagen der Kindheit,
burgerliche Ehrlosigkeit er, er allein verschuldas Niemand hatte auf der weiten Welt als
illein, das Weib sollte er verstoßen?
Nimmermehr! " rief er aus, und zog sie mit

Leibenschaft in feine Arme, aber Regine wehnte ihn mit fanfter Bewegung von fich ab.

"Regine!" fragte er, "was bebeutet bas?"

٤Ŀ

E

"Laß mich, laß mich! ich flehe Dich barum," antwortete fie ihm mit einem Ausbruck ber Angk und Trauer, ben er fich nicht zu beuten wußte. "Laß mich, Erich!"

"Und das grade jest, in dieser Stunde?" ris er, "jest, da ich meine Zukunft von mir schlew berte, um — —"

"Sprich nicht! um Gottes Willen fprich nicht weiter!" fiel fie ihm heftig in bas Wort. "Du wurdest es bereuen, wie Du bie Vergangenheit bereust! — Und ich bin elend genug, auch ohne biese Schmach!"

Erich erstarrte vor ihren Worten, mehr noch vor bem buftern Ausbrud ihrer Stimme, ihrer Buge. Mächtig und traurig wie sie vor ihm ftand, schien sie ihm fremd geworden, und boch liebte er sie in diesem Augenblide wahrhaft. Die Berachtung, mit welcher ber General von ihr gesprochen, hatte sie ihm heilig werden lassen. Er batte sie beschüßen, sie behüten mögen, aber es t, als habe er bie Macht bazu verloren, rfte sie seines Schupes jest nicht mehr. ib wir benn nicht bieselben?" fragte er m. "Bas ist geschehen Regina! seit ich ging? was hält Dich besangen?" hob sie ihre Arme mit langsamer Beweipor, preste ihre Hände gegen die Stirne, e tonlos: "Die Selbstwerachtung, die Du te aufgeladen!" tie him himmel!" rief er und ris sie an sein

i mich, " wiederholte fie, "auch Dir bin

gelahmt fanken feine Arme herab, unb perließ bas Bimmer.

## Fünfzehntes Rapitel.

Georg's leste Tage im Baterhause waren bi schönsten gewesen, welche er und der Baron meinander verledten. Der Gedanke, sich nun für lam von dem Bater zu trennen, hatte Georg mit detunden und Minuten geizen lassen, die er min seiner Rähe zu verweilen hatte; das Bewussein, jest frei und selbstständig zu werden, hatte ih die Unterordnung leicht, ja süß gemacht. Aein Knade war der Mann dem Bater überall sein Knade war der Mann dem Bater überall sein knade war der Mann dem Bater überall sein ihm mehr noch als je zu einer Lust geworde und mochte der Baron innerlich den Lebensw noch immer einen unangemessenen schelten, d

tant zu gehen beschloffen hatte, er konnte iger nicht verbergen, baß Georg für bie bes Solbatenbienftes nicht geschaffen i.

Borforge, mit welcher er felbft npfehlungen an bie erften Sanbelshaus abte zu verschaffen befliffen war, in beif feiner Reise langere Beit verweilen Schonung, mit ber er jest, ba ber Ent-Bt, fich jebes Tabels, jebes Bebauerns lben enthielt, erregten Georg's Danfbareiner Stunbe vertraulicher Unterhal-: er mit Ruhrung bem Bater befannt, Rummer es ihm von feiner Rindheit i fei, feine Bufriebenheit nicht erlangen gu ine Liebe nicht verstanden, feine Raturicht von bem Bater beachtet zu feben. nner hatten ein Gefühl ber Berfchuln einander gehabt, Beibe ben Bunfc erguten, und wie bie Sonne im Berbfte tam erquidenbften über bie Erbe breitet, warm verschönte bies fpate Berfteben mit bas lette Beisammensein ber Beiben.

Am Abende vor ber Abreise befanden sich Auguste und Georg noch allein in dem Zimmer Mit beobachtendem Auge sah der Lettere sich lange in den Raumen um, seine Blide hafteten an der einzelnen Gegenständen, und schienen bei jeden berfelben lange zu verweilen.

Auguste bemerkte es. "Bas benfft Du? obe was suchft Du?" fragte fie ihn.

- "Was ich suche? was ich benke? Ich benk mir ben morgenden Tag und suche mich in bie sen Raumen!"
- "Morgen? morgen wirst Du ja fort sein! antwortete sie seufzend.
- "Eben barum! Ich kann mir nicht vorstellen wie es morgen hier sein wird ohne mich. Unse ganzes Wesen ist so auf unser Dasein in der Se genwart gestellt, daß wir und kaum eine Zukun ohne dasselbe zu denken vermögen und ich wa boch Jahre lang von hier entsernt." Er schwie eine Weile, dann sagte er: "Damals lebte abe die Mutter noch, Helene, Erich, Richard ware im Hause. Und nach ihrer Hochzeit gehen Con nelie und Plessen nun auch davon!"

wird fehr einsam werben, wenn Du fort agte Auguste.

hr einsam!" wieberholte er. "Ich barf es it benken, wenn ich auf ben Bater blide. h bleiben können, wie gern ware ich ge-" sagte er im Bewußtsein bessen, was er 1 Bater sein könnte.

r Auguste, ftete eben fo bereit fich felbit en, ale Georg ju rechtfertigen, wenn ibr and fich über feine Ralte nicht zu taufchen ochte, bezog bie Worte nur auf fich und auf Schmerz bes Betters, fich von ihr zu tren-Sie war gewaltthatig wie alle Frauen, Die Liebe als ein Recht empfinden, welches bem bten Gegenstande Pflichten auferlegt, und bie niemals fragen, ob er ihr Recht und feine hten anerkenne? Sie hatte es Georg als mann-Festigfeit, als Schonung gegen fie gebeutet, er feiner Reife, ihrer Trennung niemals gefie gebachte, und geschwiegen fo wie er. Best ba er flagte, schwoll ihr Herz hoch auf vor be und vor Leib, und mit ploglicher Bemerief fie: "Db ich bas weiß, Georg? ob ich bie Schmerzen bieses Tages mit Dir theile? Aber sei unbesorgt, so wie wir heute scheiben, finden wir uns wieder!"

Sie hielt ihm die Hand hin, er schlug ein. "Ja!" sagte er, "Du wirst hier bleiben! ich zähle fest auf Dich!"

"Bei Gott! bas kannst Du auch! Sei Du nur treu!" rief Auguste und trocknete bie Augen.

Die Worte beschwerten sein Gewissen. En hatte sich seit Monaten in ernster Ferne von ihr gehalten, und jene Liebeständeleien streng vermieden, die sich erlaubt zu haben, er bereute. Er hatte ge hofft, Auguste solle vergessen, sich zurechtgefunden haben. Zest ward er seines Irrthums, seines Unrechts inne. Er sah, daß Auguste, die nahe an ihn herantrat und ihre Hand ihm auf die Schulter legte, seine Umarmung erwartete, aber er wollte keine Liebe heucheln, die er nicht empfand.

"Liebe Auguste," sagte er bewegt, "Du hast mir Bieles zu verzeihen, ich fühle mich schuldig gegen Dich. Bergieb mir und vergiß — — —"

Sie ließ ihn aber nicht zu Ende sprechen.

ef fie, "wie kannst Du mir so reben? tte ich Dir zu vergeben, wie sollte ich ich, Georg! vergeffen? Und wenn lange nb ferne Welten sich zwischen und legen, ! Dein. Ich bin sehr treu."

und ihr verlegen gegenüber, benn er hatte Muth, sie grade in dieser Stunde zu entsund wußte boch nicht, was beginnen? ber Diener ein, die Geräthe fortzunehse Lampen auszulöschen. Als er die Beisim Zimmer sah, wollte er sich entsers er Georg zog die Uhr heraus.

ift wohl Zeit!" sagte er. Auguste überlt babei. Er sah es, es that ihm weh, und te sich vor sich selber.

ift zwölf Uhr, Herr Lieutenant!" fagte ier, "und bie Bost fahrt fruh um feche!" will ich geben!" rief Georg, "Du wirft be fein, Auguste!"

l" antwortete sie, verschloß ben Thee, ben 1 bem Schränkchen, und räumte verschies ücher und Kleinigkeiten zusammen, die streut im Zimmer lagen. Es war eine peinlice Scene, sie schnürte ihm bie Rehle ju, unt einem unwiderstehlichen Zuge folgend, nat er zu Augusten bin, saßte sie um, füßte sie und sagte ihr: "Schlaf wohl, schlaf wohl! Du bik tausentmal besser als ich!"

Und von allen ihrem Bangen schnell geheil, zu neuen hoffnungen ermuthigt, schlief fe unter füßen Thranen ein, während Georg von Borwurfen gemartert, vergebens ben Schlumme und mit ihm Bergessenheit erwartete.

## Sechzehntes Rapitel.

riedrich hatte versprochen ben Scheibenben u ber ersten Station zu begleiten, bis zu er ber Wagen seines Baters ihn bringen sollte. er schönsten Sommerfrühe brachen sie auf. Sonne funkelte ihnen entgegen, als sie bas verließen und in's Freie blickten, aber ihre n waren beklommen und sie sprachen wenig. sie bann die kleine Schenke erreichten, in der h zuerst gesehen hatten, erinnerte Georg den dan ihr damaliges Begegnen.

Ich habe mich felbst schon baran mit einer humlichen Empfindung erinnert;" antwortete Friedrich. "Es war einer ber bittersten Zage

meines Lebens! Die Zeit ist vorüber gegangen, ber wilbe Schmerz, welcher mich bamals bewegte, hat sich in Trauer aufgelöst. Ich bin ruhig geworben, indeß eine rechte Freude habe ich nie wies ber gekannt."

Georg fprach ihm seine Verwunderung bar über aus, und fragte bann plöglich: "Sage mir offen, liebst Du Helene benn noch immer, obschon sie Dir seit so langen Jahren verloren ift?"

Friedrich schwieg eine Weile, bann sprach er: "Ja! ich liebe sie noch! — Das mag Dir sons berbar scheinen, und boch ist es so. Ich mußte ja ein Thor sein, hegte ich noch Bunsche und Hoffnungen in Bezug auf sie! bas ist Alles längst begraben, aber — "

"Aber?" fragte ber Unbere.

"Sie ist für mich so unvergleichlich, sie steht so einzig in meiner Erinnerung ba, baß ich, so oft ich an Liebe, an Ehe benke, immer an Helene benken muß, und baß kein anderes Weib mir jemals einen lebhaften Eindruck zu machen vers mocht hat!"

Und Du haft also nicht vor, Dich einmal erheirathen ?"

iciebrich sah ernsthaft vor sich hin. "Daran ich sogar oft gebacht und besonders seit in der Plan feststeht, auf's Land zu gehen. sich müßte mir wirklich eine Frau suchen, man eine Magd auswählt. Bon allen Madbie ich kenne, zieht mich keines an. Sie eben Alle nicht Helene!"

in biefem Augenblide hatten fie einen Bug er Handwerfsgesellen überholt, bie fingend 1 Fortwandernden das Geleite gaben.

se war ein fraftiger schlanker Gefell, und so ter er auch in bas Wanberlied mit einstimmte, nnte man ihm boch an ben Augen ansehen, er geweint hatte.

Werft Euren Ranzen in ben Wagen!" ricf g ihm zu, nachdem er dem Kutscher zu halten ilen; "bis zur nachsten Station kann ich ihn mir nehmen!"

Soldes Borfchlages ungewohnt, ftusten bie Ges, und ber Banberer ichien nicht zu wiffen, was s ber Sache machen follte. Georg merkte bas.

Leibenschaft in seine Arme, aber Regine wehrte ihn mit fanfter Bewegung von fich ab.

"Regine!" fragte er, "was bebeutet bas?"

"Laß mich, laß mich! ich flehe Dich barum," antwortete fie ihm mit einem Ausbruck ber Angst und Trauer, ben er sich nicht zu beuten wußte. "Laß mich, Erich!"

"Und das grade jest, in bieser Stunde?" rief er, "jest, da ich meine Zukunft von mir schlewberte, um — —"

"Sprich nicht! um Gottes Willen sprich nicht weiter!" fiel sie ihm heftig in bas Wort. "Du wurdest es bereuen, wie Du bie Vergangenheit bereust! — Und ich bin elend genug, auch ohne biese Schmach!"

Erich erstarrte vor ihren Worten, mehr noch vor bem bustern Ausbruck ihrer Stimme, ihrer Züge. Mächtig und traurig wie sie vor ihm stand, schien sie ihm fremd geworden, und boch liebte er sie in biesem Augenblicke wahrhaft. Die Berachtung, mit welcher ber General von ihr gessprochen, hatte sie ihm heilig werden lassen. Er hatte sie beschüben, sie behüten mögen, aber es

m, als habe er bie Macht bazu verloren, urfte fie feines Schupes jest nicht mehr. ind wir benn nicht dieselben?" fragte er ien. "Was ift geschehen Regina! feit ich ir ging? was halt Dich befangen?"

hob sie ihre Arme mit langsamer Bewempor, preste ihre Hande gegen die Stirne, igte tonlos: "Die Selbstverachtung, die Du :ute aufgelaben!"

Bott im Simmel!" rief er und riß fie an fein

af mich, " wiederholte fie, "auch Dir bin ehrlos! "

ie gelahmt fanken feine Arme herab, unb : verließ bas Bimmer.

Handwerfer, ben sein Ranzel brudt, wird es nicht ablehnen, wenn ein Anderer, ber neben ihm hergeht, ihn fragt: "Kann ich helsen?" Kein Armer weigert sich von seinem armen Nachbar Beistand zu empfangen, benn unter ihnen herrscht die Gegenseitigkeit, die, ohne gleich den Dank abtragen zu wollen, sicher ist, früher oder später den geleisteten Dienst vergelten zu können. Ihr aber behandelt, wenn Ihr gut gelaunt seid und großmuthige Anwandlungen habt, den Arbeitenden als einen Bettler, der froh sein muß, die Gabe Eurer Willstür zu empfangen, und so beleidigt Ihr, statt wohlzuthun!"

Georg fühlte, baß ber Freund Recht habe. "Das ist die verdammte aristofratische Erziehung," sagte er ärgerlich, "von der sich unser eins, von der sich selbst ein Mirabeau nicht los zu machen wußte! Es ist das alte: "Mirabeau, deputé, Marchand de draps et puis Marquis!" das man ihm als ein Zeichen der Freisunigkeit ausgelegt hat und das mir immer als eine seiner aristofratischten Aeußerungen erschienen ist. Un-

siehung ift unfer Unglud, aber ich werbe if fie bestegen lernen! Du haft Recht!" u baft es auch leichter in unferer Beit, n es bamals hatte, und glaube mir, Du t Dir viel an richtiger Werthschatzung ber en gewinnen, wenn Du nur erft in Deinen Bewohnheiten, in Deiner Sprache und tem Berfehr mit ihnen bie üble Bewohnegft, bie Standesunterschiede zu bezeichnen." jue ich bas femals?" fragte Beorg. urchgehend thuft Du es, thun es bie Meiter und, Wer giebt Dir bas Recht, einen : mit "Ihr" ober "Du" anzusprechen, ba "Sie" nennen muß? Wie fommst Du hm bie Unrebe "mein herr" zu verfagen, Jebem gemährft, ber einen Frad und feine ragt? Und murbeft Du fchließlich einem gehenden Stubenten ober einem fremben in unferer Rleibung baffelbe Unerbiebiefem Befellen zu machen gewagt haben? nicht Jeber von une Deinen Borichlag, r Beife gethan, eben fo gurudgewiefen Georg raumte bas ein, und Friedrich fügte hinzu: "Berlaß Dich barauf, wärst Du bem Gefellen zu Kuße begegnet, hättest Du mit ihm, als mit Deines Gleichen eine Unterhaltung angeknupft und ihm bann gelegentlich angeboten, sein Ränzel ein Ende zu tragen — ober wärst Du allein im Wagen gewesen und hättest ihm gesagt: "Steigen Sie ein, Zwei zusammen sind besser baran, als Einer allein! " er würde das Alles bankbar angenommen und schnell und herzlich Zutrauen zu Dir gesaßt haben!"

Der junge Baron gab bem Sprechenben bie Hand. "Du bist Deines Baters Sohn," sagte et, "und wohl Dir, baß Du's bleiben barfst in seinem Sinne. Ich muß aufhören ber Sohn meines Baters zu sein, soll's Etwas werden mit mir!"

"England und vor allem Amerika werben Dir dazu verhelfen!" meinte Friedrich, und fit saßen dann schweigend bei einander, bis Georg nach einer Weile anhob: "Du sagst, Du wollest auf's Land! Denkst Du die Universitätscarrien also aufzugeben?"

'Ja, und zwar fobald als möglich! Ich fange ch mehr und mehr nach einer freien praf-Wirtsamfeit ju fehnen. Die Erfahrungen sten Beit haben mich belehrt, wohin man er geiftigen Unterordnung unter eine Autoris religiöfen Dingen gelangen, wohin es mit egoiftifchen Streben nach einseitiger Gelbftbung tommen fann. Auf ber anbern Seite ine einzige, praftische Thatigfeit ale Sulfein ber Schule ganglich unfrei. 3ch bin ich an einen Lehrplan gebunden, ber mir, atlich in Bezug auf ben Religionsunterricht, Welche Bebeutung haben für erscheint. bis vierzehnjährige Rinder bie mofaischen Beber bie Dogmen und Minfterien bes Chris ums? Und eine moralische Einwirfung auf naben habe ich in meiner Stellung nicht!" Aber Deine Collegia, Dein Dociren machten och Kreube! Du hofftest viel bavon!" Sie machten mir Freube, ich hoffte viel babas ist mahr, allein - mir fehlt ber 10 1 "

Der Glaube?" wiederholte Georg. Lungen. II. 22

"Der Glaube an die Unfehlbarkeit meines Wiffens," berichtete ber junge Docent. "Rit aller meiner Arbeit, mit ber Redlichkeit meines Forschens komme ich nur immer mehr bahin, mich unfertig zu fühlen. Zweiselnd und im Rampse mit mir selbst, ist es mir aber unerträglich, mich als unsehlbare Weisheit hinzustellen und Orakl zu verkünden, wo ich selbst mich nur von Rathseln, von unvereinbaren Widersprüchen besangen sinde, und tausendmal habe ich den Wunsch des Faust in mir wiederholt: "daß ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß!"

"So lehre Deine Zweifel!" fiel ihm Georg in's Wort, "sie find ja fruchtbar!"

"Hatte ich fie überwunden, ware ich durch fie zur Klarheit gelangt, ich wurde eine Lebenserfüllung darin finden, Anderen den gleichen Weg zu zeigen. Der in der Irre Suchende darf fich aber nicht zum Führer aufwerfen, ohne gewiffenlos zu handeln," wendete Friedrich ein.

"Und was wird fich in biefem Deinem Emspfinden auf bem Lande, was als Brediger an-

, wo Du ja auch als Lehrer aufzutreten

Ich werbe jedenfalls die Möglichkeit finden, as zu nügen, auf die Moral und auf bas ilbefinden der Pfarrkinder einzuwirken, wenn auch an mir noch zu arbeiten habe, um zur e zu gelangen."

, Warum fprachft Du aber nie mit mir bas

"Ich mußte erft mit mir felbst zu einem Abschluß nen. Mein Ehrgeiz, die Lust mir einen Razu machen, Ansehen zu gewinnen, die Welt ehen, waren sehr mächtig in mir. Ich hatte u bekämpfen, um zur Entsagung zu gelangen. Jest ift das geschehen!"

"Was foll bas heißen?" fragte Georg.

"Daß ich gelernt habe, mich zu bescheiben und nach einer nuglichen Wirksamkeit zu streben. ine Welt, ich fühle es immer beutlicher, wird sein, wie die Berhältnisse, in benen ich erwuchs. hat mich geforbert, daß ich nach Soherem, berem strebte, gefordert durch schmerzliche Erungen. Zest, da ich diesen Lebenserwerb in die mir zugewiesene Enge tragen werbe, bin ich mbig geworben und mit meiner Bukunft ausgefohnt."

Er fprach bas fehr bestimmt, aber ber Ion feiner Stimme und ber Ausbruck feiner Buge waren traurig.

Sie hatten mahrend biefer Unterhaltung bie Station erreicht, unb stieaen nun aus, bie Schnellpoft zu erwarten. Erft jest fcbien Beiben ber Gedanke ber bevorftebenben Trennung au fom men, obschon ihre gange Unterrebung auf bem Bege unwillfürlich eine Borbereitung bafur, ein lettes Aussprechen gemesen mar. Beibe ichienen erft heute, erft in biefer Stunde zu empfinden, wie nahe fie fich ftanben, wie theuer fie einande maren. Schweigenb gingen fie por bem Bofthauft auf und nieber, ben Blid immer nach ber Seitt gurudwendend von ber bie Boft ankommen mußte. Endlich, als fie aus weiter Ferne ein Sorn et flingen hörten, fagte Beorg gepreßt: noch Etwas auf bem Bergen, was mich brud und wobei Du mir helfen follft. - 3ch habe er unterbrach sich, suchte nach Worten und fprach bann ichnell: "Auguste wird troftlos fein über mein fe - und fie ift febr einfam. Rummere Dich ie! und fage ibr, wenn Du gurudfommft, ich Dich barum gebeten habe." Berlaß Dich barauf, Geora!" Und fage ihr auch, bag ich fie fur eins ber i, felbftloseften Beschöpfe halte, bie bie Erbe . — — Sobalb ich in Ruhe bin, schreibe Dir Alles. Stebe mir bei! Du allein t es. Sie hat Bertrauen zu Dir!" friedrich tonnte fich in biefe Meußerung nicht 1, ba er ftets an eine heimliche Berlobung ben Auguste und Georg geglaubt, indeß er in biefem Augenblide feine Beit ju fragen. Posthorn schmetterte näher und näher, bie e wurben herausgeführt, um angefchirrt ju en. Der alte Ruticher bes Barons, ber bie abe bis hieher gefahren hatte, brachte ben Mannb ben Sanbfad feines jungen Berrn berbei. Boft hielt. Gin Befannter, ber fich in berfel befand, bog fich heraus, Georg feine Freude ber auszubruden, bag fie bie Reise bis gur ststadt gemeinsam machen wurden, und bie i Minuten schwanden schnell und wirr bahin. Friedrich sah es, wie Georg sich in den Mantel hüllte. Er hörte, wie er mit dem Conducteur vom Wetter und von der Morgenfühle sprach, wie et auf die Frage, wohin er reise? "nach England!" antwortete, — aber es fam ihm das Alles traumbaft vor. Es that ihm weh und ließ ihn doch kalt, er wußte sich's nicht zu erklären.

Da rief ber Conducteur: "Ginfteigen, meine Berren! "

Friedrich fuhr zusammen. Georg fiel ihm um ben Sale. "Ich liebe Dich fehr, Friedrich! " fagte er leife.

Sie umarmten sich noch einmal, bann flieg er ein. Der Schlag ward zugeworfen, ber Postischen schwang bie Beitsche, bie Pferbe zogen an, ber Wagen setzte sich in Bewegung, und ein Paar Minuten barauf war er ben Augen bes Zurückbleiv benden entschwunden.

"Wie lange werbe ich bas treue Gesicht nicht wieder sehen!" sagte Friedrich im Selbstgesprach und wendete sich zurud. Da ftand ber alte Kutscher und trocknete sich kopfschüttelnd die Augen, als wolle ihm die Abreise feines jungen Herrn nicht in ben Sinn.

aß so'n schöner Offizier, daß unser junrr nun partout Kausmann werden muß!"
e er vor sich hin. Friedrich beachtete es
ınd ging auf und nieder, sich zu sammeln.
: Stallsnechte führten die müden Pferde
ıd segten den Plaß. Die Kellnerin trug die
, aus denen ein Paar der Passagiere
en hatten, in das Haus. Diese ruhige
iltige Thätigseit hatte für Friedrich etwas
ges. Er wünschte den Ort zu verlassen,
ber Kutscher um eine halbe Stunde Rast
ne Thiere dat, machte sich der junge Mann
ie auf den Weg, mit der Weisung, daß
agen ihm solgen solle.

mochte eine Biertelftunde gegangen fein, ber Gefellen anfichtig wurde, beren Gefang n früher gehört hatte.

e Betrübniß bes Scheibenben war vorüber. heiter und wohlgemuth aus, und feine Ausauten hell vorwärts in die Weite. Als er ch erkannte, grüßte er benfelben. "Glück auf leg!" rief biefer ihm erwiedernd zu.

nd heile Fuße, baß er's einholen fann!"

entgegnete einer ber Begleiter, "bas Glud ift verflucht flink!" Alle lachten, und während sie rustig fortschritten, sangen sie aus voller Kehle:

Belche Luft, aus enger Stadt
In die weite Belt hinaus marschiren!
Und zumal wer Richts daheime hat,
Kann gewinnen Biel und Richts verlieren.
Darum, Bruder mein,
Laß uns lustig sein!
Frisch hinaus, da draußen liegt das Glück,
Thor ist, wer zu hause bleibt zuruck!
Auf die Banderschaft laßt uns marschiren,
Unser Glück,
Unser Glück draußen zu probiren!

Die Melodie des Liedes war so froh und zuversichtlich ked als der Inhalt des Tertes, und
noch aus der Ferne hörte Friedrich bei dem Schluß
der zweiten Strophe, deren Worte er nicht mehr
verstehen konnte, das schallende jubelnde: "Unser Gluck, unser Glucke braußen zu probiren!"

Der Ton klang so verlodend, ber Morgen war so schön, die Welt so funkelnd im Sonnen-lichte. Es zog ihn wie mit Gewalt hinaus, er

orbentlich Scheu vor ber Beimtehr in bie

Ue wanderten sie fort, Alle wollten fie ihr probiren, fich unbefannten Berhältniffen, Zufall anvertrauen, Abenteuer suchen. Er blieb zuruck und hatte fein Abenteuer zu ten.

leorg und ber Sandwertsgeselle waren nun Beide es fam ihm vor, als fei ihm auch burch bas ben bes Lettern ein Leib geschehen. Er mußte le erfte Scene bes Zauberringes benten. Es ihn als Knaben immer so gerührt, wenn bie : fingent von bannen jogen, bie Belte abgeen wurden, bie Kackeln erloschen, und ber Berr Dtt von Trautmangen allein gurud. in ber Dunkelheit auf ber feuchten nächtigen traurig und fehnfüchtig ber verschwundenen ichkeit nachschauend. Grabe so war ihm zu ie. Er erschraf, ale er ben Wagen fommen ile ob ihn berfelbe in einen Rerfer führen follte. atte fich feit langer Zeit nicht fo muthlos lt und die Entsagung, zu der er sich zu ge= en strebte, war ihm lange nicht so schwer

geworben, als eben jest. Als er in bie Stadt zurudkam, bunkte sie ihm trop bes hellsten Sonner- lichtes bufter. Die Straßen kamen ihm eng vor, et wollte ihm Nichts gefallen, und niebergeschlagen sagte er sich: "Es ist wohl gut, daß bu die Belt nicht sehen wirst! wie solltest du mit dir fertig werben, hättest du die Freude, die Schönheit gekannt, beren bloße Ahnung dich unzufrieden und begehrensvoll macht?"

Sich zu troften sprach er fich bie Worte Platens por:

Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, Ist dem Tode schon anheim gegeben, Wird für keinen Dienst der Erde taugen!

Aber es fruchtete Richts, feine Traurigfeit wollte nicht weichen.

## Siebenzehntes Rapitel.

m Seidenbrud'ichen Saufe angelangt, ließ h bei Auguste melben und ward in bas er geführt, bas Georg bisher bewohnt

bereits abgenommen. Auf ben Tischen las Bade von Basche umber, die Diener trugen iebene Möbel hinaus, und mitten in ber aglichen Berwirrung stand Auguste, und achte zufriedenen Blides die Ausführung ihseschle.

Sie finben mich in voller Arbeit," rief fie Fintretenben entgegen, "aber folche Abreife

auf lange Zeit macht boch eine gründliche Controle nöthig und Georg ist sehr unordentlich. Es war nicht möglich von ihm heraus zu bringen, was er mitnahm und was er zurudlies. Da muß ich eben nachseben!"

Friedrich hatte erwartet nach des Freundes Aeußerungen, das Mädchen traurig, vielleicht in Thränen zu finden, statt dessen war sie in voller, ihr zusagender Thätigkeit, und er fühlte sich übers flüssig, da er gekommen war, sie zu trössen. Dennoch glaubte er, es sei seine Pflicht, die Austräge des Reisenden auszurichten.

"Ich bringe Ihnen bie herzlichsten Gruße von Georg! Seine Abschiedsworte galten Ihnen und waren voll Liebe und Berehrung für Sie!" fagte er leise.

Bei ber Zartheit seiner Natur sprach Friedrich bas mit jener Zurudhaltung, bie sich scheut,
ein fremdes Geheimnis anzutasten und sich unaufgefordert einem Dritten als Vertrauten aufzubrängen. Auguste aber schien Nichts bavon zu
empfinden, sondern sagte plöglich, zu einem Ausbruck von Trauer übergehend: "Gott weiß auch,

) bas nicht enblich von ihm verbient habe! hat er mir für Kummer gemacht! Wie uni ift unsere Zukunft! und bas allein, allein seine Schuld!"

de fie einen Scheibenben anzuklagen veree, ber ihrer so bankbar gebacht, missiel: ich, und sein Gesicht mochte sein Erstaunen ihen. Wenigstens lenkte Auguste augenblicknit ber Bemerkung ein: "Wer so, wie ich, Jugend an auf sich selbst gewiesen worden, auß es lernen, auch mit sich allein abzuschlies Ich arbeite mich mude, bann wird ber ierz still! — Mit sich fertig werden, bas ist hauptsache im Leben!"

Mit sich fertig werben, bas ift bie Sauptsim Leben!" wiederholte Friedrich gedankensund sah bann Auguste betroffen an. Es Zustände, in benen die einfachste, bekanns Bemerkung, der größte Gemeinplat uns wie tiese Erkenntniß erscheinen, weil sie unserm blicklichen Seelenbedurfniß entsprechen; das jest mit Augustens Aeußerung der Fall. heftigkeit, mit der sie ihren Schmerz bestegte,

die Entschlossenheit, mit welcher fie sich selbstwer gessen schnell wieder in die Arbeit versente, machten Friedrich den Eindruck großer Tüchtigkeit; sogar der ihm noch furz vorher so mißsällige Label gegen den Freund gewann für ihn in diesem Mädschen eine andere Bedeutung.

"Ich beneibe Sie um die sichere Rlarheit Ihres Wefens!" sagte er, als Auguste die Schränfe und Schiebladen zugeschloffen hatte und mit ihm in das früher von Erich bewohnte Nebendimmer gegangen war, in dem sie sich mit ihm niederließ.

"Ach!" antwortete fie, "es ift ein alteb Sprichwort, aber bie alten Sprichmörter haben ihren tiefen Sinn: Gott läßt es nach ben Rleibern frieren!"

"Bas meinen Sie bamit?"

"Ich meine, wie ich wohl hatte burchkommen sollen ohne die Ruhe und Festigkeit, die Sie Klarheit in mir nennen? Denken Sie boch, daß ich, noch ein halbes Rind, in eine Familie eingestreten bin, in der eigentlich Jeder, obschon sie Alle im Grunde vortrefflich sind, sein eigenes

mtastisches Wesen und baburch Alle solch' mtastische Lebenswege hatten, daß man schwinzb werden könnte, wenn man sich nicht immert auf sich selbst und auf seine eigene Lage besnen hätte. Dabei war die Schule, die ich in ines armen Baters Hause burchzumachen hatte, h eben nicht die leichteste!"

Sie schwieg zurudhaltend und Friedrich bechtete fie mit wachsenber Theilnahme. Ihr geibes fraftiges Aussehen; ihr ftarfes, glangenbaar, die Festigkeit und Sauberkeit ihrer tibung, ja felbft ihr etwas harter Dialett, mafo aus einem Buffe, fo febr bas Beprage es bestimmten Charafters, bag Friedrich feine ube baran hatte und es sich zum Vorwurf chte, Auguste bieber nicht nach Bebuhr geant zu haben. Er glaubte jest zu verftehen, & grabe einen Mann, wie Beorg, an biefes abchen feffeln tounte, mas es ihm in allen beneverhaltniffen fein mußte, und wenn tan bachte, bag ber Freund ihm von ber Ache ig und von bem Bertrauen gesprochen, bie Auste für ihn hegte, so schämte er sich, daß der richtige Blid bes Mabchens ihn herausgefunden, wahrend er fie nicht gewürdigt hatte.

In bem Bestreben, bas Bersaumte gut ju machen, sagte er: "Ein so glücklich organisites Wesen, wie Sie, ein Madchen, bas sich schon in früher Jugend zur Selbstständigkeit erzogen, kann sicher, ich weiß bas wohl, auch ferner in sich selbst beruhen. Aber Georg's Bunsche werden Ihnen ja heilig sein. Er hat mich zu Ihnen gewiesen, weil er fühlte, wie einsam seine Entsernung Sie lassen wurde, weil er wußte, was ich durch dieselbe verliere, und er meinte, baß ich Ihnen nicht ein Trost, wohl aber ein Freund zu werden vermöchte!"

Sie sah ihn mit ihren hellen Augen langsam prüfend an, ohne eine Silbe zu entgegnen, so daß Friedrich, dem diese Beobachtung peinlich war, ihr die Hand entgegenhielt und sie bat: "Lassen Sie mich um seinetwillen dafür gelten, bis Sie selbst mich als einen Freund erkennen."

"Ich habe Sie immer für meinen Freund gehalten!" rief fie nun ploglich, seine hand ergreifend und herzlich brudent, "ich fah Sie nur um Ib so verwundert an, weil Sie solche Eins für nothig hielten. Sie muffen ja wiffen, Beorg und ich ftanden! Und die Anderen es eben so gut wiffen können, saben sie etwas Anders als sich selbst in dieser

8 entstand eine Pause, Friedrich erhob sich, ufzubrechen. Sie hinderte es nicht. "Ich Sie nicht bitten zu bleiben," sagte sie, "benn abe wirklich zu thun. Aber Sie kommen wieder, und wenn Sie von Georg Briefe, so werden Sie sie mir zeigen."

Sicherlich! ich rechne auch auf Ihre Gute im en Falle!"

Zeigen? Nein! zeigen werbe ich Ihnen teis Brief von ihm. Wie könnte ich bas? Aber en will ich Ihnen Alles, was Sie wissen n — es ist so angenehm, von einem Entsernten tenschen zu sprechen, bie ihn lieben und versteund wer hat ihn hier wohl verstanden außer und Ihnen, außer uns Beiden?"

Der Doctor unbebenklich! " meinte Friedrich.
D ja! aber bem find bie Menschen nur wie nblungen. I. 23

bie Mebikamente in ber Apotheke, Mittel zu seinen Kuren. Gin Offizier, ber Kaufmann wird, ein Ebelmann, ber seinen Abel ablegt, so unrecht und schädlich es für benselben sein mag, sind ihm willsommen; bas sind Blasenpflaster, bie er brauchen kann. Georg weiß es auch, daß mir ber Doctor schrecklich zuwider ist."

Buwiber? aber mas fagte Georg baju?

"Er tabelte mich und wollte mir beweisen, baß ich Unrecht hatte. Aber ich laffe mir Richts beweisen, wo ich mit meinen zwei gesunden Augen sehe und mit meinen beiden Ohren höre. Ich weiß so gut als Einer, was recht ist und wer gut ist. Ich habe meinen eigenen Kopf und lasse mich nicht so leicht abbringen." Dabei packte sie verschiedene Kleinigkeiten, die sie aus Georg's Zimmer mitgebracht hatte, in ihr Schlüfelkörbehen und ging mit Friedrich in das untere Stockwerk hinab, wo sie von einander schieden.

## Achtzehntes Rapitel.

Doctor hatte sich während aller bieser ge sehr ruhig gehalten und anscheinend t seinen persönlichen Angelegenheiten bes, denn noch war die Anklage, welche seiseisten halber gegen ihn erhoben worden, seitigt, sondern ging in dem langsamen nzuge der damaligen Rechtspslege ununn vorwärts. Zwei Gerichtshöse hatten in auf Majestätsbeleidigung erkannt, er itte die juristische Geschicklichkeit befreunwofaten von sich abgewiesen, seine Berg vor den Richtern selbst geführt, und rtheidigungen im Auslande brucken lassen,

woraus ihm neue Anklagen erwachsen waren, und von nah und sern riethen ihm seine Freunde, sich der ihm sicher brohenden Strafe einer langjährigen Gesangenschaft durch ein freiwilliges Exil zu entziehen. Indes ein solches Bersahren lag volktommen außer seiner Sinnesart. Das Feld aus Furcht vor einer möglichen Riederlage zu räumen, dünkte ihm eben so schimpslich als thöricht; sich von seinem Beruse, von seinem Wirkungskreise zu trennen, ehe seine Thätigkeit für dieselben ihm unmöglich gemacht wurde, das wußte er weder mit der Liebe für diesen Berus, noch mit seinem Gewissen zu vereinen, und endlich kam die sorgende Reigung für Cornelie dazu, ihn in der Baterstadt zu kesseln.

Niemand konnte sich barüber täuschen, baß mit ber Berlobung berselben für ihren Frieben Richts gewonnen worben war. Ihre Gesundheit besserte sich nicht, ihre Niedergeschlagenheit blieb dieselbe. In launenhafter Unruhe beschäftigte sie sich mit Plessens Zukunftsplanen, bei benen ihr stets die gewagtesten und fernliegendsten die erwünschtesten schienen, und mit leidenschaft

Fifer betrieb fie bas Studium aller Difdte. fucte fie Bleffens Reigung für Miffionaire au beleben. ıfbahn eines bie geiftige Bebeutung berfelben ihn nicht n, feine Bunfche nach einem ftillen Leben ern, fo ftrebte fie, feine frubere Reifebachtungeluft in ihm wieber zu ermeden ı bie Borguge barguftellen, welche bas marmeren Bonen für ibn haben muffe; e ihre Bemühungen blieben erfolglos. pannfraft feiner Ratur war gebrochen, ne Berfuche, fie ju beleben, riefen nur enblidliche Erregung bervor, welche nache alb bie Urfache berfelben aufhörte, unb an, bas Berfahren feiner Braut mehr r als eine Lieblosigfeit und eine Unget zu empfinden, vor benen er fich zu por benen er Rube ju fuchen habe, wollte untergehen.

elie ihrerseits sah bang bem Heran-28 Hochzeitstages entgegen, ber für ben estigesest war, und ber Aufenthalt in rei, ben bas junge Chepaar auf alle

Källe nach ber Berbeirathung für einige Monate machen follte, fing an ihr immer troftlofer ju erscheinen. Es wiberftrebte ihr, in eine Bemeinschaft einzutreten, beren Mitglieber fie nicht perfonlich fannte. Gine Lebendrichtung einzuschlagen, bei ber fie fortan ber Freude entbehren follte, welche bie Runfte bem Menschen gewähren, buntte fie barbarisch; und sich einer Autorität in geistigen Dingen zu unterwerfen, auf's Reue ben abfor luten Glauben ohne Berftanbesprüfung jum Baniere zu erheben, fam ihr nach ben eben gemache ten Erfahrungen mehr als bebenflich por. fonbere aber ftraubte fich ihr Unabhangigfeitefinn gegen ben 3mang ber Gemeinbeordnung, und fie, bie feit Jahren freiwillig ben außeren Benuffen bes Lebens entsagt, bie fich alles. Schmudes ents halten hatte, fand es unerträglich, grabe in biesen Dingen nicht herr ihres Willens und ihres Befchmades zu fein.

Mit Erstaunen bemerkten es bie Personen ihrer Umgebung, baß sie bisweilen wieder in hellfarbiger Rleibung erschien, baß sie Armbanber und Ohrringe anlegte, baß sie es war, bie zum uche bei anberedenkenden, befreundeten Famiaufforderte und an die Nothwendigkeit erine, diese oder jene Fremde einzuladen, mit m Worte, daß sie sich wieder der Geselligund dem gewöhnlichen Leben zuzuwenden ann.

Seit ber Prediger gefänglich eingezogen worden, te die Gemeinde sich um einen jungern, ihr im iste angehörigen Theologen versammelt, und Betstunden und Andachtsübungen waren für nere Gruppen der Frommen in einzelnen Prithäusern abgehalten worden, während die Aussoählten sich nach wie vor um die Gräfin schaars, welche das Anathem gegen ihre frühere eundin zum Gesetze unter ihnen erhob. Alle ersuche Corneliens, sich mit der Gräfin zu vermidigen, ihre stehende Bitte um ein volles Berzuen, damit gemeinsames Forschen ihnen mögsh und der Bund ihrer Freundschaft erhalten erden könne, waren von der Gräfin mit der älte geistigen Hochmuthes zurückgewiesen worden.

"Wer nicht für mich ift, ber ift wider mich!"
tte fie ber Freundin geantwortet, als biese sie

vor bem Berhöre um Aufklärung, um Wahrheit beschworen hatte. "Bermagst Du nicht unbebingt zu glauben an die Menschen, die Du siehst und kennst und liebst, vermagst Du nicht zu glauben an uns über Dein Berständniß hinaus, wir willst Du glauben an den Unsichtbaren? wie willst Du glauben an den Unsichtbaren? wie willst Du glauben an die Wunder, mit denen er uns umgeben, uns zur höchsten menschlichen Twegend, zum Glauben zu gewöhnen? Wer aber nicht mit uns glauben kann, der kann auch nicht mit uns wirken!"

Unter biesem Vorwande hatte bie Grafin plöglich Cornelie von dem Unterricht an den Armenschulen und von der Armenpslege auszuschließem gewußt. Man hatte ihr, mit der offenen Erklärung, daß sie das Vertrauen und die Achtung der Gemeinde durch ihre im Verhöre und in privater mündlicher Besprechung kund gegebenen Zweisel an den Häuptern der Gemeinde verscherzt habe, die Cassenverwaltung abgenommen. Eben so waren die Nothleidenden, deren perfönliche Beaufsichtigung ihr obgelegen, angewiesen worden, keine Hülfe und keinen Rath mehr von Fräulein

Deibenbrud anzunehmen, ba ber gute Geift ihr gewichen und alfo ihr Beiftand nicht heilfam fei.

ie Meiften biefer Pflegebefohlenen wußten, Lornelie nur noch furze Beit an biesem Orte ilen, bag bie Brafin bauernb an bemfelben n werbe, und zogen bie bleibende Boblthaber Kortgehenben vor. Undere maren felbft eit fanatisirt, Cornelie ju mißtrauen, so baß d ploblich von allen Seiten mit Uebelwollen Burudweifung bebroht und in eine gangliche atiafeit verfest fab. Je mehr fie an ber in, an ber Gemeinbe, an ber eigenen Wirf. eit und ihren Schütlingen gehangen, um fo : mußte biefer Schlag fie treffen. Ein Menfch, lange in einer ihn mit sich tragenben reinschaft lebte, gleicht ber am Spalier erzon Treibhauspflanze, die Luft und Freiheit t ertragen fann.

Cornelie fühlte sich ihrem Element entfrembet. tlos, ohne Beschäftigung, ohne Liebe für ihren lobten, ohne Bertrauen und ohne Reigung bie von ihm beabsichtigte Zufunft, konnte nur

ein gewaltiger Entschluß fie retten, aber er mußte aus bem eigenen Innern tommen, um nachhaltig zu sein.

Niedergebeugt von der offenen Berachtung, welche ihre früheren Glaubensbrüder ihr bewiesen, aufgerieben von Plessens Ermahnung zur Demuth und Unterwürfigkeit, erwachte plöglich jene Leidenschaft in ihr, welche meist der Borbote der Freiheit ist, der zornige Trop. Sie fragte sich: "Ber hat alle diese Menschen zu Herren und Meistem über mich gemacht? Wer hat Plessen Rechte über mich gegeben, als nur mein Glaube und mein freier Wille? Hört mein Glaube auf, so endet seine Herrschaft über mich, erkenne ich diese nicht mehr an, so din ich frei!" Mit diesem Gedanken kam ein neues Leben über sie.

Seit sie nicht mehr fragte, was die Gräfin, was die Geistesgenoffen zu ihren Zweifeln sagen, wie sie über ihre rudfehrende Selbständigkeit urtheilen murben, fiel es wie Schuppen von ihren Augen.

Bogernd holte fie aus ber Bibliothef bes Batters bie Wolfenbuttel'ichen Fragmente, zogernder noch ging fie baran, Die Werke Kant's und Kich-

te's zu lesen, so weit sie ihr verständlich waren, aber mit jedem Tage wuchs ihre Zuversicht bei ber Lecture und mit der Zuversicht auch ihre Krast. Ihr sestes Gottvertrauen ward ihr bester Lehrmeister. Ihr Glaube an seine Allweisheit, welche nicht das Geringste nuplos geschaffen, Nichts von allem Geschaffenen zur Unthätigkeit verdammt, gab ihr den Muth wieder, ihre Seelenkräfte, ihr Urtheil zu gesbrauchen.

Wie Berbannte, die sich ihr Baterland wieder erobert haben, so fühlte sie, als sie sich die Freisheit des Denkens wieder zuerkannte. Wie der Genesene froh die Glieder regt, so freudig übte sie den Geist in immer fortschreitendem Berstehen der Systeme, die den Menschen einsehen in seine Heimath, in die Erde, in seine Rechte, in die freie, nur durch die eigene Fähigkeit beschränfte Forschung und Selbstbestimmung.

Niemand wußte um biefe Studien, Allen aber war die Beränderung in ihrem Aeußern sichtbar. Ihr Auge schaute wieder hell umher, ihr Gang ward sicher, als habe sie auf's Neue festen Fuß gefaßt auf bieser Erbe. Ihre Stimme verlor ben

klagenden Ton, der fortdauernd die Unvollfommenheit des irdischen Daseins zu beweinen schien, und seit sie sich nicht mehr gewaltsam verschloß gegen die heitere Schönheit des Lebens, begann daffelbe ihr wieder mit seinem Sonnenschein die Seele zu erwärmen.

Mit Freuden begrüßte sie den Zeitpunft, in dem ihr Bater die Stadt zu verlassen und sich auf bas Land zu begeben pflegte. Bei großen inneren Krisen ist es eine Wohlthat, sich von dem Orte zu entsernen, der Zeuge unserer Leiden, unserer Irrthumer gewesen ist. Die Unmöglichteit, den früheren Genossen zu begegnen, die früheren Beschäftigungen fortzusetzen, mußte Cornelie auf dem Gute das Vergessen leichter machen, und eine schmerzliche Vergangenheit muß man zu vergessen suchen, will man eine neue Zufunst bezinnen.

Pleffen war verhindert, der Familie gleich auf das Gut zu folgen, aber Friedrich follte mit ihnen gehen, um bort einen langeren Aufenthalt zu machen und fich allmählich jene Einsicht in die Landwirthschaft zu erwerben, ohne welche ber

iftliche auf bem Lanbe immerbar ein Frember er feinen Pfarrkinbern bleiben muß, benn ber uer glaubt nicht, baß Jemand ihm in ben hften Dingen Rath geben könne, ber in ben lichen Erlebniffen weber sich noch Anberen zu fen weiß.

Am letten Abende, ben sie in ber Stadt zuschten, kam ber Doctor so spat zu seinen Freun, daß man ihn kaum noch erwartet hatte. sah bleich und abgespannt aus, als habe er e heftige Anstrengung gehabt, erklärte aber, man ihn beshalb fragte, er sühle sich wohl dabe nur einen weiten Spazierweg durch die ber gemacht. "Da ich selten bazu komme," ite er hinzu, "so gehe ich benn immer zu lange d zu weit, und ziehe mir meist eine große Erzibung zu, welche mir indeß schließlich boch hlthätig ist!"

Der Baron tabelte ihn, baß er im Ganzen wenig für sich selbst lebte; Pleffen meinte, son bem Genusse ber Ratur, muffe endlich & Gefühlsvermögen für biefelbe sich abstumn, aber ber Doctor bestritt biese Behauptung.

"Wir haben und leiber so sehr gewöhnt, ben Menschen und die ihn umgebende Welt zu trevnen, sagte er, daß wir ihn berselben entgegensehen, daß wir von Menschenbeobachtung und von Naturbeobachtung sprechen, als ob die erstere nicht auch eine Raturbeobachtung ware. Wir nennen die Freude an der Welt Genuß, die Freude an einem Menschen Liebe, während man reinen Raturgenuß empsinden kann im Anschauen und Betrachten eines in sich vollendeten Menschen, und die Natur lieben mit der Hingebung seines ganzen Wesens. Ueberhaupt könnten wir mit viel weniger Worten sertig werden, wären unsere Begriffe klar, unsere Gefühle nicht verwirrt."

"Sie sind heute so aphoristisch, Doctor!" meinte Plessen, "wie die goldnen Sprüche des Bythagoras!"

"Reinesweges! es hanbelt sich hier um eine seinfache Wahrheit und um eine noch einfachere Erfahrung!"

"Und welche mare bas?" fragte ber Baron.

"Die Erfahrung, baß aller Ibealismus Liebe, aller Realismus Selbstfucht ift, und ber Kampf

beiben gleichberechtigten Krafte bas beme-Brinzip im Menschen. Ohne eine ausnde Selbstsucht kann ber Mensch nicht be-, sie ist seine Bedingniß, seine Rothwendig-– aber seine Schönheit liegt in der bewuß-Liebe, wenn diese mächtiger wird als das hl ber Selbsterhaltung!"

is war felten, baß ber Doctor sich in Eragen und Besprechungen solcher Themas einbarum siel es Allen auf. Er schien jedoch einer Behauptung die Sache für erledigt anzu, und fragte abbrechend den Baron, welche eichten die Zeitungen gebracht, so daß Interhaltung schnell eine andere Wendung, ohne deshalb wie sonst eine angeregte zu n. Der Doctor blieb gegen seine Gewohnsheilnahmlos, und als er kaum eine Stunde vesen war, stand er mit dem zehnten Glockense aus, sich zu entsernen.

r sagte bem Baron Lebewohl, man sprach von kleinen Dienstleistungen und Besorguns bie man von einander erwartete, es war anz gewöhnlicher Borgang, und boch legte sich eine Besangenheit über bie Anwesenben, bie Jeber fühlte und Niemand sich zu erklaren vermochte. Hatte ber Doctor sich schnell und plöglich erhoben, so zögerte er jest, obschon alles Röthige burchsprochen war. Cornelie hielt sich fern von ihm, und eben trat er an sie heran, ihr zum Abschiebe bie Hand zu geben, als Auguste die Bemerkung machte: "Sie Beibe werden sich also nun vor Corneliens Abreise wohl nicht mehr wiedersehen?

"Nein!" sagte ber Doctor ruhig, aber es flog eine heftige Bewegung über seine Züge, bie er nicht bemeistern konnte.

"Ich foll Sie nicht mehr wieberfehen!" fprach Cornelie nach, und ihre Rechte ward kalt in ber seinen.

"Rein!" fagte er nochmals, "aber vergeffen Sie mich nicht!"

Er brudte babei ihre Sand und schritt schnell ber Thure zu. Cornelie war bleich geworden, bie Thranen traten ihr in die Augen, sie sah ihm einen Moment sprachlos nach, bann raffte sie sich zusammen, und folgte ihm mit raschem Entschlusse. 3 fie in bas Rebenzimmer traten, fagte fie: ch fann es nicht faffen, baß ich so und jest a Ihnen scheiben soll. Ich hatte nie baran gestht!"

"Sie hatten nicht baran gebacht?" fragte er. "Es war mir, als hatte ich Ihnen noch so il, so viel zu sagen!" sprach sie mit angstlicher aft.

"Und was, Cornelie?"

"Ich meinte, Sie sollten mir rathen, mir heln! — Run ift es zu spat!" fügte fie fast ton-8 hinzu, als Friedrich und Plessen aus ber hnstube herein traten.

Da ergriff ber Doctor Corneliens beibe Hanbe fagte leise: "Für bas Rechte ist es nie zu !" und ehe sie ein Wort erwiebern konnte, e er bas Zimmer verlassen.

Friedrich eilte ihm nach, um mit ihm zusams. nach Hause zu gehen, Plessen und seine ut blieben allein zuruck. "Was war bas, melie?" fragte er.

Sie antwortete nicht.

"Der Doctor" — — hob Pleffen wieber an. Bandiungen. II. 24

"Sprich nicht von ihm! ich bitte Dich!" flehte Cornelie, "er war mein altefter, mein treuefter Freund!"

"Und tas fühlft Du erft jest, erft fo plose lich in biefer Stunde?"

"Die Todesstunde macht hellsehend!" antwortete sie, und brach in Thranen aus. Dann schwiegen Beibe.

"Ich werbe Euch morgen bis Mittelborf ber gleiten! ber Bater hat es mir angeboten!" fagte Bleffen enblich.

"So sehen wir uns ja noch!" entgegnete Cornelie, erwiederte mechanisch ben Sanbedrud ihres Brautigams, und Pleffen verließ bas Saus.

## Reunzehntes Rapitel.

ben so neu als die Muße, welche er genoß. te seine Unterrichtsstunden aufgegeben, seine a geschlossen und den Borsatz gesaßt, beide vieder zu beginnen, sondern sich auf dem ür sein künstiges Landleben vorzubereiten. em Knabenalter war seine Zeit stets einer i Eintheilung unterworfen gewesen. Frühe frühe Liebe, Chrgeiz und Wissensdrang ihn in ihren Bahnen umhergetrieden, so der Ruhe, die er sich bereitet, sest als ahren Heiligung genoß.

24\*

schweisen, Mittags im Walbesschatten zu rasten, ober am schilfbewachsenen Teich sinnend bem Spiele ber Wasserinsekten zuzuschauen, ben Abend im Freien auszukosten, und mit diesen Bilbern in der Seele einzuschlasen, wenn das Mondlicht durch seine Fenster zitterte, das war Alles, was er begehrte. Jener Egoismus, welcher den Kranken eigen und der ihre größte Hülfe in der Genesung ift, hatte sich plöglich seiner bemächtigt, als er die Ruhe kennen und fühlen lernte, wie nöthig er ihrer bedurfte.

Es ist ein boppelter Zug im Menschen, ber ihm ben Besit erstrebenswerth und bas Nichtbessitzen erwünscht macht. Haben wir gearbeitet und getrachtet, und einen sesten Wohnsitz, Hab und Gut zu schaffen, so fühlen wir, wenn wir ben Reisewagen besteigen, daß ber Besitz eine Last ist, und genießen es als eine Freude, los und ledig und mit leichtem Gepäck auf und selbst gestellt zu sinden. Dann schäpen wir gering, was wir muhsam erworden, dann möchten wir von und wersen, was und bald wieder wesentlich und unentbehrlich scheint, und unsere Natur ver-

auf biese Weise zu immer neuer Zufrieu immer neuem Genusse. Gine ahnihrung hatte Friedrich in Bezug auf itnisse zu machen.

in ber Stille bes Lanblebens bunften b alle feine Stubien überfluffig, fein Bif-. Der Bauer, ber feinen Acter au besteliahreszeiten zu begegnen und ihnen ihre zugewinnen weiß, fam ihm beneibensweil berselbe, mit feinem unwesentlichen aben, 3med und Erfolge feiner Arbeit Augenblick zu überschauen vermag. Gine Bung aller Abstraction und Speculachtigte fich feiner, bie Bucher, welche igem Studium fich mitgenommen, lagen rt und ftaubbebedt, bie Tinte trodnete Friedrich's Auge schaute immer heller in Berg wurde leicht und frei; wie ein Standpunft und alle Begenftanbe un. Lichte zeigt, so anberte fich auch seine er bie eigene Bergangenheit.

er es fonft ftete für ein Unglud ge-

geboren zu sein, so sah er bies jest als einen Bortheil an. Das Wenige, was er vom praktischen Leben und von der Arbeit für dasselbe kannte, stammte aus jener Zeit, dankte er dem engen Baterhause, und die Erinnerung an dasselbe bahnte ihm den Weg, sich mit den Menschen zu verständigen, für die er künftig zu leben und zu wirken dachte. Auch den Verlust Helennens lernte er hier als eine durch die Verhältnisse gebotene Nothwendigkeit betrachten, und das Gefühl einstiger Kränkung, erlittenen Unrechts, das sich disher in ihm stets mit der Erinnerung an seine Jugendliebe gepaart hatte, schwand hier mehr und mehr bahin.

Wenn er Abends burch die Felber ging und bas stattliche Schloß mit seinen vier Thurmen sich vor ihm ausbreitete, wenn er die Unterthänigsteit sah, die der Baron von seinen Leuten für alle Glieder seiner Familie forderte und empfing, und wenn er die huldigende, durch mannigsache Wohlthat erzeugte Liebe der Dorsbewohner für die Schloßsherrschaft gewahrte, so konnte er es sich nicht verbergen, daß helene auch im günstigsten Falle

Renge gewohnter Befriedigungen an feiner entbehrt haben wurde; er fonnte fich es oerhehlen, bas bie felbstherrliche Freiheit, bie lich gesunde Schonheit eines Lebens, melim Befit bee feften Grundes und Bobens it, faum burch etwas Unberes zu ersegen fei. er ihm hier bie Krage in ben Sinn fam, ob ens Liebe ftart genug gewesen fein wurde, auf iese Bortheile zu verzichten, je beutlicher ihm erantwortlichkeit zu werben begann, die er r Unerfahrenheit ber Jugend über fich zu n bereit gewesen war, um so mehr trat bie erung in ihm gurud, bag er Belene einft Beibe begehrt hatte, um fo anbachtiger liebte ihr fein 3beal, und biefe Berheißung, welche aronin einst tröftend ber Tochter gegeben, e sich für ihn.

ichon seit lange hatte er es vermieben, nach Ergehen ber Gräfin zu fragen, benn fast Alsvas er in ben letten Jahren über sie versien, war ihm schmerzlich gewesen. Hier aber, ie als Kind gespielt, als Mädchen geweilt

hier, wo ihr Andenken geliebt und freundlich in dem Gedächtniß aller Dorfbewohner lebte, hier ward er es nicht mude, nach ihr zu fragen und von ihr zu hören; denn überall begegnete er dem reinen Bilbe, das er in sich trug. In dem Hause des Predigers, der sie unterrichtet und getraut, in der alten Anna Wohnung war er bald ein gern gesehener Gast geworden, und auch die Bauem und Dienstleute hatten sich schnell an den fremden Herrn vom Schlosse gewöhnt, dem sie mit dem Inspector oder mit dem Jäger in Feld und Wald zu allen Stunden begegneten.

Eines Tages, zur Zeit ber zweiten Heuernte, ging Friedrich am Nachmittage hinaus, ben Inspector auf der Wiese zu treffen, die jenseits des Flusses gelegen war. Die Sonne stand hoch am Himmel, und rüftig zuschreitend, um die Erlen zu erreichen, welche das Bächlein des Dorfes dis zu seiner Mündung in den Fluß begleiteten, hatte er bald einen Mann eingeholt, der ein tüchtig Ende vor ihm voraus gewesen war.

"Guten Tag! herr Schone!" rief er ihm zu. Der Andere, ein ftarfer, fraftiger Secheziger,

te fich langfam um, rudte ben hut und fagte: sten Tag! herr Candibat!"

"Was ist bas für eine furchtbare Sige!" befte Friedrich und trodnete sich ben Schweiß
ber Stirne.

"Ja! schön Wetter!" entgegnete ber Landmann, fommt heute Alles 'rein!" er sette babei ben ten schwarzen Filzhut wieder auf, klopfte im en sorgfältig die kurze Pseise aus, und steckte in den Stiefel, den er über die graue Tuchsegeogen trug. Als das geschehen war, sah er Friedrich's, vom raschen Gehen hoch geröthetes icht und fragte: "Sie kommen doch wohl nicht i Schloß?"

"Ja wohl!" — Der Bauer schüttelte ben if und schwieg, bis Jener zu wissen verlangte, weit es nach bem großen Borwerk sei.

"Da wollen Sie boch nicht hin?" meinte ber t.

"Noch barüber hinaus, nach ber Schlofwiefe unter!"

"Das ift 'ne gute Stunde Wegs und noch 3 bruber. Ich muß auch nach ber Seite!"

"Der Inspector sagte mir, es fei nicht weit!" wendete Friedrich ein.

"Ja, auf bem Sattel! aber fragen Sie 'n mal fein Pferb! Wer's laufen muß, ber fennt's!"

Sie gingen, während fie fo fprachen, vorwärts, wobei ber Alte burch seine Ruhe ben schnellen Schritt bes Jungern mäßigte. Auf ben Wiesen war munteres Leben, ber sammetweiche, frisch gemähte Plan sunkelte goldig grün in ber Sonne, überall sah man bie Mäbchen mit ben Rechen bas Heu zusammenbringen, bas bei bem Ausladen von ben Wagen heruntersiel, ober bepackte Wagen bavon fahren. Es war ein heiterer Anblick.

"Solche Arbeit ist eine wahre Luft, wenn man sie mit ber Arbeit vergleicht, bie in ben Stäbten gethan wird!" meinte Friedrich. "Wie Viele siele sien bort vom Morgen bis in die Nacht in ihren engen Werkstuben, die das ganze Jahr nichts Grünes sehen!"

Der Bauer antwortet selten auf eine Rester xion, auch schwieg ber Alte, und ber Andere bemerkte: "Man sieht recht, welch ein Segen es ift. und sehen bie Leute aus, wie wohlgenahrt ch find fie Alle!"

fällt hier auch Richts vor!" erwiderte

fallt Richts vor? Was foll bas heißen?" iriebrich.

geschieht hier Richts! Seit Jahren und ift hier Richts gestohlen und fonft Richts aumen !"

de fagte mir ber Pfarrer auch mit großem

er Alte hob lachelnd ben Ropf empor. "Der follt' ihm wohl vergeben, wenn fie hier ten! Aber so find fie Alle!"

ch meine, Herr Schöne! Sie mußten mit beren Pfarrer wohl zufrieden fein, er ift ein und gelehrter Mann und ein treuer Scel-

d fag' ich Nichts bagegen, Herr Canbibat! ichts bagegen! Wir find mit ihm zufrieben wird's auch mit uns sein, benn er bekommt beinige. Aber bas Seelforgen sollt' ihm vergehen, wenn's anders ware. Da bru-

ben in Lippfenfeld, da predigt sich ber Pastor bit Lunge aus dem Leibe, und der Schulmeister bringt ben Jungen die zehn Gebote bei, so wie sie auf den Beinen stehen können, aber gehen Sie mal hin und sehen Sie sich dort um. Wer Hand hat, der stiehlt, Alles ist dort herunter gekommen, und kein Pastor hat's hindern können mit allem Predigen. Das Predigen macht's just am wenigsten!"

Friedrich war überrascht. "Aber ich habe Sie boch Sonntags immer in ber Rirche gesehen, und Sie schienen von ber Predigt viel zu halten!" wendete er ein.

"Das thu' ich auch, und unfer Herr Paftor macht's auch fehr erbaulich und fehr gut, man muß nur bazu haben!"

"Was muß man haben und wozu?"

"Schen Sie, Herr Candidat!" antwortete ber Alte, "zu Allem muß man's haben und zum Rechtehun zu allermeift, benn Noth fennt fein Gebot. Da brüben in Lippfenfeld haben sie nicht bas hemb auf bem Leibe und keinen Biffen im Munde, und kommt die schlimme Jahreszeit, so stehlen sie

ifch wie bie Raben, und feine Scheune und Stall ift vor ihnen ficher. Berhungern will und feine Rinder hungern laffen erft recht

: hielt eine Weile inne und fuhr bann fort: lernen bort bruben auch: Du follft Bater Rutter ehren! und unter ben paar Bauern, rt noch etwas haben, ba liegen fich Bater Sohn beständig in ben Saaren." Iber mober fommt bas?" fragte Kriebrich. lebhafter von ber Unterrebung angezogen. Das fommt von ber ichlechten Wirthichaft, on ber Birthichaft. Ein Stein, ber rollt, at fein Moos an, fein Thier halt fich Druben bas Gut, bas ift wohl in acht, neun in gewesen, bag ich benfen fann! es ber Sohn vom alten Brafen, ber hatte n Rrieg bas Spielen angewöhnt und hat's fen muffen. Dann fam's an Ginen, ber Lorf graben und Glashutten anlegen, ba lles in bie Kabrif, fogar bie Rinber wurben eingestedt. Nachher, wie's schief ging und bie Richts brachte, ba faß Alles ba. Die

Aeder waren 'runtergefommen, benn Alle batten fich auf's Speculiren gelegt und hatten fich Alle verspeculirt; ba ging's an's Bertaufen - ber Bauer wie ber herr. Erft von jebem Bauerquit eine halbe Sufe an ben Muller ober an ben neuen Butsherrn, bann wieber ein Stud an ben nad ften Butsberrn. Der Jegige hat's 20 in bet Sand, und es fiten nicht mehr brei Bauern auf ben alten Sufen, und bie ba find, bie find in Noth und find alt, tonnen aber boch nicht fort vom Sofe, fommen nicht in's Ausgebing, benn für 3wei trägt's bas verarmte Wefen nicht, und ein Alter kann boch nichts Rechts mehr schaffen. Das wird ben Jungen zu lang, und es ift Bank ohn Abfehen und End' zwischen Bater und Gohn. Da laffen Sie benn einmal ben Baftor bavon prebigen, bag fie Bater und Mutter ehren follen und nicht begehren bes Nachsten Sab' und Gut! -Wer gottesfürchtig fein foll, ber muß es bagu haben, bas ift bie Sauptsache!"

Friedrich hörte bem Alten mit Erstaunen zu. Es war einer ber vermöglichsten und bravften Bauern bes Dorfes. Wie er sechzig Jahre alt geworben, hatte er ne die Wirthschaft übergeben und war in's
ig, in ein kleines Haus gezogen, bas zu
dut gehörte. Seinen Unterhalt bezog er
m festen Abkommen von seinem Sohne.
bestellte nur das Stuck Gartenland, das
rebehalten, und hatte sich nun ganz auf
nzucht gelegt, die er mit Glück und Borzieb. Dabei galt er für einen guten
und ihm und seinem Sohne ward es nachz
daß nie ein Armer hülflos von ihrer
ging. Aus dem Munde eines solchen
bekamen diese Worte für den künstigen
ichen ein bedeutendes Gewicht.

n man Sie fo sprechen hört, Herr Schoe er, "so sollte man eigentlich meinen, for ware ganz überfluffig auf bem

Bauer antwortete nicht gleich. Er nahm ab, fammte fich mit bem runben, breiten ber fein haar im Naden zwischen ben hren zusammenbielt, mehrmals über ben b sah sich babei seinen Gefährten behuts als wolle er erforschen, wie weit man

mit ihm gehen durfe. Dann sette er den hut wieder auf, druckte ihn tief in die Stirne, so det er ihm die Augen ganz beschattete und meinte: "Ueberflüssig? I nun! just überflüssig ist der gewiß nicht, benn wie soll man sich tausen und einsegnen und trauen und begraben lassen ohne einen Pastor, und unserer ist von den Allew besten Einer — aber anders könnt' es freilich sein!"

"Ja! wie benn aber?" fragte Friedrich.

"Zu arbeiten giebt's immer, Herr Candidat! ist's nicht das Eine, ist's das Andre, und wer richtig arbeitet, der wird auch satt. Da war hier der Weber im Dorf, der hungerte mit Weib und Kind, denn die Weberei ging nicht, und all' Augenblick hatte ich einen von seinen Jungen in meinem Garten beim Kübenausziehen und Apselstehlen abzukallaschen. Aber kaum war ihnen der Buckel heil, so waren sie wieder da, und es waren Jungens, die kaum die Haut über die Knoschen hatten. Zulest sah ich, das Prügeln nutte Nichts, sie stahlen anderwärts und der Eine sam zulest in's Loch."

nd was wurde bann aus ihnen?" fragte ich.

Bas bann geworben ift? Ich bin bann hingen und hab' ben Weber genommen und gesagt: Wenn ich seh, mein Acker will Kartosseln mehr tragen, so muß ich Rüben

Wenn Deine Weberei Nichts abwirft, ba du ein Narr, wenn Du immer weiter webst sie Jungens Nichts lernen läßt, als die Wesbei der sie aus Noth stehlen und alle noch Juchthaus wandern. Du hast ja ab und en Korb gemacht, wenn's nöthig war, und s gut bezahlt bekommen, mach' Körbe. — Und ind sie auf dem Strumpf Alle sammt, sahsit 'nem eigenen Esel 'rum durch's Land dis Etadt, und es stiehlt keiner mehr. Sind's Körbe, so ist's was Andres! "

Sie meinen also, ber Pastor sollte barauf baß bie Leute Arbeit und ihr Auskommen 1, bamit ber Mangel sie nicht zu Verbrechen

Es follt' wohl gut fein, Herr Candidat! Es manch' Einer in ben himmel kommen, nblungen. II. 25

wenn's ihm nicht gar zu schlecht ging in bei Welt. Blos pred'gen, was man nicht soll und wie man nicht in ben Himmel kommt, bas macht's lange nicht!"

Sie waren babei bis zu bem Punkte gelangt, an bem ihre Wege sich trennten. Der Bauer blieb stehen, zeigte Friedrich den Fuspfad, den er einzuschlagen hatte, und sagte dann: "Richts sür ungut, Herr Candidat! und es mag auch sein Gutes haben mit der Gelehrsamkeit, nur hier und braußen nutt's nicht viel! Also Richts für ungut!"

"Im Gegentheil! ich will mir's merken, und ich banke Ihnen, baß Sie mir es fagten! Ich will von Ihnen lernen, wie man helfen kann!" rief Friedrich warm.

"Lernen? lernen kann so'n ftubirter Mann wohl Richts von unsereinem, Herr Canbibat! aber was ich so gesehen hab', bas will ich Ihnen sagen, wenn Sie's hören wollen! Guten Weg und Abjes! Herr Canbibat!"

Damit wendete er fich zur Rechten, und Friedrich schlug ben Steg zur Linken ein, immer bem

r entlang, beffen leifes Murmeln ibn begleis Aber fo liebevoll er fich fonft in ben Beer Ratur verfenfte, beute fab er Richts von er fanften Schonbeit um ihn ber. Die Unang mit bem Bauern beschäftigte ihn gang . fie batte eine Menge von Kragen und Gen in ihm angeregt, die ihn alle in bas fche Leben hinauswiesen. Bas hatte auch Studium ber Rirchenvater, bem er burch Jahre bie gange Thatigfeit, bie gange gewibmet, mit ben Beburfniffen, mit ber I bes täglichen Lebens gemein? Bas hatte Brunde in ihm felbft geforbert, als jene el und Anfchauungen, welche feinem Bater tefem Bauern aus ber eigenen Bernunft geen waren, weil biefelbe nicht burch absicht-Frziehung für bie Theorie und für bas Jenon ber Erbe und von ber Thatiafeit auf gewenbet worben waren.

er Nachtheil, welchen ber Alte in bem Wecher Gutsbesitzer für bas Dorf erblickt, bie Folgen ber Fabriken auf ben ruhigen Ereiß ber Landbewohner, bie Nothwenbigkeit

bes Erwerbwechsels bei wechselnden Culturzuständen und eine Menge sich daran knüpfender Frugen, den, den beim Menge sich dass ein Raheliogentes auf, und des Doctors Boraussagung, des ein Ausenthalt auf dem Lande ihn lehren werde, wie wenig die Geistlichen durch ihre theologischen Studien darauf vorbereitet würden, Seelsorger und Bolkserzieher zu werden, machte sich ihm nur zu sehr als Wahrheit geltend.

Wie es in solchen Augenbliden geht, hatte Friedrich kaum die Schloswiesen erreicht und den Inspector aufgefunden, als er von den Dingen zu reden begann, die ihm im Sinne lagen. Er erzählte, welches Gespräch er mit dem Bauern gehabt hatte. Der Inspector hörte ihm ruhig zu, und meinte dann: "Es hat seine Richtigkeit mit Viclem, was er Ihnen sagte, aber der Alte ift boch ein Fuchs!"

"Ich habe nichts Liftiges, nichts Sabfüchtiges in ihm und feinen Behauptungen bemerten fon, nen!" entgegnete Friedrich.

"Ich meine auch nichts Schlimmes bamit, er ift eben ein Bauer, und in jebem Bauer ftedt

che und ein Aristofrat zugleich!" lachte ispector, "benn gegen ben Hochmuth und tolz bes Bauern, ber auf seinem Hofe fist, ber Abelftolz unseres Herrn Barons nur feit."

ging babei mit Friedrich auf ber Wiese hatte die Augen überall, und gab ab und en Beschl ober eine Anweisung, wenn bas ber Wagen nicht nach seinem Sinne ge- ober sonft irgendwo eine Versäumniß sich en ließ.

ich glaube, " sagte er nach einer Weile, ber junge Schöne sich's beikommen ließe, ausch einzugehen, ben wir ihm vorgeschlaten, ber Alte ginge nicht mehr über seine lle, und ber Sohn ist grade so."
30n welchem Tausche sprechen Sie?"
5ie haben anberthalb Morgen Wiese, bicht dasser hier bei ber unsern, die ihnen viel zu vom Hose liegt und also unnut Zeit weg.

Und paste die Wiese, benn sie ist von isern umschlossen, und Schöne muß forts dier unsern Grund und Boden. Da

Meder waren 'runtergefommen, benn Alle hatten fich auf's Speculiren gelegt und hatten fich Alle verspeculirt; ba ging's an's Berkaufen - ber Bauer wie ber herr. Erft von jedem Bauergute eine halbe Sufe an ben Muller ober an ben neuen Butoberrn, bann wieber ein Stud an ben nach ften Gutoberrn. Der Jekige bat's All in ber Sand, und es figen nicht mehr brei Bauern auf ben alten Sufen, und bie ba find, bie find in Roth und find alt, konnen aber boch nicht fort vom Sofe, kommen nicht in's Ausgebing, benn für Zwei trägt's bas verarmte Befen nicht, und ein Alter fann boch nichts Rechts mehr fchaffen. Das wird ben Jungen zu lang, und es ift Bank ohn Absehen und End' zwischen Bater und Gohn. Da laffen Sie benn einmal ben Baftor bavon prebigen, baß fie Bater und Mutter ehren follen und nicht begehren bes Nachften Sab' und Gut! -Wer gottesfürchtig fein foll, ber muß es baju haben, bas ift bie Sauptsache!"

Friedrich hörte bem Alten mit Erstaunen zu. Es war einer ber vermöglichsten und brauften Bauern bes Dorfes. Wie er sechzig Jahre alt geworben, hatte er ihne die Wirthschaft übergeben und war in's ing, in ein kleines Haus gezogen, bas zu i Gut gehörte. Seinen Unterhalt bezog er einem festen Abkommen von seinem Sohne. elbst bestellte nur das Stud Gartenland, das in vorbehalten, und hatte sich nun ganz auf Bienenzucht gelegt, die er mit Glud und Borbetrieb. Dabei galt er für einen guten bar, und ihm und seinem Sohne ward es nachsymt, daß nie ein Armer hulssos von ihrer velle ging. Aus dem Munde eines solchen nes bekamen diese Worte für den künstigen geistlichen ein bedeutendes Gewicht.

Wenn man Sie fo sprechen hort, Herr Schofagte er, "fo follte man eigentlich meinen, Baftor ware gang überfluffig auf bem
e!"

Der Bauer antwortete nicht gleich. Er nahm hut ab, fammte fich mit bem runben, breiten me, ber sein haar im Nacken zwischen ben n Ohren zusammenhielt, mehrmals über ben, und sah sich babei seinen Gefährten behutsan, als wolle er erforschen, wie weit man

hatte er fich gewendet, sondern zurud, zum Dorfe hinaus.

Flüchtigen Fußes eilte er bavon, vorwärts, immer vorwärts. Die Arbeiter, bie vom Kelbe famen und grüßend an ihm vorüberzogen, wurderten sich, daß er ihnen keinen Gruß erwiderte. Er sah sie nicht, er wußte auch nicht wohin er wollte. Ein unklares Empfinden hatte ihn von dannen getrieben, endlich zwang die Ermüdung ihn an sich zu benken, und er stand ftille.

i

b

а

41

13

Die Dämmerung war angebrochen, in mattem Blau zeichnete sich die lange Linie des Horizontes vor ihm ab. Der Nebel stieg aus den Biesen empor, denn der Abend war kühl geworden. Erhist wie Friedrich es war, schauerte er fröstelnd zusammen. Er befand sich auf der Brück. Das Wasser sloß langsam unter dem Bogen hin, still und kühl. Er blickte hinab, als solle ihm von dort her Lösung kommen. "Auf welche Frage bedarf ich denn der Lösung? was ist mir denn geschehen?" fragte er sich.

Er hatte feine Antwort barauf, aber er fühlte alle Schmerzen und Freuden ber Bergangenheit

ten in seiner Bruft, er fühlte, daß er wieser Ruhe entrissen war, die er so schwer errunsatte, und er fragte sich, ob es nicht weiser ch und der Gräsin ein Wiedersehen zu ers, das Beiden doch nur traurig sein konnte. a wendete er seine Augen nach dem Dorfe r, — die Fenster des Schlosses waren erst. "Dort also ist sie! " bachte er. Sein wallte auf — und gezogen von dem Bers, sie nur einmal noch zu sehen, kehrte er dorf zurück.

s er durch die dunklen Alleen des Parkes trat ihm in deutlicher Erinnerung die Nacht en, in der er sich von ihr getrennt. So wusten, in der er sich von ihr getrennt. So u Luftzug sich regte, glaubte er, sie musse der Jusal musse ihm wie damals gunktig Er konnte den Gedanken nicht ertragen, ihr zenwart des Grafen, in Gegenwart der Anzu begegnen — aber Niemand kam und einzlangte er an's Schloß.

der Halle war Alles leer. Reine ungesche Bewegung verrieth ber Gafte Ankunft. n Borfaale bes obern Stockes fand er einen Diener, ben er fragen fonnte, wo bie Herrschaft fei?

"Im Theezimmer!" erwiderte biefer und schien verwundert über seine Frage.

Der Athem stockte ihm in ber Brust, nur noch ein Zimmer trennte ihn von ihr. Wie wurde er sie wieberfinden? Wie wurde sie ihn entgegentreten? Er zauberte. — Roch konnte er zuruck — abet er mußte sie sehen. Mit raschem Entschlusse öffnete er die Thüre des Gemaches, das sich zwischen dem Vorsaale und dem Theerzimmer befand, ein lebensgroßes Brustbild, von der Lampe hell beleuchtet, stand auf einer Staffelei — es war Helene.

Wie angewurzelt blieb er vor bemselben stehen. Ein dunkelrothes Sammtkleid umgab ihren Leib, ein Diadem von Brillanten krönte ihre Stirne. Ein strahlendes Siegesbewußtsein war über die ganze Erscheinung ausgegossen. Sein herz frampste sich zusammen, diese Gräfin St. Brezan war nicht mehr helene, sie war ihm eine Krembe.

In schmerzlicher Versunkenheit konnte er bie

nicht von bem Bilbe wenden. Es war is muffe ber Ausbruck ber Gräfin sich unsem Auge ändern, als muffe die Geliebte Jugend baraus hervorgehen in ihrer unsollen Schöne, aber bas strahlende Lächeln ch nicht, und mit Thränen in den Augen er: "Mußtest Du mir auch noch die Ersig nehmen, unglückseliges Weib?"

fcredte auf, als bie Thure fich öffnete. ir Cornelie, bie hereintrat.

die finden Sie bas Bild?, rief fie ihm ents "Helene fchreibt, es fei bas Beste, bas r gemacht ist!"

ie schreibt?" — wieberholte er, als vers ; fie nicht.

uch Felbheim und die Frau, die es mitgebracht halten es für gelungen, " fagte Cornelie. Baftorin war eben mit ihnen hier und ganz sich vor Freude über ihres Brubers Ankunft. ehn Jahren hatten sie sich nicht gesehen!" r Umschwung in Friedrichs Ideen und Emzen war zu heftig gewesen. Seine Gliessagten ihm den Dienst, er mußte sich sehen.

Sein Kopf brannte, bunte verschwimmende Funken flirrten vor seinen Augen auf und nieder, und zwischen ihnen burch blickte ihn immer das Bildniß der Gräfin mit seinem strahlenden & cheln an, das ihm das Herz zerriß. Er glaubte sich auf der Brücke zwischen den Wiesen, die kalte Abendlust durchschauerte ihn wieder, die Tiese dumkelte unter ihm, und schwindelnd sank er hinab, während er einen Hülseruf Corneliens zu vernehmen glaubte.

Ē.,

## 3manzigftes Rapitel.

ierzehn Tage waren seit jenem Abenbe vern und noch lag Friedrich in den Phantaeines Nervensieders. Die Lampe leuchtete
inter dem Schirme hervor und ließ die bleiabgehärmten Jüge einer greisen Frau erkendie mit gesalteten Händen zu Häupten seibettes wachte. Es war seine Mutter. Ihr
iber saß Auguste.

luf biese Nacht haben wir nun so gewarfagte bie Meisterin, ohne bie forgenvollen
von ihrem Sohne abzuwenden, "nun wird
b um fein, und es rudt und ruhrt sich nicht
m!"

"Er ift boch aber nicht mehr ganz fo lebles als noch gestern Abend, " tröftete Auguste.

"Ja! es steht so aus, als schliefe er nur!" gab die Mutter zu, bereit fich jeder auch ber leis feften Soffnung hinzugeben. Allein bes Rranten Tobtenblaffe ließ feinen rechten Glauben in ihr Dem Schlaf ift auffommen. aber nicht au trauen!" seufzte fie. "Er wird mohl fo ftille megschlafen, wie fein Bater auch. Der Urme foll ja einmal nichts haben! - " Dabei leate fie bie Hand taftend auf bes Sohnes Stirn und Bangen, fah voll Bartlichkeit zu ihm berab und fagte: "Und wie hat er mir zugerebet: hab' nur Be bulb. Du follst nicht mehr lang' allein fein, Du fommst zu mir auf die Pfarre und wir wirthschaften zusammen! Er hatte von je bas beste Berg! - Das ift nun auch vorbei! 3ch wollte nur, ich läge ba, benn ich bin alt und bin mein Leben fatt - aber wenn Giner fo jung ift! " -Sie fonnte nicht weiter fprechen, fonbern bewegte langfam und schmerzlich ben Ropf, als könne fie bas Schickfal, bas ihr brohte, nicht erfaffen.

Auguste hatte ihr theilnehmend zugehört. "Ud,"

fte bei ben letten Worten ber Meisterin, gend thut's nicht. Mancher ist jung und rzlich gern an feiner Stelle!"
tabiges Fraulein, verfünbigen Sie sich

ıdbiges Fräulein, verfünbigen Sie fich. 1 Gott und Ihren Eltern!" warnte bie

tern? Ich habe feine Eltern mehr, Frau

er boch Geschwister?"

e kenne ich fast nicht! Ich bin so allein t Welt," rief sie leise mit unterbrücktem "so allein und verlassen, und so überbass ich Gott banken wollte, läg' ich hier brich's Stelle. Um mich würde keine fließen, keine! Glauben Sie mir bas! — 1t er sich nicht, Frau Brand?"

e Frauen bogen sich über ihn nieder, hatte sich getäuscht. Die Lethargie baus, und nachdem bas Fraulein ber Mutter hatte, die Kissen bes Kranken zu ordnen i wirres Haar von seinen heißen Schläschuschlagen, herrschte ein tieses Schweisbem Zimmer.

Draußen begann bas erfte Brau bes Tages aufzubämmern, bie Bogel erwachten und zwitscher ten ihm entgegen. Das machte bie Traurigfeit und Anast noch lastenber in ber Krankenstube, benn die Ratur übt ihren Einfluß auf uns aut, auch, ohne bag wir uns Rechenschaft bavon # geben miffen. Wenn ein Menschenleben feinem Enbe aufinkt, scheint ber Tagesanbruch uns wie bittrer, falter Sohn. Auguste faß traurig und in fic versunken ba, ber Mutter Blide wurden immer angstlicher, je mehr bie machsende Tageshelle fit bie veranberten Buge ihres Sohnes unterscheiben ließ; aber fo fehr fie auch mit ihm beschäftigt war, fonnte sie sich nicht erwehren, auch an bas Fraulein und an beffen Rummerniß zu benfen. benn Auguste hatte bas gange Berg ber Meifter rin gewonnen. Frau Brand hatte fich ihr feit ber Stunde ihrer Ankunft auf bem Schlosse nicht so fremd gefühlt als Cornelien und bem Baron gegenüber, und mit richtigem Tacte empfand fie es, baf Auguste sich nicht herabzustimmen brauchte, um ihr wohlthuend zu werden. Mitleibig von Ratur hatte fie schnell Augustens ftillen Gram be-

jest hielt sie sich nicht mehr und mit urudhaltung fagte fie: "Sie find fo gut em Brit und ichonen fich felber nicht bei ind Racht. Es fann mir leib thun, bag ich ) gering bin; aber Ihnen brudt auch Etas Berg ab, bas fann ein Blinber feben!" s lofe bas einfache Wort alle Schmerzen er Bruft, fo ploBlich und fo heftig fturgten tens Thranen hervor. Sie prefte ihr Tuch bas Geficht und trat an's Fenfter. Die erin folgte ibr. Sie wußte fich felbst nicht then und wollte boch fo gern helfen. Un: fig, was fie thun folle, legte fie bie Sand auf Augustens Schulter, ftreichelte fie fanft, man einem Rinde liebkoft, und fragte leife: weinen wohl um ihn, und waren ihm wohl

luguste richtete sich empor. Das liebevolle, erliche Wesen ergriff und rührte sie, dennoch cat sie vor dem Irrthum der Meisterin, und ill gesaßt entgegnete sie: "Ach, Sterben ist noch ,t das Schlimmste! aber verlassen und verrasen werden, das ist's, das ist es! — Ich war

Draufen begann bas erfte Grau bes Tages aufzubämmern, bie Bögel erwachten und zwitscher ten ihm entgegen. Das machte bie Traurigfeit und Anast noch laftenber in ber Rrankenftube, benn bie Ratur übt ihren Ginfluß auf uns aus, auch ohne baß wir uns Rechenschaft bavon ju geben miffen. Wenn ein Menschenleben feinem Ende zufinkt, scheint ber Tagesanbruch uns wie bittrer, falter Sohn. Auguste faß traurig und in fic versunken ba, ber Mutter Blide wurden immer anastlicher, je mehr bie machfenbe Tageshelle fie bie veranberten Buge ihres Sohnes unterscheiben ließ; aber fo fehr fie auch mit ihm beschäftigt war, konnte fie fich nicht erwehren, auch an bas Fraulein und an beffen Rummerniß zu benten, benn Auguste hatte bas gange Berg ber Meifte rin gewonnen. Frau Brand hatte fich ihr feit ber Stunde ihrer Ankunft auf bem Schloffe nicht fo fremd aefühlt ale Cornelien und bem Baron gegenüber, und mit richtigem Tacte empfand fie es, bas Auguste sich nicht herabzustimmen brauchte, um ihr wohlthuend zu werden. Mitleibig von Ratur hatte fie schnell Augustens ftillen Gram beas erfte Zeichen von Bewußtsein, bas Beginne seiner Krankheit gegeben hatte, sich vor Freude, fiel bie Meisterin bem m ben Hals.

ieser Stunde begann die Besserung, obsur sehr langsam vorwärts schritt. Die und Sorge der Schloßbewohner ließen nach, das Leben kam wieder in seinen Bang zurud, und die Anwesenheit der hen Familie erwies sich bald als ein

itille bes Pfarrhauses verwandelte sich igste Treiben. Die Eltern waren froh, rn die Freuden des Landlebens auf schen Dorse zu bereiten, von denen sie talien so oft erzählt, und die jest vierbellblonde Agnes schien recht eigentsie Umgebung hineinzupassen. Bei dem m des Vaters hatte das junge Mädskeiz einer sestbegründeten Häuslichseit in lernen, so schön sie den Segen klichen Familienkreises auch genossen auf den Augenblick und das nächste

Braut und — bas ift nun vorbei!" fließ fie mi Ueberwindung hervor.

Damit ging sie an bas Krankenbett zundt bem Gespräche ein Ende zu machen. Auch bi Meisterin setzte sich wieder zu bem Sohne hin indes ihre Gedanken waren wie verwirrt. Da man um etwas Anderes weinen könne, als wihn, däuchte ihr unmöglich, daß Auguste, die streu mit ihr bei Friedrich wachte, ihn liebe un um ihn verzweisle, hatte ihr so natürlich geschinnen. Friedrich wollte ja immer nur eine gebilden Krau. Warum liebte sie ihn benn nicht? warm einen Andern? "Ein Mädchen sigen lassen! batte der Frist nicht gethan!" sagte sie laut ir Selbstgespräch, "benn der ist treu wie Gold!"

Auguste sah sie verwundert an, aber in der Momente athmete ber Kranke tief und langsam und schlug matt die Augen auf. Sein Blick sie auf Auguste, er schien sie zu erkennen, denn e hob muhsam die Hand empor, als wolle er si ihr reichen; indeß die Krast versagte ihm, und ohne zu der Mutter aufzuschauen, die sich übe ihn heradneigte, schloß er die Augen wieder

gen Jubilaum verehrt; und von ber Uhr bem fleinften Hausrath war Alles hier iligthum, eine Reliquie für Feldheim fo-8 für bie Seinen.

finberlofe Pfarrerin aber fühlte fich wie-1. wenn fie mit Manes bie Blage besuchte, m fie ben Maler, ben Rachgebornen ber als fleines Rind behütet, fie stanb ligem Lächeln binter bem Mabden. s mit Luft bie fleinen altmodischen Beber gar bas verblichene Brautfleib ber anversuchte, und bankbar gerührt für fo be, fühlten fich Frau Feldheim und Agnes diter ju ber Pfarrerin gezogen, beren ein-Rilles Leben ihr fcon feit Sahren eine nhafte Saltung angeeignet batte. bis binab jum jungften Rnaben Felbwar Alles voll Behagen, voller Liebe unbescheibenen Dache, und schon nach mes gen hatte auch Corneliens Berhaltniß zu ften bes Bfarrers eine Bebeutung für fie en, die Bufriebenheit ber Gatten und ber ihr wohlgethan und fie ihr werth gemacht.

Die sichtliche Berehrung, mit welcher Felbheim, und seine Frau ber Gräfin anhingen, war ein Grund geworden, sie und Cornelie noch schneller zu einander zu führen, und es verging bald fein Tag, an dem sie sich nicht sahen, an dem Connelie nicht eine Stunde in dem Dachstüdchen verweilte, das Feldheim sich zum Atelier erkohrn, weil er dort als Kind gewohnt.

Eines Abends, als das Fräulein zu ihm eintrat, hatte er Pinsel und Palette schon fortge legt, und sah, die Frau im Arme haltend, zu dem geöffneten kleinen Fensterchen in's Dorf hinaus. "Ich sprach in diesem Augenblicke von Ihnen!" sagte er, nachdem er sie willsommen geheisen hatte. "Sie sollten die Gräfin überreden, einen Sommer hier mit Ihnen zu verleben!"

"Wie sehr wunsche ich bas felbst!" entgegnete Cornelie, "aber so oft wir sie barum gebeten haben, hat sie es abgelehnt. Noch in biesem Jahre, als ihr Georg die Hosffnung aussprach, sie vor seiner Abreise aus dem Baterhause wiederzusehen, hat sie versichert, nicht kommen zu können?"

Felbheim fann eine Beile nach, bann rief er:

tenne Sie noch nicht lange, aber mich ich tenne Sie gut. Man barf ein offen pu Ihnen sprechen!"

nbebenflich! \* entgegnete Cornelie.

um benn! fo gestehe ich Ihnen ehrlich, ich bie Grafin fehnt sich hieber, aber fie furch-Rudfehr in bas Baterhaus!"

rnelie schien betroffen, Frau Felbheim fam : Sulfe. "Die Graffin ift so ungludlich," ie, "baß ihr bie Erinnerung an ihre Jusehe thun wurde, und — "

tein!" fiel ihr ber Maler in's Wort, "es nmal gesagt sein zu einem Wesen, bas ber Helene Schicksal liebevoll im Herzen trägt; ie Erinnerung an ihre Jugend ist es, bie htet, sie schwet die Stille des hiesigen Leweil sie bie Einkehr in sich selber scheut." rnelle, von der Schwere dieser Worte ge, schloß die Augen mit der Hand. "Und de sie so sehr geliebt!" rief sie aus.

hun Sie bas, thun Sie bas auch jest!" du Felbheim, "benn bie arme Grafin hat hig!" "Bir find uns fremd geworden!" klagte Counelie. "Als Erich in Stalien war, hatte fie eine Leidenschaft für einen Maler gefaßt. Damals sprach sie mir noch bavon in ihren Briefen, und schilderte mir den Zustand ihres Herzens. Die bie Sorge, die ich um sie hegte, od meine Begriffe von der Heiligkeit der Che, die ich ihr nicht verhehlen konnte, sie dann bewogen haben, gegen mich zu schweigen, weiß ich nicht — — dann glaubte ich — " sie hielt imme — "ich hatte mich selbst verloren und sie fast vergessen! " rief ste im Tone schmerzlicher Selbstanklage.

"Ich weiß bas!" fagte Feldheim, "meine Schwester hat mir bavon gesagt. Wohl Ihnen, baß Sie sich zurud in's Leben finden. Ihr tuchtiger Ropf ist auch zu gut für Weltentfrembung. Sie hatten es boch nur mit sich allein zu thun, die arme Gräfin aber ift, seit Camiko sich mit einer reichen russischen Prinzes verheirathete, in die Hande eines wahren Damons gefallen, der seine Gründe hat, sie sest zu halten."

"Aber ber Graf?" fragte Cornelie beangftigt,
— "läßt benn ber Graf fie fcutlos?"

r Maler zuckte bie Schultern. "Ihre ter hat mir selbst gesagt, sie habe einst m Grafen volle Freiheit für ihr Hanbeln rt und er habe sie ihr mit seinem Wort st. Er läßt sie gewähren. Die Gräfin eiber bavon auch ganz allein bie Schulb!" ch! rechtet nicht! rechtet nicht vor solchem "rief Cornelie und brach in Thränen aus. mir, Ihr, die Ihr Menschen seid, was was thut Helene?"

bheim antwortete nicht gleich, schien zu en und sprach endlich: "Geben Sie mir lort zu schweigen, so sollen Sie es wissen!" rnelie reichte ihm die Hand, er nahm sie gte: "Die Gräfin malt von früh dis spät, it dem Ertrage ihrer Arbeit die immer neuen en jenes Elenden zu beden, so weit es ist! Er selber hat einen verschwiegenen smann gefunden, der die Gemälde außerserhandelt! Im Saale Ihres Herrn Baters ein solches Bild!"

n unferm Saale?" fragte Cornelie mit slichem Erstaunen.

"Das Fest ber Madonna von Piebi Grotta" — "Ift von Agnello!" — siel ihm Cornelie in's Wort.

Feldheim schüttelte verneinend bas Haupt. "Es lebt in ganz Italien fein Maler bieses Nomens, alle Werke, welche unter bemfelben seit brei Jahren Aufsehen in ber Kunstwelt machten, sind Arbeiten ber Frau Gräfin."

"Aber bie Berichte ber Journale über Agnello's zurudgezogene Lebensweise im Gebirge, über seine Anonymität und seine einsamen Reisen in fernen Bonen — —"

"Sie find offenbar erfunden, ber Grafin freie Sand ju laffen!"

Cornelie fühlte fich wie von grellem Licht geblenbet, nicht fähig bie Buftanbe zu übersehen; aber bas Elend ihrer einzigen Schwester ftarrte ihr wie ein bobenlofer Abgrund entgegen.

"Und bas Alles geschah! sie rang mit aller Roth bes Lebens!" rief sie endlich aus, "sie ars beitete Tag und Racht und ich, ich bachte nur an mich und an mein Seelenheil!"

Sie weinte bitterlich. Alls sie fich beruhigt

:, reichte fie ben Freunden bie Hande und "Sagt mir, was foll ich thun?"

, Rach Reapel gehen, ba bie Grafin es ablehnte er zu fommen, " meinte Felbheim.

Cornelie horchte auf, ber Gebanke traf sie und n in ihr eine Reihe von Borstellungen zu ersen. "Das gab Ihnen Gott ein!" rief sie; — "Sie werben und Beibe erretten!" und kurz verabschiebend, entsernte sie sich gleich uf.

Sie war still und nachbenkend ben ganzen id; als ber Baron zur Ruhe gegangen war, sie sich Schreibgeräthe in den Saal bringen, sich vor dem Bilbe ihrer Schwester nieder schrieb fast bis zum Morgen. Früh als der che Bote in das nächste Städtchen ging, nahm wei Briefe für die Gräsin und für Plefmit. Man konnte sie als Bekenntnisse besten. Der Brief an Plessen lautete:

Se naher ber Tag unferer beabsichtigten Bering und Deiner Ankunft mir rudte, um fo er ist mein Herz geworben, um fo enstlicher ch in mich gegangen, mich ju prufen und biese Prüfung hat mir unwiderleglich bargethan, baß wir und schon seit längerer Zeit nicht mehr auf gleichem Standpunkte befanden, daß wir es wußten, und und nur der Muth gebrach, es auszusprechen! Ich klage Dich, ich klage mich deshalb nicht an, mein Freund! Der Irrthum, der und umfing, hatte seine Duelle in unserer ganzen Glaubendrichtung, diese ist nicht mehr dieselbe und wir durfen und also auch nicht länger täusschen über die Bedeutung, die wir für einander hatten, die wir kunftig für einander haben können!

"Erfahrungen ber schmerzlichsten Art haben mich belehrt, daß ber blinde Glaube, ben wir zu unserem Panier erhoben hatten, ein Berbrechen gegen die Bernunft, daß er die Duelle alles Aberglaubens und die Ursache ber traurigsten Berwirrungen im Leben werden kann. Du selbst, Lieber! hast es mir einst gestanden, wie die ganzliche Ungleichartigkeit unserer Naturbegabung, die mich Dir zuweilen als eine erwünschte Freundin erscheinen ließ, Dir noch öfter fremd und abstossend gewesen ist, und wie Du stets Bedenken getragen haben würdest, Dich mit mir zu verbin-

hatte nicht ein Fingerzeig bes Sochften, wie es nannteft, Dich zu mir geführt. Beil Du o betrachteft, bift Du auch jest geneigt, ein bnig aufrecht zu erhalten, bas uns fein Seil pricht, benn wir empfinden, benfen, glauben t mehr gleich - und mas ift bie Che, mas i fie fein, wo biefe Brundbedingungen ihr fehlen? "Grabe unfere Ungufammengehörigfeit fonnte die Lehre geben, daß es ein Frevel mar, in m Bufalle, ber une verbunden, ben Fingerzeig 8 Bottes feben zu wollen, ben wir als ben veisen, ben Allautigen verehren. Gott fann nicht wollen, daß sein Cbenbild, ber Mensch, orgehe aus ben Umarmungen zweier Gatten, in die rechte Liebe fehlt, die fich feine ausfule Nothwendigfeit, und bie babin gefommen , einander ale bie Mittel ber Selbsterziehung betrachten, jener egoistischen Selbsterziehung, ben Nachsten vergißt, wenn er nicht ebenfalls 12st wird, die eigenen Tugenden an ihm aus-'n und zu entfalten.

Wir glaubten uns einseitig und ausschließlich 76 felbft vollenben zu konnen und vergaßen,

baß mir nicht als Einzelmefen bafteben, fonbern baß jeber von uns mit angeborenen Berhaltniffen, mit angeborenen Bflichten auf bie Belt tommt, und baß man fich burch eine Erziehungsweise nicht er heben fann, bie uns von jenem naturgemäßen Boben unseres Liebens und Wirfens entfrembet. Bit alaubten uns zur höchften Selbftloffafeit erheben ju muffen, und wir verarmten an Liebe, wir woll ten werben wie bie Kinder und verlernten, uns wie sie bem Buge unserer Bergen, unserer Reigum gen unbefangen bingugeben. Wie aber burften wir es magen, uns biefem Buge ber Ratur ju überlaffen, ba wir une fagten: "bes Denichen Dichten und Trachten fei bofe von Jugend an?" Wie burften wir es magen, von bem allweisen Bott ber Liebe zu behaupten, bag er ben Menfchen alfo erfchaffen?

Ich sehe mit schmerzlichem Erschrecken, wie siehr ich irrte, wie viel ich versaumte, wie viel ich gut zu machen habe, an meinem Bater, an meinen Geschwistern und vor Allen auch an Dir. Ich wurde versuchen, Dir meine Zukunft zu weichen, zu Deinem Wohl zu leben, hatte ich et

flar empfunden, baß eine Frau bem ie wohlthuend zu werben vermag, bem icht aus innerer Rothwenbigfeit in freuiebenbem Duffen bienftbar macht. Die be ift ein Richtanberstonnen, ift ein Unies, ift gang Empfindung ohne Re-. und alles Befte in une muß ja fo if aus une hervorgeben, wie bie Bluthe Stiel ber Blume. So habe ich Dich ebt, fo fonnte ich Dich nicht lieben, Sympathie, bie mich zu Dir gezogen nne es feine Barte meines Befens, bag iefem nadten Bestandniß vor Dich trete: : es Dir und mir, Dir feinen 3weisel ju h barf, nun ich ben Zuftanb meines enne, nicht bie Folgen eines Irrthums e Saupter herabziehen, in ben wir uns ich verftrict haben.

halte Dich werth und in Ehren, benn sehr gut und bist mir immer ein milber, jer Freund gewesen. Ich banke Dir 3 aller Art, Dein Wohl und Weh wird theuer sein, Dein Andenken geheiligt, gen. II.

und boch kann ich Dein Weib nicht werben. Das Einzige, was ich für Dich zu thun vermag in unserer Lage, ift, baß ich es bin, bie unser Bunbniß löft, baß ich Dir Deine Freiheit wiebergebe, die Du wohl auch ersehnst, und die Deine Großmuth sich scheut von mir zu fordern.

"Du suchtest Ruhe und Dein milber Sinn wird sie finden in der betrachtenden Stille, zu der Du Dich zurückzuziehen vorhast, Du wirk auch meiner dann wieder freier und liebevoller benken, und wirst vergeben, was Dich an mir frankte, was meine Unbefriedigung Dir an Beh gebracht.

5

b

t,

"Ich aber will fortan streben, mich wieder zusinden, indem ich mich vergessen lerne, mich zu erziehen, indem ich mich an Andere hingebe. Ich will versuchen, immer nur das Nächste anzugreifen, damit mir schlichtes Thun das restectivte Wollen abgewöhne und meinen Hochmuth niederhalte, der die Quelle aller unserer Leiben war.

"Gine Liebespflicht ruft mich in bie Ferne; ich hoffe, mein Bater gestattet mir, sie zu erfüllen und Selenen Beistanb und Troft zu bringen, bie

fehr bebarf. Die Entfernung wird fich lthuend legen zwischen Dir und mir, und bas uptfein uns über bas Weh eines solchen freisigen Scheibens forthelfen, bag wir bamit bas ite thaten und Uebel von uns abgewendet m.

"So sei benn ber Segen bes Himmels mit Beiben und das Auge Gottes auch auf dem be, ben ich zu gehen benke. Lebe wohl, guter, er Freund! erinnere Dich meiner, wie ich an 3 gebenken werbe, in Neigung und in Mithil, und bete für mich, wie ich zu Gott flehen de um Dein Heil, um Deinen Frieden, — — it laß uns scheiben!"

Tief aufathmend hatte sie ben Brief beenbet. In faltete sie die Hande zum Gebete; aber hatte sie es gethan, als sie sich erhob. zu jest beten!" rief sie aus, "ist es doch Got-Ruhe, die ich fühle, war es doch eine Got-imme in der eignen Brust, die mich schon ermahnte, zu handeln, wie ich jest gethan. mußte sein, es war Nothwendigkeit, und war's Gebot!"

In tiesem Moment sielen ihre Augen auf tas Delgemalte, bas Werk ber Grafin. "Und balt nicht auch Helene ihre Handlungsweise sür Rethwentigkeit? Ist es ihr nicht Nothwendigkeit, bem Manne beizustehen, der sie beherrscht? Schien es ibr nicht eine Rothwendigkeit, als sie vom Grasen ibre Freiheit forderte? Hielt er es nicht für nethwendig, sie zu gewähren? — Wo ist die Granze? wo die Wahrheit?" fragte sie sich prüsend, und ohne Bedenken antwortete sie sich prüsend, und ohne Bedenken antwortete sie sich prüsend, und ehne Rothwendigkeit für sich erkennt, das ist Geseh für ihn, dem muß er solgen; und darin liegt der Friede," schloß sie Selbstbetrachtung, "den ich jest empfinde."

Daß fie mit biefer Erfenntniß ben Gott entethronte, ber über ber Erbe bie Thaten ber Mensichen lenkt und magt, baß fie ben Gott in ihre eigene Bruft versette, ben fie fortan zum Gesetzgeber und Richter über sich erhob, beffen war sie sich in bieser Stunde nicht bewußt; aber bie Gebanken, die in und entstehen, sind die Pfeiler, aus benen sich unsere Zukunft aufbaut.

## Achtzehntes Rapitel.

eich von ber Ermübung ber burchwachten bewegt burch innere Erregung, trat Corm nachsten Morgen vor ben Bater hin. th komme, lieber Bater!" sagte sie, "von e Billigung eines Schrittes zu erbitten, gethan habe!"

T Baron, ber eben eine Unterredung mit inspector beendet hatte, und mitten unter ingsbüchern saß, schien zufrieden zu sein m Erfolge seiner Conserenz, benn er sah aus, und sich zu der Tochter wendend, er scherzend: "Der Billigung nach vollter Schat kannst Du entrathen; aber ich hoffe

Dir zustimmen zu können, ba es sich um keine Lebensfrage hanbeln wirb. Bas munfcheft Du?"

Cornelie fühlte sich burch die seltene Heiterkeit bes Baters befangen. Sie hatte ihm die gute Stunde nicht trüben, ihm die Mittheilung in die sem Augenblick nicht machen mögen, und zögernd sagte sie: "Dennoch ist es eine Lebensfrage, Bater!" —

Er fah fie fragent an.

"Ich habe Herrn von Plessen sein Wort zw rudgegeben!"

"Nein! Rein!" rief ber Baron, indem er sich erhob und mit ber ganzen ftolzen Haltung seiner würdigen Gestalt ihr gegenüber trat. "Das hast Du nicht gethan!"

"Ich that es, lieber Bater!" wiederholte sie mit einer Weichheit, die ihr dem Baron gegenüber fremd geworden war; "ich mußte es thun!"

"Du mußtest? Wo gab es ein Muß fur Dich, als ben Willen Deines Baters? Wo gab es ein Muß fur Dich, als mir zu gehorchen, als bie ) zu schließen, in die zu willigen ich mich Biderstreben entschlossen habe, um Deine u retten, um — —"

d weiß bas, Bater!" bat fie, "ich weiß, Dir fcwer marb, mir bamale Deine Bung zu geben, und ich habe bas Opfer Dir erzen gebanft - aber grabe barum -" in ich Dein Spielball?" gurnte ber Baron, : Du, ich folle bas Werkzeug Deiner Thor-Deiner Selbstverblendung fein? wortbruchia 1 am Enbe meines Lebens?" ater!" bat Cornelie, "und hatte ich nicht ein Wort zu lofen? Sollte ich benn n, bas Weib eines Mannes zu werben. nem Manne unterzuordnen, ben ich schäpte r ben ich nicht zu achten, nicht - - " bu hatteft ben Dann ju achten," fagte ber , "ber fich großmuthig baju hergab, Deiluf zu retten, benn biefen Ruf - hat-

ter!" rief Cornelie, "Bater! nimm bas

, entehrt!"

a hattest Dich entehrt!" wieberholte er.

"Ober meinst Du, ich hatte ben Tag vergessen, an bem ich bastand neben Dir vor Deinen Richtern? an bem ich meine Tochter, an bem ich eine Freiin von Heibenbruck um die Art ihrer Gemeinschaft mit Männern befragen hörte, die man der Unsittlichkeit beschuldigte? Glaubst Du, das Nichtschuldig der Richter spräche Dich stei in den Augen der Welt? Glaubst Du, es nähme den Schimps von meinem Haupte, den Du mir angethan? Denkst Du, ich könnte das vergessen? Denkst Du nicht, daß mir Dein Anblick in jeder Stunde es vor die Seele rust, wie weit Du Dich vergangen, die wohin Du es gebracht haft?"

Sein Geficht flammte, seine Blide brannten in Born.

Cornelie regte sich nicht. Reine Thrane fam in ihr Auge, kein Laut über ihre Lippen. Sie schien erstarrt zu sein. Der Baron ging mit großen Schritten im Zimmer auf und nieder, plop lich blieb er vor ihr stehen.

"Du wirst Plessen's Frau!" sagte er streng. "Das kann ich nicht, bas kann ich nicht mehr, ter!" rief fie, "felbft Bleffen murbe es nicht pr wollen!"

"Er muß es wollen!" herrschte ber Baron. icht Du, nicht er follt spielen mit bem mir geenen Bort! Er muß es wollen!"

"Bater!" flehte Cornelie, "ift es nicht genug, Du Helene ungludlich gemacht haft? nicht ug, daß Deine Strenge sie in namenloses nb fturzte? daß ein schuldbeflectes Leben sie cuct?" —

Der Baron trat nahe an sie heran, faßte ih-Arm mit festem Drucke, und sagte mit furchter Kalte: "Borwurse? Du wagst es, mir Borrfe zu machen? Du? die Schande meines ers?" —

Mit heftiger Bewegung ftieß er fie zurud, ir bann aber schaubernd zusammen, als komme n bas Bewußtsein beffen, was er gethan, — b beibe Hande gegen seine Stirne schlagend, ließ er bas Gemach.

Cornelie horte feine Schritte auf bem Marrboben bes Borfaals; als fie verhalten, war tobtenftill. Sie war wie niebergeworfen von "Der meinft Du, ich hatte ben Tag veraeffen. an bem ich baftanb neben Dir vor Deinen Richtern? an bem ich meine Tochter, an bem ich eine Freiin von Seidenbrud um die Art ihrer Bemeinschaft mit Mannern befragen borte, bie man ber Unfittlichkeit beschuldigte? Blaubft Du, bas Richtschulbig ber Richter sprache Dich frei in ben Augen ber Welt? Glaubst Du, es nahme Schimpf von meinem Saupte, ben Du angethan? Denfft Du, icb mir fonnte bas vergeffen? Denkft Du nicht, bag mir Dein Anblic in jeber Stunde es por bie Seele ruft, wie weit Du Dich vergangen, bis wohin Du es gebracht haft?"

Sein Geficht flammte, seine Blide brannten in Born.

Cornelie regte sich nicht. Reine Thrane fam in ihr Auge, kein Laut über ihre Lippen. Sie schien erstarrt zu sein. Der Baron ging mit grofen Schritten im Zimmer auf und nieber, plop lich blieb er vor ihr stehen.

"Du wirst Plessen's Frau!" sagte er streng.
"Das kann ich nicht, bas kann ich nicht mehr,

ie, und war so ohne allen Zusammenhang m Ausbruck seiner Züge, baß Auguste ben blick ersehnte, in dem er sich zurückzuziehen Es war, als ob der Friede und die Zwiesich verkörpert hätten in den Räumen, in des herrschten, als ob man sie sehen, sie emstönnte, als ob man sie sehen, sie emstönnte, als ob man sie einathmete auch gesnen Willen.

r Nacht, ehe sie sich niederlegte, trat Ausoch an einen Blumentisch heran, die Pstansbegießen. Die Rosen dufteten ihr voll n, aber ihre Pracht erschien dem Madsoie ein Hohn. "Wie das hier nur son kann!" sprach sie zu sich selbst. "Daß icht Alles welkt vor Trauer und vor Zwies"

e konnte ben Schlaf nicht finden in ber Mehrmals glaubte fie die Tritte bes Basu vernehmen, ber über ihrem Zimmer, bann hörte fie eine Thure öffnen. Geslorgen schlug plöglich ber kleine Hund bes an, und lief die Treppe hinunter, als

bes Baters schwerem Borte, in einen Seffel gefunken, ihr Haupt auf ihre Bruft herabgefallen.
Jest richtete sie sich langsam empor, sah im Gemach umber, als wolle sie an ber Birklichkeit ber Dinge prufen, ob sie nicht geträumt habe, und blieb bann lange, in Gebanken versunken, auf berselben Stelle sigen, bis sie sich in ihr Jimmer zuruckzog, bas sie hinter sich verschloß.

Mittags erschien sie nicht zur Mahlzeit, ließ auch Auguste, die nach ihr sehen wollte, nicht bei sich ein. Um Abende ging sie durch die entlegensten Wege des Parkes in das Dorf, dann weilte sie am Grabe ihrer Mutter auf dem Kirch-hose, und kehrte erst spät wieder in das Schloß zurud.

Der Baron und Auguste speisten allein zu Racht in bem großen Saale, und ohne baß bie Lettere wußte, was zwischen bem Bater und ber Tochter vorgegangen war, theilte sich bie bustere Stimmung bes Barons ihr mit. Der Saal kam ihr in seiner Größe unheimlich vor, bie Familienbilber in bem Halblicht spukhaft, ber Klang ber Stimmen schallte fremb. Die gleichgultige Unter-

## Reunzehntes Rapitel.

ib ein Unerwartetes war geschehen: Cornete bas Baterhaus verlassen.

hon am Abend hatte sie bem Kutscher aufen, um vier Uhr Morgens ben kleinen Einr bereit zu halten, ben sie einst angeschafft,
lrmenpflege in ber Umgegend zu besorgen
en sie selbst zu sahren geübt war. Da sie
8 Hausrath und Kleidungsstücke für die
eibenden bei diesen Besuchen mitzunehmen
, hatte ihre Kammerjungser kein Arg gehabt,
ab Fräulein einen Koffer gesordert, ihn eindig vollgepackt und am Morgen mit sich
men hatte; und wenn dem Kutscher und ber

folge er Jemand. Sie ftand von ihrem Lager auf, ging an bas Fenfter, aber es war Niemand zu sehen, und mube schlief sie endlich mit bem Gedanken ein, daß irgend ein Unerwartetes geschehen sein muffe. forneliens Wagen tommt von ber Birkenjerab, lieber Ontel!" fagte Auguste.

r Baron athmete auf, wie von schwerer befreit, entgegnete aber mit kaltem Zone: te Cornelie zu mir, wenn sie kommt!" und h auf sein Zimmer zurud.

hon nach wenigen Minuten langte bas Caauf bem Hofe an, indeß ein frember Burhrte es, und brachte einen Brief Corneliens en Bater. Er enthielt die folgenden Zei-

reignisse, bie man nicht ungeschehen machen mein Bater! Worte bie sich als unübershe Scheibewand zwischen bie Menschen stelle Ich fann bie Irrthümer nicht aus meinem nehmen, burch bie ich in Deinen Augen ntehrte, ich kann bie Worte nicht vergessen, a mir gesagt haft, und es ist mir unmöglich, im Baterhause auszubauern, seit ich weiß, du mich seiner unwerth achtest.

ich werbe mich in Selenens Rabe begeben.

Dienerschaft bie ungewöhnlich frühe Aussahrt aufgefallen war, so hatten sie sich zwar untereinanter über bie neue Grille ber Herrschaft ausgessprochen, aber ihre Befehle nach gewohnter Beise ohne Weiteres vollzogen.

Als Cornelie beim Frühftud fehlte und ber Baron erfuhr, sie sei in aller Frühe ausgefahren, erbleichte er sichtlich, und fragte nach einiger Zeit mit scheinbarer Ruhe, welche Straße sie einges schlagen habe? Man wußte es ihm nicht zu sagen. Er las bann, wie er es gewohnt war, die Zeitungen, und begab sich auf sein Zimmer. Gegen Mittag sah Auguste ihn in den Park hinabzehen und ein Belvedere besteigen, von dem man einen weiten Kundblick hatte. Er war düster und schweigsam als er davon zurückfam, und die Mittagstafel verging den Beiden noch trauriger als das letzte Abendbrod.

Eben hatten sie sich vom Mahle erhoben und der Baron bestellte, ihm ein Pferd zu satteln, als die Kammerjungser Corneliens eintrat und Augusten leise eine Meldung machte. et trat naher heran, beugte fich zu bem en hernieder und sagte leise: "Er ift boch eftorben, Erich?"

th trüg' es leichter, als solchen Brief von rief er mit dem Tone des tiessten Rummers, zine stand angstvoll neben ihm. Sie wagte en Brief zu sordern, sie wußte nicht, wie Bekummerten sich nahen solle, denn Erich ist immer ihre Theilnahme an den Angesiten seiner Familie mit einer sie kränkenstschenheit zurückgewiesen, und mit sanszen dat sie: "Soll ich nicht wissen, was Dich üttert, Erich? Ich ängstige mich um Dich!" ornelie ist aus dem Baterhause entsichen it vierundzwanzig Stunden in Berlin!" ette er trocken, stand auf und schickte sich 16gehen an.

o willst Du zu ihr?"

h muß sie aufsuchen, bas ist auch kein Umt! Ich wollte" — er vollenbete nicht, sagte: "Lies ben Brief!" und ging bann rt.

gebrangter Rurge melbete ber Bater bem

Sohne bas Borgefallene und forberte ihn auf, falls die Schwester nicht zu ihm kame, sie aufzusuchen, sie um ihre Plane zu befragen, und ihr mit zutheilen, daß der Baron ihre Reise nach Reapel selbst als rathsam ansehe und daß Erich sie du hin begleiten werde. "Ich rechne darauf, mein Sohn," hieß es dann weiter, "daß Du augenblick lich ausbrechen und Alles thun wirst, was Dir nothwendig scheint, um Aussehen zu vermeiben, und ich lege unsere Ehre vertrauensvoll in Deine Hand, weil Du allein von allen meinen Kindern gewußt hast, was Tu ihr schuldig bist.

"Es liegt ein hart Geschick auf mir. Bon vier Kindern, die ich auferzogen habe in den strengssten Gesesen der Moral und Ehre, bist Du allein mir geblieben, auf den ich meine Augen hoffend, als auf den Erben unseres Namens, als auf den Erben der Achtung richten kann, die ich ihm erworben zu haben mir bewußt bin. Helene und Cornelie haben es bahin gebracht, daß ich mich scheue, ihrer Verhältnisse zu gedenken, und Georg giebt unseren alten Namen auf der Börse Preis.

"Sie haben es bahingebracht, baß ich ben Tag

mehr beklage, an bem Eure treffliche Mutter hr Auge schloß. Wohl ihr, daß sie nicht auen brauchte, was ich seitbem erlebt an & Kindern.

ich fühle meine Rraft entschwinden, aber es ht bas Alter bas fie bricht. Die Schmach Schande meiner Kinder, bie mich unvert trifft, beugt mich banieber. Dein Saus amt um mich ber. Es mare Beit, bag gein Erftgeborener, mein theurer Cohn, ber ir nie Unlaß zu irgend einer Rlage gegeben seit Du verantwortlich für Deine Sandlunift — es ware Zeit, mein Sohn, bag Du hrteft in Dein Baterhaus, bag Du mir in : funftigen Battin Erfat gewährteft für Töchter, bie so wenig ihrer eblen Mutter Auf Dir, mein Sohn, beruhen bie lets boffnungen meines Lebens, auf Dir bie en, die ich noch erwarten fann, und Du stens wirst sie nicht zu Schanden machen, icht, benn Du weißt, mas Du mir, mas bir felber ichuldeft.

Begleite Deine Schwefter nach Reapel und

bann fehre borthin gurud, wo Dein Bater Dich erwartet. Gott fei mit Dir, mein geliebter Sohn!"

Regine las ben Brief und las ihn wieber. Er bohrte fich ihr schmerzlich in die Seele. Sit fonnte nachempfinden, mas Erich babei fühlen mußte; tam fie fich boch felbft wie fculbig vor gegen ben Baron, hatte fie felbft boch Mitleib mit bem Breise, ber sich so in feinem innerften Leben angegriffen fühlte. Bor einem fremben Leiben vergeffen großmuthige Naturen leicht ben eignen Schmerg, weil ber Bunfch zu helfen fie allein beschäftigt. Sie bachte, welch ein Rummer Erich's Berhaltniß ju ihr bem Bater fein mufft, hatte er bavon erfahren. Sie ftellte fich bie Dogfichfeit vor, bas Cornelie ben Bruber in seiner Wohnung aufzusuchen kame, und sie in berfelben ande. Sie begriff nicht, bag ber Baron nicht längst von ihrem Dafein unterrichtet morben, fie malte es fich aus, in wie vielen Fallen Erich vor bieser Möglichkeit gezittert haben mocht, und so oft ein Kuftritt auf ber Treppe schallte, schraf fie zusammen, benn fie glaubte Cornelie fommen zu hören.

e Angft, biese Gebanken entwurzelten sie Umgebung, in ber sie sich befand. "Wie ist es," rief sie aus, "sein Dasein veru muffen! wie kann, wie soll Erich mich venn er beständig baran benken muß, meine theit zu verhehlen? Wie kann er mich liesein Vater mich verstuchen wurde, wußte ich seinem Sohne bin?"

begriff es nicht, daß Erich jemals eine stunde an ihrer Seite genoffen hatte, sie verse, jemals wieder Frieden zu finden neben Sie verzieh ihm alle Harte und Missig, sie klagte sich ihrer Liebe an, sie besals ein Verbrechen gegen ihn zu betrachs boch war diese Liebe unverändert machshr, das tiefste Gefühl ihrer Seele.

war ihr unzweifelhaft, baß Erich bem ines Baters Folge leisten, baß er heimswerbe zu ihm, benn wie konnte er bem e feines Baters widerstehen? Hatte sie ien Bater gehabt, sie wurde ihn ja nicht haben. "Hatte ich einen Bater gehabt," aus, "es ware ja Alles nicht geschehen!

Au' bas Elend ware nicht herein gebrochm über mich, ich ware ja ftill und fleißig geblieben an feiner Seite und hatte mich vor Niemand zu scheuen, Niemand hatte sich meiner zu schämen gebraucht!"

Die Tage, in benen fie nach bem Tobe ihres Baters einsam und arbeitsam gelebt, bas fleine friedliche Stubchen, bas fie bewohnt, bie Freund, lichkeit ihrer alten Nachbarin, Die Theilnahme, Die ihr bieselbe bewiesen, traten ihr lebhaft in bas Gebachtniß, und schienen ihr fehr genugreich, wenn fie fie mit ihrer jetigen Lage verglich. Gine tiefe Sehnfucht nach Rube, nach innerer Rube bemachtigte fich ihrer. All' bie Stunden, welche fie in Dualen der Eifersucht verlebt, wenn Erich bei ber Frau von Werbed verweilte, all bie Tage, in benen fein Digmuth fie gebrudt, feine wachsenbe Reigbarfeit fie gemartert, ftanben ale ein Bilb ber Angft und Unruhe por ihrer Seele, felbft bie Erinnerung an jene Erguffe ber Liebe, zu benen fich bann oftmale wieber hingeriffen zeigte, trugen nur bagu bei, jenes Befühl ber angftigenben Unruhe in ihr zu fteigern und ihr Berlangen nach anberen Buftanben zu erregen.

"Ausruhen! nur einmal ausruhen!" seufzte "Rur allein sein, nur nicht mehr die Nothstögkeit haben zu gefallen, um geliebt zu werz; benn was ist die Liebe, die man täglich neu bern, täglich neu erfaufen muß? Was kann sie ich, was kann ich ihm noch sein, neben der ihme seines Baters, der ihn ruft, der ihn die te Hoffnung seines Lebens nennt? Mußte nicht dahin kommen, mich als die Quelle aller ver Leiden anzusehen? Mußte er nicht dahin nmen, die Stunde zu verwünschen, die uns zu ander sührte?"

Der ganze Abend verging ihr in diesem hmerz. Es war spät, als Erich nach Hause n. Sein verdüstertes Aussehen war nicht gesicht sie zu ermuthigen. Er hatte die Frembensen nachgeschen, die Postregister durchsorschen sen, in keinem berselben war der Name seiner hwester zu sinden gewesen. Kein Bekannter ver Familie war, nach den Posttabellen, an dem a seinem Bater bezeichneten Tage auf dem urse gefahren, so daß man hätte Auskunst von n fordern können, ob Cornelie vielleicht früher

bann fehre borthin jurud, wo Dein Bater Dich erwartet. Gott fei mit Dir, mein geliebter Sohn!"

Regine las ben Brief und las ihn wieber. Er bohrte sich ihr schmerzlich in bie Seele. Sie fonnte nachempfinben, mas Erich babei fühlen mußte; fam fie fich boch felbft wie fculbig vor gegen ben Baron, hatte fie felbft boch Mitleib mit bem Greife, ber fich fo in feinem innerften Leben angegriffen fühlte. Bor einem fremben Leiben vergeffen großmuthige Naturen leicht ben eignen Schmerg, weil ber Bunfch zu helfen fie allein beschäftigt. Sie bachte, welch ein Rummer Erich's Verhaltniß zu ihr bem Bater fein mufft, hatte er bavon erfahren. Sie ftellte fich bie Dogfichfeit vor, bag Cornelie ben Bruber in feiner Wohnung aufzusuchen fame, und sie in berfelben Sie begriff nicht, baß ber Baron nicht langst von ihrem Dasein unterrichtet worben, fie malte es fich aus, in wie vielen Fallen Erich vor biefer Möglichkeit gezittert haben mochte, und so oft ein Kuftritt auf ber Treppe ichallte, schraf sie zusammen, benn sie glaubte Cornelie fommen zu hören.

ith, schrieb auch noch öfter als zuvor, und 8 hörte Regine ihn seufzen, wenn er sie 1g ober absenbete.

o ging ber Sommer zu Enbe, ber Herbst an und die Abende wurden länger. Erich viel zu Hause, es lag etwas Gebrochenes .nem Wesen, seine Phantasie war meist mit :en Borstellungen beschäftigt, so bas Regine ich für seine Gesundheit fürchtete.

Infähig, ihn zu erheitern, sah sie ihn eines be an ihrer Seite siten. Er hatte bas Buch, er gelesen, fortgelegt, ben Kopf auf ben Arm zt, und starrte gedankenvoll vor sich nieder. ne betrachtete ihn lange, ein Entschluß schien rer Seele zu ringen. Mehrmals legte sie ihr eug fort, als rüste sie sich zu einer Unterzg, und immer nahm sie es wieder nur um isiger auf, als wolle sie die Gedanken, die ialken, durch die Arbeit verscheuchen. Endzwäckte sie bie linke Hand seift gegen die Auswie es ihre Weise bei heftiger Gemuthsbeweswar, und sagte leise: "Erich! ich sehe ja, wie icklich Du bist, warum sagst Du mir es nicht?"

seine Frau Ursache hatten, Corneliens Reise nach Reapel als eine Liebespflicht zu betrachten, aber bie Dienerschaft bes Schlosses war nicht über bie Flucht Corneliens zu täuschen, wenn schon sie bieselbe nach ihrer Weise beutete.

Ĕ.

ιi

b

n

fi

b

10

D

1

Noch am Abend trug ein reitender Bote ein Schreiben bes Barons an Erich zu bem nächstem Bostamte, und mochte ber Bater auch die Krast besitzen, im persönlichen Berkehr mit seiner Umgebung ben Schein ber Ruhe über sich zu breiten, seine Sorge, sein Gram und sein Berzagen sprachen aus jeder Zeile seines Briefes.

Erich befand sich zu Hause, als er ihn empfing, Regine war in seinem Zimmer. Sie sah ihn erbleichen, sah ben Ausbruck seiner Züge immer schmerzlicher werben, bis er endlich bas Blatt aus seinen Handen sinken ließ, und aufgestütt in tiesen Gebanken vor seinem Schreibtisch sigen blieb.

"Erich, fragte fie, was ift gefchehen?" Er antwortete ihr nicht.

"Ift Dein Bater frank?"

Schlimmer ale bas!

ite trat naher heran, beugte fich zu bem iben hernieber und fagte leife: "Er ift boch gestorben, Erich?"

Ich trüg' es leichter, als solchen Brief von "rief er mit dem Tone des tiefsten Kummers. tegine stand angstvoll neben ihm. Sie wagte den Brief zu fordern, sie wußte nicht, wie m Bekümmerten sich nahen solle, denn Erich sast immer ihre Theilnahme an den Angeheiten seiner Familie mit einer sie kränkenschiedenheit zurückgewiesen, und mit sanstagen dat sie: "Soll ich nicht wissen, was Dich chüttert, Erich? Ich ängstige mich um Dich!" Cornelie ist aus dem Baterhause entslohen seit vierundzwanzig Stunden in Berlin!" ortete er trocken, stand auf und schickte sich Ausgehen an.

So willst Du zu ihr?"

Ich muß sie aufsuchen, bas ift auch kein Umt! Ich wollte" — er vollendete nicht, rn sagte: "Lies ben Brief!" und ging bann fort.

n gebrangter Rurze melbete ber Bater bem

zusammengebrochen unter ihrer Last! Was habe ich nicht Alles ersonnen, Dir zu helsen, für Dich zu sorgen, Deine Zukunft angenehm zu machen, und Alles schien mir Deiner boch nicht werth; Nichts schien mir genug für bas, was ich Dir schulde!"

Der sanfte Ausbruck ihrer Züge schwand, je länger er sprach, ein strenger Ernst trat an ihre Stelle, sie hörte ihm zu. ohne ihm zu antworten, Beibe versanken in Schweigen, die Unterredung kam zu keinem Abschluß. Die Nothwendigkeit ihrer Trennung hatten sie Beibe anerkannt, ohne einen Zeitpunkt für dieselbe festzuseten, und ängstlich beklommen, wie vor der Nähe eines sichem Todes, gingen ihnen die folgenden Wochen hin.

## peiundzwanzigftes Rapitel.

ersten klaren Herbsttage kamen ber Ges friedrich's sehr zu statten, und als knupfe eberkehrende Erinnerung auf bem Punkte bem ihm bas Bewußtsein entschwunden, seine erste Frage ber Ankunft ber Grufin ezan.

schien es mit Freude zu hören, daß sie olgt sei, verlangte aber Cornelie zu sehen. igte ihm, sie sei verreist, er glaubte die also vollzogen, bis er allmählich burch das Geschehene ersuhr.

jah er sich Anfangs ausschließlich auf bie Gest feiner Mutter und Augustens angewiesen.
-Inngen. 11. 29

Die Freundlichkeit, welche die Letztere ber Reisterin bewies, das Lob, welches diese dem Fraulein spendete, die Reigung, die sie für dasselbe hegte, trugen noch dazu bei, seine Dankbarkeit und Anerkennung für Auguste zu erhöhen, während sein Mitleid für sie durch die Kunde angeregt ward, das Georg mit ihr gebrochen habe.

Ihre Niebergeschlagenheit, bes Barons fich immer fteigernbe Abgeschloffenheit machten bas 3w fammensein mit ihnen brudent. Die Dienerschaft, nie vor ungerechtem Tabel von ben verstimmten Bebietern ficher, beforgte unluftig ben Dienft, nur felten erschienen Cbelleute aus ber Rachbar schaft, bem Baron einen Befuch zu machen, noch feltener wurden fie empfangen und fein gern gefebener Baft betrat bie Schwelle. Das Unglud laftete über bem Sause wie ein bufterer, schwerer himmel, und die Gute, welche ber Baron und Auguste bem Genesenden bewiesen, vermochte ihn nicht zu erquiden. Sie mar wie bas Connenlicht, bas ftumpf und fahl in Wintertagen aus ben Wolfen hervordammert und bie schwere Luft und bie win terliche Starrheit noch fühlbarer macht.

i sprach von Erich's Rucklehr, bie er verund hoffte auf sie, wie der Mensch auf randerung hofft, wenn seine Zustande ihm sind; aber man wußte nicht, wann er wurde, und wußte noch weniger, was jentlich bavon erhoffte. So war es benn ), daß Friedrich, den trüben Eindrücken iehen, sich oftmals nach dem Pfarrhause und hier fand er immer heiteres frisches

m!" rief ihm Felbheim eines Abends ents "was bringen Sie und für Nachrichs Ihrem verwünschten Schlosse, benn es brüben, wie im Palast ber verzauberten en Fee!"

ib es war boch so anders, " meinte bie in, "als die Frau Baronin noch bort walsschaftete! Gott, war bas ein Leben, eine nheit! man konnte nichts Prächtigeres als das Haus voll schöner, froher Menseber seit sie die Augen geschloffen hat, is ob der gute Geist gewichen und ein ngezogen ware. Manchmal kommt mir

ortentlich ein Graufen an, bag ich bente, et werte noch irgent ein Unglud beet geschehen!"

Sie brach ab, weil tas Matchen tie Abendiere anfirng. Die Anaben trängten fich jun Tifche, unt taum faß tie Familie bei tem bo scheitenen Rahl in Heiterfeit versammelt, als ter Jüngfie, von seinem Teller aufsehend, ploblich fragte: "Tante! wie spuft es tenn trüben?"

- "Bie es fpuft? was meinft Du bamit, mein Rind?"
- "Run! was ber boje Beift im Schloffe thut, ber boje?"
- "Schame Dich," rief ber Baftor, "wer wird benn folden Unfinn glauben, es giebt gar feine bofen Beifter, es giebt gar feinen Spuf unb -"
- "Schwager!" fiel ihm Felbheim in's Wort, "Schwager! ruiniren Sie mir die Kinder nicht!

   Ich banke Gott, daß ich sie in Italien vor aller Aufklärung bewahren konnte, und vollends den Jungen, in dem ein Künstler steckt! Reben Sie ihm doch die Phantasie nicht zu Schanden, woransoll er denn glauben, wenn nicht an Spuk?"—
  Und sich gegen den Kleinen wendend, sagte er:

Onkel spaßt nur, freilich giebt's bose Geister alten Spuk, und brüben bas ganze Schloß voll bavon vom Reller bis zum Dache. In großen Saale mit ben Sammetmöbeln, in Du neulich hineingeguckt hast, und ber immer ngte Fenster hat, ba sitt ber Eine, bas ist hochmutheteusel!"

Was thut ber, Papa?" fragte ber Knabe. Der zetert und schreit, so wie ein Mensch ikommt, ber nicht Schuhe und Strümpse an sonbern Stiesel, und kommt Einer, ber keine ichn hinaus; und Einer, ber, wie ich, eine se hat mit Delsteden und eine Leinwandhose, schmeißt er die Treppe hinunter, daß man und Beine brechen kann. Es ist ein scheuß: Beschöps!"

Wie sieht ber benn aus?"
Lang und vornehm, und bann hat er große
n, die er zukneist, und dicke Augenbrauen,
: hoch heraufzieht, er sieht so aus — — "
Wie der Herr Baron!" rief der Kleine.
Ja, es wird wohl so sein! " entgegnete der Bater.

- "Sind noch mehr bofe Beifter bort?"
- "Ganze Rubel! Da sind bie biden, graum Borurtheile und verfluchte Grundsate, bie keinen Menschen bort froh werden laffen, und alle Kinder zum Hause hinaustreiben!"

"Alle Rinber?"

"Ja! alle Kinder! wo Grundsage find, gebeiht kein Kind. — Aber if jest Deine Suppe, ich erzähle Dir morgen zu Ende!"

Der Knabe ließ sich bas gefallen, und während ber Pastor misbilligend ben Kopf schüttelt, sagte Friedrich: "Sie haben schon neulich Ihre Abneigung gegen alle Grundsätze und namentlich gegen ein Leben ober ein Erziehen nach sestem Grundsätzen ausgesprochen, so daß ich beinaht glauben muß, es sei Ihnen Ernst damit?"

"Zweifelten Gie baran?"

"Ja! weil ich mir nicht benken kann, wie man ohne feste Anschauungen, ohne feste Principien in ben tausend Conflicten bestehen soll, die sich und entgegen stellen."

"Lieber Freund!" rief ber Maler, "und find benn bie Conflicte, Die man gewöhnlich mit

em vornehmen Namen titulirt, nicht meist die ge sester Grundsche? Ift nicht alles Unglud der Erde, sind nicht unsere religiöse und staate Unsreiheit eine Folge sester Grundsaber? Das abenste, was man mit sesten Grundsaben ershen kann, ist, daß man Andere damit zu unde richtet, oder besten Falls, daß man selbst sie zum Märtyrer wird. Andere zu Grunde richten ist aber ein Verbrechen, und sich zum irtyrer zu machen, meist eine Thorheit. Ich te Richts vom Märtyrthum."

Mit der ihm eigenen Heiterkeit, hob er sein is empor und rief: "Man hat, jum Fluch ber nschheit, so oft ben Wein auf die Erhaltung iffer Grundsate geleert, daß es Zeit ist, ein- in ehrlichem Bier ihnen ein Pereat zu brin- Bereant die Grundsate!"

Er fah babei so gludlich aus, hielt ben Ansenben so fröhlich sein Glas entgegen, baß selbst Pastor nicht umhin konnte, lächelnb mit ihm ustoßen; jedoch bemerkte er: "Es kame nur auf an, wie Sie bie Menschen erziehen wollen, in Sie keine feste Dogmen für Recht und

Sitte, für Moral und Gefet, mit einem Bott, feine Schranke für ben Menschen anerkennen mogen ?"

- "Komme ich Ihnen wie ein Berworfenn vor?"
  - "Schwager!" tabelte ber Baftor.
- "Rein! antworten Sie mir barauf! Romme ich Ihnen wie ein Berworfener vor?"
- "Sie sind ber bravfte Mensch unter ber Sonne," sagte ber Paftor und reichte ihm bie Hand, "bas Muster eines Gatten, eines Batters, und — "
- "Genug, genug!" rief Felbheim. "Das Atteft genügt mir. Run sehen Sie ich habe gat keine Grundfage!"
- "Sie find aber auch von ben würdigsten Eletern zu allem Guten angeleitet worben! " meinte ber Paftor.
- "Ja! inbessen war in unserm Sause nie von Grunbsagen die Rebe. Ober weißt Du etwas bavon, Schwester? hast Du einen Grundsag uns anpreisen, einen andern Grundsat bei uns jemals tabeln hören, als ben, ben die alte Kathrine uns

in unferm Cichorienkaffee ju trinten

is ist wahr, " befräftigte bie Gefragte, "man in unserm Hause nicht viel bavon. Die waren Beibe gut, thaten einander und uns n alles Liebe, was sie konnten, und waren auch menschenfreundlich und barmherzig. ichen wurde barüber nicht viel und nachgesoch weniger. Es war eben so und konnte inders sein! "

Da habt Ihr's, ba habt Ihr's!" rief ber , "bas ist's ja grade, was ich meine. Es infachbeit, Schlichtheit in ben Menschen bas und Einfachbeit und Schlichtheit bas ist dichteit, benn ber Mensch ist gutartig und gutartig, bis ihn die sesten Grundsäse vershaben. Wo aber in einem Hause die schlichte Menschlichkeit herrscht, da ist weiter in Erziehen mehr von Nöthen, da wächst wie in der himmlischen Campagna selice, on selbst — man hat nur den Samen uen und hie und da einen wilden Schößenstuten — bazu aber braucht man so

orbentlich ein Grausen an, bag ich bente, es werbe noch irgend ein Unglud bort geschehen!"

Sie brach ab, weil bas Mabchen bie Abend fuppe auftrug. Die Knaben brangten sich jum Tische, und kaum faß bie Familie bei bem bescheibenen Mahl in Heiterkeit versammelt, als ber Jungste, von seinem Teller aufsehend, ploglich fragte: "Tante! wie spuft es benn bruben?"

"Wie es fpuft? was meinft Du bamit, mein Rinb?"

"Run! was ber bose Beift im Schloffe thut, ber bose?"

"Schame Dich," rief ber Baftor, "wer wirb benn folchen Unfinn glauben, es giebt gar feine bofen Geifter, es giebt gar feinen Spuf unb -"

"Schwager!" fiel ihm Felbheim in's Wort, "Schwager! ruiniren Sie mir bie Kinder nicht!

— Ich danke Gott, daß ich sie in Italien vor aller Aufklärung bewahren konnte, und vollends den Jungen, in dem ein Künstler steckt! Reden Sie ihm doch die Phantasie nicht zu Schanden, woransoll er denn glauben, wenn nicht an Spuk?"—Und sich gegen den Kleinen wendend, sagte er:

nuch mit Agnes und bem altern Knaben reds versucht, indeß es wollte nicht gehen. Weißt wohl, Agnes, was Du für ein unlustiges, es Kind gewesen bist in Deinen Zeichen- und sikstunden? Wir hätten sie für ihr ganzes Les mürrisch machen können, hätten wir auf dem ndsat der Lebenserheiterung durch die schönen ste beharren wollen. Zest wird sie freilich: Künstlerin werden, aber doch eine nüsliche iskrau, wie ihre arme Mama, die auch so itlos, und mit der ihr Mann doch immer zusrieden ist!" Sie reichte dabei freundlich Manne die Hand, Agnes war ausgestanden, Mutter zu küssen.

Alls bies kleine Intermezzo zu Ende war, erkte Friedrich: "Alles, was Sie da sagen, nir nicht neu und bennoch fremd. Ich habe seit Jahren, fast möchte ich sagen, seit ich titändig benken kann, mit Personen zu thun ibt, die es im Felde der Moral, der Politik, Religion, ja selbst der Freiheit, auf ein Leben i festen Grundsähen angelegt hatten, und ich it neige dazu. Es liegt, so schwer es auf der

einen Seite ift, ben Grundfagen gerecht zu werben, boch eine Bequemlichkeit barin, fich an fie lehnen, auf fie berufen zu konnen. Es enthebt uns manches Rampfes, mancher Berlegung" —

"Die Grunbfate," fiel ihm ber Maler in's Wort, "find, um es kurz zu machen, ein Covfett, ein unbequemes und boch unentbehrliches Ding für die verrenkten Zustände ber krank und schwach gewordenen Menschheit — gefunde Menschen brauchen Grunbfate so wenig als ein Schnürleib, um schön zu sein, die rechte Schönsheit leibet nur barunter."

"Es ift freilich oftmals leicht, " meinte ber Baftor, "fich hinter seinen Grundsaben zu verschamsen, wenn Forderungen ber Menschlichkeit verweisgert werben sollen!"

"In ber Erziehung laffen allerbings feste Grundsfate feine Freiheit, also auch fein Individualisiren zu, was boch bie Hauptsache bei aller Erziehung ift!" feste Friedrich hinzu.

Der Maler lachte hell auf. "Bravi! Bravi!" rief er, "ba pfeift Ihr ja Alle schon meine Beise! Bebenkt boch nur, baß ein Mensch, ber sich hin-

und fagt: "Die Menschlichkeit ift eine Bflicht. will ich menschlich sein, " und nun hingeht bringt bem Urmen mit gloriofem Bewußtsein überlegten Bflichterfüllung eine Babe, bag ein Mensch bie marmfte Urmensuppe falt lafann; mahrend bas falte Stud Brob, bas Barmfühlende sich vom Munde nimmt, um es geben, weil's ihn baju brangt, jum Labfal für ben Empfänger. Wie fommt es benn, Ihr hier mit allen Guren Wohlthatigfeites lten feine Liebe ernten fonnt? Wie fommt -" Er hielt inne, und ba man ihm nicht ortete, antwortete er felbft: "Ihr faet feine wie foll fie benn erwachsen, und wie wollt fte saen? Ist boch Eure ganze Bilbung nicht Bildung freier Menschlichkeit und schöner fonbern bie Bilbung ber Reflexion, und bie ifruchtbar im Menschenverfehr, noch unfrucht-Beht mir mit Gurer ale in ber Runft. cionebilbung, mit Guren Grundfagen! rone ift ein Heros gegen Euch in feiner beit und in seiner Großmuth, in seinen Tun und in feinen Laftern! Es ift boch Gin-

ie

di**T** 

163

BE (

bi 🔳

iz

.

U

la

ũe

te

ti

falt, es ist Kraft barin! — wo aber sollen Einfalt und Kraft aufkommen unter ber Obhut wischerter Grundsate, die jeden neuen Keim gleich lang recken und reglementsmäßig an Spaliene binden möchten? Geht mir mit dem ganzen Plunder, mögt Ihr ihn nun Knechtschaft, oder Freicheit nennen. Die Eine ist so gut wie die Andere Dressur bei Euch — eben weil Euch die naturwüchsige, einfache Menschlichkeit mangelt!"

Hatte er Anfange scherzend gesprochen, so war er immer ernsthafter geworden und endlich in jonen reinen Jorn gerathen, ber frei von allem personlichen Mißempsinden, durch die allgemeinen Uebel angeregt, eine der erhabensten menschlichen Leidenschaften ist. Auch der Pastor, so weit er zu Ansang des Gespräches von den Ansichten des Schwagers abgewichen war, stimmte ihm jest bei, und Friedrich gab ihm aus voller Ueberzeugung Recht.

"Welche Weisheit," fagte er, "liegt in ben Worten: "So ihr nicht werbet wie die Kindlein"
— aber wie follen wir es anfangen, uns von ber Resterionsbilbung zu erlösen? wie können wir je-

täglich in unserm Cichorienkaffee zu trinken gab?"

"Es ift wahr, " befräftigte bie Gefragte, "man wußte in unserm Hause nicht viel bavon. Die Eltern waren Beibe gut, thaten einander und uns Kindern alles Liebe, was sie konnten, und waren sonst auch menschenfreundlich und barmherzig. Gesprochen wurde barüber nicht viel und nachgesbacht noch weniger. Es war eben so und konnte nicht anders sein!"

"Da habt Ihr's, ba habt Ihr's!" rief ber Maler, "bas ift's ja grabe, was ich meine. Es war Einfachheit, Schlichtheit in ben Menschen bamals; und Einfachheit und Schlichtheit bas ist Menschlichteit, benn ber Mensch ist gutartig und bleibt gutartig, bis ihn bie sesten Grundsate versborben haben. Wo aber in einem Hause bie rechte schlichte Menschlichseit herrscht, da ist weiter gar kein Erziehen mehr von Nöthen, da wächst Alles, wie in ber himmlischen Campagna felice, saft von selbst — man hat nur ben Samen zu streuen und hie und ba einen wilben Schößeling auszuroben — bazu aber braucht man so

leerem Prunk und die Bewunderung und Berehrung vor benen, die sich mit ihm und durch ihn von Euch unterscheiden und die Ihr als unnahdar über oder unter Euch gestellt glaubt. Die Aesthetik wird mehr reine Menschlichkeit unter Euch erzeugen, die Borurtheile siegreicher bekämpfen, als die Religion!

Er wendete sich dabei zu dem Pastor, reichte ihm die Hand und sagte: "Und jest können Sie meinetwegen auch wieder gegen meine heidnischen Kunstansichten und gegen alle Kunst zu Felde zie hen, Schwager! es schadet ihr Nichts, denn sie ist unsterdlich — hab' ich doch wieder einmal Alles herunter gesprochen, was ich auf der Seele hatte! — Nun aber Marsch in's Bett, Jungen!" rief er den Kleinen zu, "und nehmt Euch vor dem Hochmuthsteufel in Acht!"

Die Kinder gingen um den Tisch herum, bie gute Nacht zu munschen, und entfernten sich bann, während die Erwachsenen noch beisammen blieben. Als sie das Zimmer verlassen hatten, sagte ber Bastor: "Wenn Sie so in Abstracto gegen bit seften Grundsate zu Felde ziehen, so ließe sich bas mohl so Manches sagen, indes mit ben ibfaben unseres Herrn Barons ist es boch ich fast ein mistich Ding. Die Kinder harie ein rechtes kindliches Herz zu ihm gesaßt, it immer vor ihnen gestanden, wie der strenge Israels, sie haben ihn in Chrfurcht angebes und er hat gerichtet über Leben und Tod. sat ihnen Gesetze und Lebensregeln gegeben seinem Sinn, und keines von Allen ist das u Rechte gesommen. Auch mit dem jungen z Baron soll's nicht so sein, wie der Bater ohl wünschte!

Mit Erich?" fragte Friedrich, "was wissen von ihm?"

Er hat 'nen schlimmen Hanbel mit einem enzimmer," sagte ber Pastor. "Es soll ein es Mabchen sein, rechtlicher Leute Kind, und nun schon seit Jahren mit ihm in seinem e!"

Woher haben Sie bie Nachricht?" fragte rich, schmerzlich betroffen über bes Freundes 1 und über sein mangelndes Vertrauen.

Der Sohn ber alten Unna, des jungen herrn andlungen. II. 30

Spielkamrab, ber im Garbe-Regimente als Unteroffizier bient, ift bei ber Mutter zum Besuch gewesen und hat's erzählt!"

"Es mag nicht mahr fein!" begütigte bie Baftorin.

"Nicht wahr? Er hat bas Frauenzimmer selbst gesehen, wenn er ab und an zum jungen Herm gekommen ist, und er sagt, er habe sie sogar go kannt. Ihr Bater habe ihn vor zehn Jahren in Königsberg einexercirt!"

Eine unheimliche Ahnung zuckte in Friedrich auf. Wenn es Regine ware? wenn er beshalb geschwiegen hätte? dachte er. Aber er verwarf den Einfall eben so schnell wieder, als er ihm gestommen war. Hatte Regine ihm doch mehrmals in jedem Jahre geschrieben, ohne irgend Etwas zu erwähnen, was auf solche Berhältnisse hindeuten konnte; hatte er doch erst nach seiner Genesung einen Brief von ihr erhalten, in dem sie ihm gesagt, sie denke daran, Berlin zu verlassen und wolle sehen, daß sie eine Stelle als Bonne oder als Begleiterin einer Herrschaft sinde, die aus Reisen gehe. "Thorheit, Wahnsinn!" rief er im

bstaesbräch, so daß die Anderen ihn erstaunt besteten und er feine Berftreutheit vor ihnen zu entlbigen hatte. Aber so unbenkbar ihm bie Sache n, fo feft er fie als unglaublich von fich wies, ioch kehrten feine Bebanken immer wieder auf ben enstand zurud. Er fragte, ob ber Unteroffizier bei ber Mutter sei, aber er hatte bas Dorf beberlaffen. Der gualenbe 3meifel blieb alfo in brich's Seele haften und ließ ihm feine Rube. Er borte faum, mas ber Baftor von bes Bab machsender Strenge fagte, von ber Barte, ber er, seit Kraulein Cornelie verreift sei, alte echtsame hervorsuche, und wie alle seine Leute iber flagten, daß er gar nicht mehr berselbe, er wetterwendisch in seinen Anordnungen geben und auf feine Beise mehr zu befriedigen

"Es ift hohe Zeit, daß ber junge Herr zurucht, daß wieber ein zufriedener Mensch und vorm eine Frau in's Schloß kommt, benn Alles üftert und verkummert dort sowohl, als auch Dorfe. Die alte Liebe schwindet in den Leu-Das arme Mädchen aber, die Auguste, hat

vollends bofe Tage!" fagte bie Baftorin, und Alle floffen nun über in bes Frauleins Lob, fo baß Friedrich wieder aufmerkfam zu werden begann.

"Schen Sie, wie gut sie ist," meinte bie Pastorin gegen ihn gewendet, "und wie sie an Alles benkt! Da ist sie gestern bei mir gewesen und hat mich gefragt, ob es benn nicht zu machen wäre, daß Ihre Mutter hier im Dorse bliebe, weil Sie selbst den Winter hier verleben wollen; und klug wie sie ist und umsichtig, hat sie gemeint, wenn Ihre Mutter sich bei der alten Anna in Rost geben wollte, so würde es Ihnen billiger sein als sie in der Stadt zu unterhalten, sie würde besser leben und die beiden alten Frauen hätten das größte Behagen davon. Sie hatte die Sache auch schon mit der Anna besprochen, und wollte nun wissen, was ich davon dächte, ehe sie es Ihnen sagte."

"Ja!" sagte Friedrich, gerührt von bieser Borsorge, "sie ist in der That sehr gut. Wie viel habe ich ihr schon zu danken, mit welcher Ausopferung hat sie meiner Mutter es erleichtert, mich zu pflegen, mit welcher Freundlichkeit weiß

ich zu ben Ansichten und Begriffen ber alten 1 herabzustimmen! Sie ist sehr gut — und 1 ist auch sie nicht glücklich!"

, Es ist Alles richtig, was Sie zu ihrem Lobe n," bemerkte ber Pastor, "und ich spreche its dagegen; nur will mir, ber ich sie von t Jugend an kenne, ein gewisser Zug der ufriedenheit in ihrem Wesen nicht gefallen. weiß nicht sich an das Gute ihrer Lage salten, sie benkt selten an das, was sie hat, desto öfter an Alles, was ihr fehlt, sie sieht über sich, nie unter sich — und mit solchen ischen ist nicht leicht zu leben; benn kämen uch in den siedenten Himmel, sie sinden doch Etwas, was ihnen sehlt und sind nie recht eben. "

"Bufrieben?" rief Felbheim, "wo foll benn n Frauenzimmer von sechsundzwanzig Jahren Bufriebenheit herkommen, wenn es noch keinen in und Aussicht hat eine alte Jungser zu en? Und es war' Schabe um sie, benn sie übsch und frisch!"

, Sehr hubsch!" fagte bie Paftorin, beren ent-

leerem Prunk und die Bewunderung und Berehrung vor benen, die sich mit ihm und durch ihn von Euch unterscheiden und die Ihr als unnahdar über oder unter Euch gestellt glaubt. Die Aesthetik wird mehr reine Menschlichkeit unter Euch erzeugen, die Borurtheile siegreicher bekämpfen, als die Religion!"

Er wendete sich dabei zu dem Pastor, reichte ihm die Hand und sagte: "Und jest können Sie meinetwegen auch wieder gegen meine heidnischen Kunstansichten und gegen alle Kunst zu Felde ziehen, Schwager! es schadet ihr Nichts, denn sie ist unsterblich — hab' ich doch wieder einmal Alles herunter gesprochen, was ich auf der Seele hatte! — Nun aber Marsch in's Bett, Jungen!" rief er den Kleinen zu, "und nehmt Euch vor dem Hochmuthsteusel in Acht!"

Die Kinder gingen um den Tisch herum, die gute Nacht zu wunschen, und entfernten fich bann, während die Erwachsenen noch beisammen blieben. Alls fie das Zimmer verlaffen hatten, sagte der Bastor: "Wenn Sie so in Abstracto gegen die festen Grundsate zu Felde ziehen, so ließe sich das

3a!" wenbete bie Baftorin ein, "aber in t Tagen, ba ift ein nuchterner Sinn - " In bofen Tagen ," fiel ber Bruber ihr in's t, ... in bofen Tagen, bei Roth und Corge, Bank und Streit, ba ift ja eine nuchterne , bie all bie Roth fo flar vor Augen fieht, fie burch ein Bischen Taufchung ober Soffj zu milbern, bie all ben Zwiefpalt mit fcharruchterner Berechtigkeit betrachtet, ohne bie nswurbige Schwäche ber Nachgiebigfeit. — ba a folche Frau ein mahres Unglud. 3ch e mich auf, Beib, wenn Du mir jemals tern wirst!" rief er lachent, und gegen Kriegewendet wiederholte er: "Ift fie nüchtern. alten Sie fich ben Schat vom Leibe! Sonft ein ftattlich Dabchen und eine Frau muffen ia einmal haben. Herr Baftor in spe!" Dhne bag er es fich eingestanb, machte biefe rredung einen unangenehmen Einbrud auf rich. Es verbroß ihn, baß man ihn aus fei-Ruhe störte, daß man ihm Bunfche und Blane rbreitete, bie er nicht hegte, ja felbft Augu-3 Kurforge für feine Mutter warb ihn baburch

verleibet, oder doch mindestens verdächtig gemacht. Er verlor seine Unbefangenheit gegen das Frauslein, er glaubte sich zurückhalten zu mussen, um nicht gegen seinen Willen in ein Verhältniß gezogen zu werden, das man zwischen ihnen herzustellen dachte; und doch reizte es ihn zu wissen, ob Auguste die Plane der Anderen theile, doch schweichelte ihm die Vorstellung, eine Nichte, eine Pflegetochter des Hauses zur Frau zu nehmen, das einst eine Verbindung mit ihm als eine Unmöglichkeit betrachtet hatte.

Aber kein Zug in seinem Herzen sprach sür Auguste. Er schätte sie, er war ihr bankbar, aber er liebte sie nicht. Der Maler hatte bas rechte Wort gefunden, sie war zu nüchtern; ihr sehlte, um Friedrich's Neigung zu gewinnen, jene Anmuth, ohne welche bas tägliche Beisammensein farblos und balb zu einer, allen Reizes baaren Gewohnheit und Ermüdung wird. Dennoch beschäftigte ihn seit jenem Abende der Gedanke an die Ehe ostmals, und das glückliche Familiensleben, bessen Zeuge er in dem Pfarrhause war, ließ ihm zum ersten Male seit den Tagen seiner

ein beschränftes Dafein in burgerlichen tniffen als etwas Schones, Begehrenswer-Bas hatten ber Reichthum, ber scheinen. bie Bilbungsmöglichfeit, welche allen Rines Barons zu Theil geworben maren, für s bewirken vermocht? Welche Erfolge hatten bie Bufriebenheit und richtige Entwicklung nzelnen geliefert? welche Segnungen fonnte Begunftigten bas Leben bieten, bie ber Baftor ne Frau, die bas Kunftlerpaar nicht eben fo ib schön genossen? Nicht die außeren Bedin-: waren es, bie hier ben Frieden, bort bas Uns er Familien erzeugten, es mar ber Beift ber der hier maltete und bort fehlte. Nicht in oas wir besigen, fondern barin, wie wir es beliegt fein Werth, feine Rraft, feine Wirkfür uns. Wir find herren über unfere enheit. so lange wir herr bleiben über Die Möglichkeit bes Strebens Willen. es Erringens ober bie Möglichfeit einer beschränfung find Jebem gegeben, und Jeber ich biefen Unlagen eben auch bie Aussicht, 1 Ginen ober bem Anbern feine Bufriebenvollenbs bofe Tage!" fagte bie Baftorin, und Alle floffen nun über in bes Frauleins Lob, so baß Friebrich wieber aufmerkfam zu werben begann.

"Schen Sie, wie gut sie ist," meinte die Bastorin gegen ihn gewendet, "und wie sie an Alles benkt! Da ist sie gestern bei mir gewesen und hat mich gefragt, ob es benn nicht zu machen wäre, daß Ihre Mutter hier im Dorfe bliebe, weil Sie selbst den Winter hier verleden wollen; und klug wie sie ist und umsichtig, hat sie gemeint, wenn Ihre Mutter sich bei der alten Anna in Rost geben wollte, so wurde es Ihnen billiger sein als sie in der Stadt zu unterhalten, sie wurde besser leben und die beiden alten Frauen hätten das größte Behagen davon. Sie hatte die Sache auch schon mit der Anna besprochen, und wollte nun wissen, was ich davon dächte, ehe sie es Ihnen sagte."

"Ja!" sagte Friedrich, gerührt von bieser Borsorge, "sie ist in der That sehr gut. Bie viel habe ich ihr schon zu danken, mit welcher Aufopferung hat sie meiner Mutter es erleichtert, mich zu pslegen, mit welcher Freundlichkeit weiß

ste sich zu ben Ansichten und Begriffen ber alten Frau herabzustimmen! Sie ist sehr gut — und leiber ist auch sie nicht glücklich!"

"Es ift Alles richtig, was Sie zu ihrem Lobe sagen," bemerkte ber Pastor, "und ich spreche Richts dagegen; nur will mir, der ich sie von ihrer Jugend an kenne, ein gewisser Jug der Unzufriedenheit in ihrem Wesen nicht gefallen. Sie weiß nicht sich an das Gute ihrer Lage zu halten, sie benkt selten an das, was sie hat, aber besto öfter an Alles, was ihr sehlt, sie sieht stets über sich, nie unter sich — und mit solchen Menschen ist nicht leicht zu leben; denn kämen sie auch in den siedenten Himmel, sie sinden doch Etwas, was ihnen sehlt und sind nie recht zufrieden."

"Zufrieben?" rief Felbheim, "wo foll benn einem Frauenzimmer von sechsundzwanzig Jahren bie Zufriebenheit herfommen, wenn es noch keinen Mann und Aussicht hat eine alte Jungfer zu werben? Und es war' Schabe um fie, benn sie ift hubsch und frisch!"

"Sehr hubsch!" fagte bie Paftorin, beren ent-

Abende länger, die Natur herbstlicher werben. Die Einsamkeit, welche dadurch auf dem Lande her vorgerusen wird, die Abgetrenntheit von der übrigen Welt waren ihm willsommen, nur die Sorge um Regine zog seine Gedanken aus dem Kreise sort, in dem er sich dewegte. Er konnte sich nicht überwinden, den Berdacht gegen sie auszusprechen, der ihm so grundlos gekommen war, und doch ließ es ihm keinen Frieden, die er sich entschloß, Erich zu fragen, was es mit den Gerüchten sei, die er vernommen.

Mit unumwundener Offenheit gestand der Freund ihre Wahrheit zu. Er schilderte ihm die Art, in der er das Mädchen wiedergefunden, das er schon in der Jugend gesannt, erwähnte mit bitterer Reue seiner Handlungsweise, mit Liebe des Mädchens, mit großem Schmerz der zwischen ihnen nothwendig gewordenen Trennung. Dann aber sprach er in dem Briese die Bitte aus, Friedrich möge ihm, als einen Freundschaftsbeweis, die Gunst gestatten, ihm die letzten Details und den Namen seiner Gesiebten erst mündlich mittheilen zu dürsen.

"Ja!" wendete bie Baftorin ein, "aber in bofen Tagen, ba ift ein nuchterner Sinn — "

"In bösen Tagen, " fiel ber Bruber ihr in's Wort, "in bösen Tagen, bei Roth und Sorge, bei Bank und Streit, da ist ja eine nüchterne Frau, die all die Roth so flar vor Augen sieht, ohne sie durch ein Bischen Täuschung oder Host, nung zu milbern, die all den Zwiespalt mit scharfer nüchterner Gerechtigkeit betrachtet, ohne die liebenswürdige Schwäche der Rachgiebigkeit, — da ist ja solche Frau ein wahres Unglud. Ich hänge mich auf, Weib, wenn Du mir jemals nüchtern wirst! " rief er lachend, und gegen Friedrich gewendet wiederholte er: "Ist sie nüchtern, so halten Sie sich den Schat vom Leibe! Sonst ist's ein stattlich Mädchen und eine Frau müssen Sie ja einmal haben, Herr Pastor in spe!"

Ohne baß er es sich eingestand, machte biese Unterredung einen unangenehmen Eindruck auf Friedrich. Es verdroß ihn, daß man ihn aus seisner Ruhe störte, daß man ihm Wünsche und Plane unterbreitete, die er nicht hegte, ja selbst Augusstens Fürsorge für seine Mutter ward ihn badurch

verleibet, ober boch minbestens verdächtig gemacht. Er verlor seine Unbefangenheit gegen bas Fraulein, er glaubte sich zuruchalten zu mussen, um nicht gegen seinen Willen in ein Verhältniß gezogen zu werben, bas man zwischen ihnen herzustellen bachte; und boch reizte es ihn zu wissen, ob Auguste die Plane der Anderen theile, doch schmeichelte ihm die Vorstellung, eine Richte, eine Pflegetochter des Hauses zur Frau zu nehmen, das einst eine Verbindung mit ihm als eine Unmöglichseit betrachtet hatte.

Aber fein Zug in seinem Herzen sprach für Auguste. Er schätte sie, er war ihr bankbar, aber er liebte sie nicht. Der Maler hatte bas rechte Wort gefunden, sie war zu nüchtern; ihr sehlte, um Friedrich's Neigung zu gewinnen, jene Anmuth, ohne welche bas tägliche Beisammensein farblos und balb zu einer, allen Reizes baaren Gewohnheit und Ermüdung wird. Dennoch beschäftigte ihn seit senem Abende der Gedanke an die Ehe oftmals, und das glückliche Familienteben, dessen Zeuge er in dem Pfarrhause war, ließ ihm zum ersten Male seit den Tagen seiner

felbst, als Stieffinder des Gluds betrachtete,
es ihr wohlthuend war, von ihnen liebevoll fannt zu werden, und weil sie es als eine idung ansah, daß ihr die Sorge für den fransfriedrich in dem Augenblide zugewiesen worswar, in dem Georg sie für immer verlassen e.

## Dreiundzwanzigftes Rapitel.

Erich war für einige Tage zu einer befreundeten Familie auf das Land gegangen, als Regine an einem hellen Octobermorgen in das Zimmer eines Hotels trat, in dem eine noch junge Dame sie empfing. Sie hatte sich sehr verändert, ihre Wangen waren bleich geworden, der Gram hatte seine Spuren in ihren edlen Zügen ausgeprägt.

Scheu und bemuthig blieb sie nahe bei ber Thure stehen, als zaubere sie vorwarts zu treten, als falle es ihr schwer zu sprechen. Die Dame auf bem Sopha bemerkte es, erkundigte sich nach ihrem Begehr und nöthigte sie zum Sigen. Re

merkantilischen Treibens gaben, in das Jener sich mit Behagen hineingezogen sah, weil es seinem Drange nach Thätigkeit und Selbständigkeit entssprach, diese Briefe machten Friedrich die Stille nur noch lieber. Er empfand sie als ein Bebürsniß sur sich nach den Leiden seiner Kranksheit, und ohne daß er es gewahr ward, spann sich sein Leben in die Schranken seiner jehigen Umgebung ein.

Was er von Plessen über ben Fortgang bes Processes gegen die gemeinsamen Freunde hörte, was der Doctor ihm über die, gegen ihn vershängte und immer noch nicht entschiedene Untersuchung, so wie über den wachsenden Druck der richtete, den Polizei und Censur über die Presse ausübten, war nicht geeignet, ihn in seine früheren Berhältnisse zurückzulocken. Der Doctor selbst begann an eine Entsernung aus dem Lande zu densen, Plessen, der Corneliens Entscheidung erwartet hatte, schickte sich an nach Gnadensrei zu gehen, und damit waren die wesentlichsten Bezieshungen gelöft, die ihn dort gesesselt hatten.

Mit Behagen fah er bie Tage furger, bie

fcließen, die bei Ungewohnten ihre haten hat?"

Da hielt fich Regine nicht länger. Die Thib nen fturzten ihr aus ben Augen, und die gefalte ten Hände gegen ihre Bruft brudend, fagte fie leise: "Ja! ich bin sehr ungludlich!"

Der innige Ton ber Wahrheit erschütterte bie Dame. "Was kann ich für Sie thun?" rief sie voll Theilnahme und ergriff Regine's Hande. "Sagen Sie mir, Liebe! was kann ich für Sie thun?"

"Rehmen Sie mich mit sich!" bat Regine und fügte bann lebhaft hinzu: "Ich habe Riemand, auf ben ich mich berufen burfte, feine Empfehlungen, bie für mich sprächen, bie wenigen Menschen, bie mich hier kennen in ber großen Stadt, bie würden gegen mich zeugen, ich habe Niemand als mich selbst und die Zuversicht auf Ihre Menschlichkeit, die mir Ihr Anblick giebt!"

Die Dame trocknete sich bie Augen. "Bas ift Ihnen benn geschehen? Was bebrangt Sie?" forschte fie theilnehmenb.

Regine tampfte mit fich felbft, enblich fagtt

So auffallend bies lette Verlangen für Friesbrich sein mußte, so hatten Erich's Offenheit und vor Allem der Umstand, daß er seine Geliebte schon in der Heimath gekannt haben wollte, ihn doch völlig beruhigt; denn Regine hatte nach seisner sesten Ueberzeugung Erich niemals gesehen, und bald zog er sich wieder in die kleine Welt zuruck, in der er heimisch zu werden begonnen hatte.

Er felbst nahm Augustens Borschlag, seine Mutter nach bem Gute überzusiebeln, wieder auf, um sich auch von dieser Seite abzuschließen, und mit Zufriedenheit sah er die bescheidene Habe der Weisterin im Hause der alten Anna anlangen. Selbst die Aussicht, daß die Familie des Malers, daß der Baron und Auguste mit Ansang des Winters den Ort verlassen würden, erschreckte ihn nicht; er freute sich vielmehr darauf, bald ganzauf sich selbst und auf den Verkehr mit den schlichtesten Menschen angewiesen zu sein, und das Zussammensein mit den Bewohnern des Schlosses war ohnehin nicht erheiternd.

Die Erschütterung, welche ber Baron burch

himmel lebt, rief Regine, "Sie follen bies Bertrauen nie bereuen! Sie follen es nie bereum, mich gerettet zu haben!

Sie reichte ber Dame bie Hand, bie jene nahm, es entstand eine Pause. Beibe Frauen schienen betroffen von bem plotlichen Bertrauen bas sie zu einander gefaßt; bann sagte bie Dame: "Ich hatte vor nach Italien zu reisen, Familienverhältnisse hindern mich baran, und ich gehe nach Frankreich. Wann können Sie sertig sein?"

"Bu jeber Stunde, gnabige Frau!"

"Co laffen Sie es übermorgen fruh fein. Es brangt mich von hier fortzukommen."

Regine erklärte sich bereit und wollte die Dame verlaffen, als biefe lächelnd fagte: "Aber Ihre Wohnung und Ihren Namen möchte ich boch wiffen!"

"Ich heiße Regine Balbig — - "

"Regine Balbig?" wieberholte bie Frembe, "Regine Balbig? Sind Sie eine Königsbergerin?"

"Ja! gnabige Frau!" antwortete Regine, verwundert über biese Frage. elch ein merkwürdiger Zufall!" rief bie gab bann Reginen nochmals die Hand und "Ja, Sie sollen mit mir gehen und wir einander nicht verlassen, benn auch ich bin ) selbst gestellt und recht allein! Auf übersalso! — Für Ihren Paß sorgen Sie h habe bereits einen für mich und meine ng aussertigen lassen. Auf übermorgen

ine langte erleichterten Herzens in ihrer ig an. Sie packte eine bescheibene Garbesammen, ließ alle werthvollen Gegenstände, ihr geschenkt, zurück, ordnete seine Zimmer Heimehr, und schrieb ihm bann, daß ste mmerjungser einer vornehmen Dame nach ch gehe, daß sie den Ort ihrer Bestimselbst nicht kenne, und daß sie ihn um ihs seiner Ruhe willen beschwöre, nicht nach orschen. Kein Wort der Klage, des Besoder des Vorwurfs sprach sich in dem 1118. Er war voll sanster Trauer, voll r Erich, der Ausdruck einer großmuthigen vie sich beschieden hatte zu entsagen.

## Dreiundzwanzigftes Rapitel.

Erich war für einige Tage zu einer befreundeten Familie auf bas Land gegangen, als Regine an einem hellen Octobermorgen in bas Jimmer eines Hotels trat, in dem eine noch junge Dame sie empfing. Sie hatte sich sehr verändert, ihre Wangen waren bleich geworden, der Gram hatte seine Spuren in ihren edlen Zügen ausgeprägt.

Scheu und bemuthig blieb sie nahe bei ter Thure stehen, als zaubere sie vorwarts zu treten, als falle es ihr schwer zu sprechen. Die Dame auf bem Sopha bemerkte es, erkundigte sich nach ihrem Begehr und nöthigte sie zum Sipen. Re-

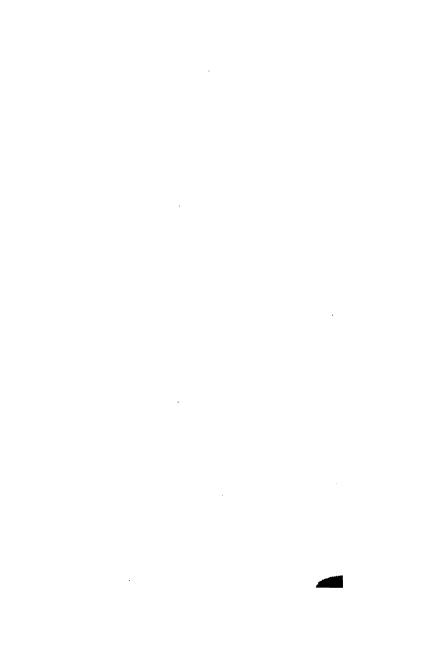

schließen, die bei Ungewohnten ihre Harten bat?"

Da hielt fich Regine nicht langer. Die Thranen fturzten ihr aus ben Augen, und bie gefalte ten Hande gegen ihre Bruft brudenb, sagte fie leise: "Ja! ich bin sehr ungludlich!"

Der innige Ton ber Wahrheit erschütterte bie Dame. "Was kann ich für Sie thun?" rief sie voll Theilnahme und ergriff Regine's Hanbe. "Sagen Sie mir, Liebe! was kann ich für Sie thun?"

"Rehmen Sie mich mit sich!" bat Regine und fügte bann lebhaft hinzu: "Ich habe Riemand, auf ben ich mich berufen burfte, feine Empfehlungen, die für mich sprächen, die wenigen Menschen, bie mich hier kennen in der großen Stadt, die würden gegen mich zeugen, ich habe Niemand als mich felbst und die Zuversicht auf Ihre Menschlichkeit, die mir Ihr Anblick giebt!"

Die Dame trocknete sich bie Augen. "Bas ift Ihnen benn geschehen? Bas bedrängt Sie?" forschte sie theilnehmenb.

Regine fampfte mit fich felbft, enblich fagte

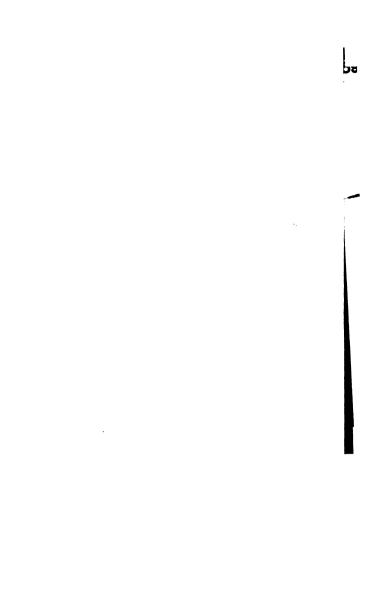

himmel lebt, " rief Regine, "Sie follen bies Bertrauen nie bereuen! Sie follen es nie bereuen, mich gerettet zu haben!"

Sie reichte ber Dame bie Hand, bie jene nahm, es entstand eine Pause. Beibe Frauen schienen betroffen von bem plöglichen Bertrauen bas sie zu einander gesaßt; bann fagte bie Dame: "Ich hatte vor nach Italien zu reisen, Familienverhältnisse hindern mich baran, und ich gebe nach Frankreich. Wann können Sie sertig sein?"

"Bu jeber Stunde, gnabige Frau!"

"Co laffen Sie es übermorgen früh sein. Es brangt mich von hier fortzukommen."

Regine erklärte sich bereit und wollte die Dame verlassen, als diese lächelnd sagte: "Aber Ihre Wohnung und Ihren Namen mochte ich boch wissen!"

"3ch heiße Regine Balbig - - "

"Regine Balbig?" wiederholte bie Frembe, "Regine Balbig? Sind Sie eine Königsbergerin?"

"Ja! gnabige Frau!" antwortete Regine, verwundert über biese Frage. "Belch ein merkwürdiger Zufall!" rief bie Dame, gab bann Reginen nochmals die Hand und sagte: "Ja, Sie sollen mit mir gehen und wir wollen einander nicht verlaffen, benn auch ich bin auf mich selbst gestellt und recht allein! Auf übermorgen also! — Für Ihren Paß sorgen Sie nicht, ich habe bereits einen für mich und meine Bedienung aussertigen laffen. Auf übermorgen also!"

Regine langte erleichterten Herzens in ihrer Wohnung an. Sie padte eine bescheibene Garberobe zusammen, ließ alle werthvollen Gegenstände, bie Erich ihr geschenkt, zuruck, ordnete seine Jimmer für die Heimschr, und schried ihm dann, daß sie als Kammerjungser einer vornehmen Dame nach Frankreich gehe, daß sie den Ort ihrer Bestimmung selbst nicht kenne, und daß sie ihn um ihrer und seiner Ruhe willen beschwöre, nicht nach ihr zu sorschen. Kein Wort der Klage, des Besdauerns oder des Borwurfs sprach sich in dem Briese aus. Er war voll sanster Trauer, voll Liebe für Erich, der Ausdruck einer großmuthigen Seele, die sich beschieden hatte zu entsagen.

Den Brief legte fie auf Erich's Schreibtisch. Als fie am Morgen ihrer Abreise dem Portien bie Schlüffel ihrer Wohnung übergab, sah dieser fie ruhig mit ihrem Gepade bavonfahren. Er glaubte, sie gehe zu Erich auf bas Land.

Benig Wochen spater melbeten bie Zeitungen bie Berlobung bes Barons Erich von Heitenbruck mit ber Freiin Sibonie von Werbeck, und ber Brautigam hatte bie Freude, seine Schwester, bie Gräfin St. Brezan, bei ber Verlobung gegen wärtig zu haben, bie ihren Gemahl auf seinen außerorbentlichen Mission nach Petersburg begleitete.

8540 111

·

.

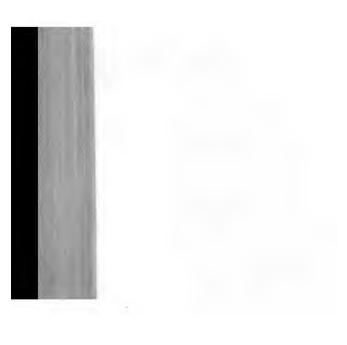



. · 14 //...

•



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

OCI 24 1983 NOV 2 8 1983

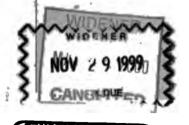

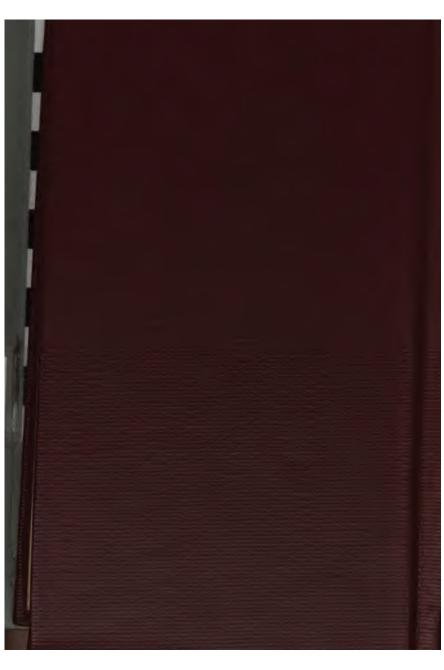